

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

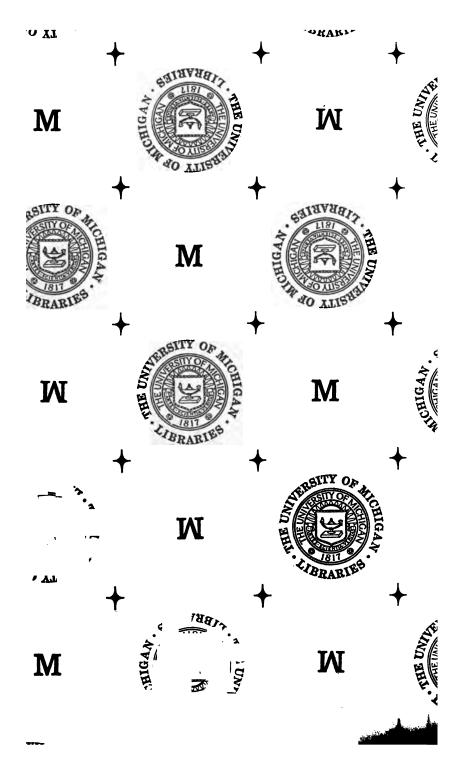



The complete of the control of the c

CIB.

1

i

Hebbel. Sämtliche Werke.

# Friedrich Hebbel

## Sämtliche Werke

### Siftorifd=fritifche Ausgabe

besorgt von

Richard Maria Werner

Erfte Abteilung

Reue Substriptions.Ausgabe

(Zweite unveränderte Auflage)



**Berlin** B. Behr's Berlag Stegliperftr. 4

# Friedrich Şebbel Sämtliche Werke

### Eilfter Band

Bermischte Schriften III (1843—1851)

Aritische Arbeiten II



**Berlin 1904** B. Behr's Berlag Stegliperitr. 4 Alle Rechte vorbehalten.

## Inhaltsverzeichnis.

|                                                                | Scite |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Aritifche Arbeiten II                                          | . 1   |
| 27. Mein Wort über das Drama. 1843                             | . 3   |
| 28. Borwort zur "Maria Magdalene". 1844                        | 39    |
| 29. Ueber ben Styl bes Dramas. 1847                            | 65    |
| 30. Aus meinem Tagebuch. 1847                                  | 73    |
| 1. Ueber Gleichniffe                                           |       |
| 2. Ueber Schröders Leben von Meyer                             | 75    |
| 3. Ueber das Semifolon                                         | . 76  |
| 31. Wie verhalten sich im Dichter Rraft und Erfenntniß zu ein= |       |
| ander? 1847                                                    |       |
| 32. Blätter aus meinem Tagebuch. 1848                          | 82    |
| Lord Byron                                                     |       |
| 33. Mittheilungen aus meinem Tagebuch. 1848                    |       |
| Gedanten bei'm Biederlefen des Käthchens von Heilbronn von     |       |
| Heinrich Kleist                                                |       |
| 34. Schillers Briefwechsel mit Körner. 1848 — 1849             |       |
| 1. Erfter Theil                                                |       |
| 2. Zweiter Band                                                |       |
| 3. Dritter und vierter Theil                                   |       |
| 35. Indische Sagen von Abolph Holzmann. 1848                   |       |
| 36. Wallenstein. 1848                                          |       |
| 37. Sidonia von Bort, die Klosterhege. 1848 — 1849             |       |
| 38. Ludovico 1849                                              |       |
| 39. Das Bersprechen hinter'm heerd im Burgtheater 1849         |       |
| 40. Die Ahnfrau von F. Grillparzer. [1849?]                    |       |
| 41. Das Urbild bes Tartüffe. 1849                              |       |
| 42. Uriel Acofta. Ein Trauerspiel von Carl Guttow [1849?       |       |
| 43. Andreas Hofer. 1849                                        |       |
| 44. Die Wahabitin. 1849                                        |       |
| 45. Bur Berftändigung. 1849                                    | 288   |

|             |                                                                | Grite       |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>4</b> 6. | Struensee. 1849                                                | 290         |
| 47.         | Der Rubin. 1849                                                | 302         |
|             | Anhang                                                         | 305         |
| 48.         | Literairifche Weihnachtsgeschenke. 1849                        | 305         |
| 49.         | Kritische Schriften von Ludwig Tied. 1849                      | <b>3</b> 09 |
| 50.         | Bur bilbenden Kunft. 1849                                      | 314         |
| 51.         | Mein Traum in der Neujahrsnacht 1849. (1850)                   | 317         |
| <b>52.</b>  | Der Pring von Homburg oder die Schlacht bei Fehrbellin (1850)  | 323         |
| 53.         | Faust von Goethe. (1850)                                       | 335         |
| 54.         | Franz von Sidingen. (1850)                                     | 338         |
| 55.         | Der Königslieutenant. (1850)                                   | 345         |
| <b>5</b> 6. | Mirandolina. Der zerbrochene Krug. Der verwunschene            |             |
|             | Brinz. (1850)                                                  | 349         |
|             | Libussa. Jahrbuch für 1850                                     |             |
| 58.         | Album neufter Dichtungen aus der Steiermark                    | 355         |
| <b>5</b> 9. | Bon den Alpen                                                  | 356         |
| 60.         | Gedichte von Wilhelm v. Meterich                               | 357         |
| 61.         | Barallelen                                                     | 358         |
| 62.         | M. G. Saphirs Bolkstalender                                    | 359         |
| 63.         | Bogumil Golz und fein Buch der Rindheit. 1850                  | 360         |
| 64.         | Ueber die sogenannten politischen Demonstrationen bei theatra- |             |
|             | lischen Borftellungen. 1850                                    | 3 <b>66</b> |
| 65.         | Moderne Titanen, kleine Leute in großer Zeit. 1851             | 371         |
| 66.         | "Meine Lebens-Erinnerungen" von Abam Dehlenfchläger. 1851.     | 374         |
| 67.         | Schiller und Goethe im Xenienkampf. 1851                       | 379         |
| <b>68</b> . | Abfertigung eines aesthetischen Kannegießers. 1851             | 387         |
| 69.         | Ueber die Preis-Novellen. [1851]                               | 409         |
| Les         | Barten und Anmerkungen                                         | 425         |
|             | Mein Wort über das Drama                                       | 427         |
|             | Die Aufgabe bes neueren Dramas. Bon J. L. Heiberg .            | 427         |
|             | Vorwort zur Maria Magdalene                                    | 443         |
|             | Ueber den Styl des Dramas                                      | 445         |
|             | Aus meinem Tagebuch                                            | 448         |
|             | Bie verhalten fich im Dichter Rraft und Erfenntniß zu einander | 450         |
|             | Blätter aus meinem Tagebuche. Lord Byron                       | 451         |
|             | Mittheilungen aus meinem Tagebuch                              | 452         |
|             | Schillers Briefwechsel mit Körner                              | 454         |
|             | Indische Sagen                                                 | <b>45</b> 6 |
|             | Wallenstein                                                    | 457         |
|             |                                                                |             |

| Inhaltsverzeichnis. |            |      |     |    |     |     |     |     |      |     |  | VII |  |       |
|---------------------|------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|------|-----|--|-----|--|-------|
|                     |            |      |     |    |     |     |     |     |      |     |  |     |  | Seite |
| Sidonia von Bo      | rŧ         |      |     |    |     |     |     |     |      |     |  |     |  | . 457 |
| Ludovico            |            |      |     |    |     |     |     |     |      | •   |  |     |  | . 458 |
| Das Berfprechen     | hi         | iter | 'n  | £  | eer | b   |     |     |      |     |  |     |  | . 459 |
| Die Ahnfrau .       |            |      |     |    |     |     |     |     |      |     |  |     |  | . 459 |
| Das Urbild bes      | Ta         | rtü  | ffe |    |     |     |     |     |      |     |  |     |  | . 461 |
| Uriel Acosta .      |            |      |     |    |     |     |     |     |      |     |  |     |  | . 461 |
| Undreas Hofer       |            |      |     |    |     |     |     |     |      |     |  |     |  | . 462 |
| Die Wahabitin       |            |      |     |    |     |     |     |     |      |     |  |     |  | . 462 |
| [Aus ber Reichs     | zeit       | ung  | 1 4 | 6- | -6  | 2.1 |     |     |      |     |  |     |  | . 462 |
| Bogumil Golz        | •          | . `  |     |    |     |     |     |     |      |     |  |     |  | . 468 |
| Über die fog. po    |            |      |     |    |     |     |     |     |      |     |  |     |  | . 469 |
| Moderne Titane      | n          | •    |     |    |     |     |     |     |      |     |  |     |  | . 469 |
| "Meine Lebens=      | Eri        | nne  | ru  | na | en" |     |     |     |      |     |  |     |  | . 470 |
| <br>Xenienkampf .   |            |      |     | _  |     |     |     |     |      |     |  |     |  | . 470 |
| Abfertigung eine    | <b>8</b> a | eftf | eti | ſά | en  | R   | ınn | eng | ieße | ers |  |     |  | . 470 |
| Preis-Novellen      |            | •    |     | ٠, |     |     |     | ·   |      |     |  |     |  | . 473 |

Bb. XII enthalt eine gemeinsame Ginleitung für Bb. XI und XII.

### Wein Wort über das Drama! Eine Erwiederung an Professor Heiberg in Copenhagen. 1843.

Ein Wort über bas Drama. (Worgenblatt 1843, Nr. 21 und 22.)

B

Die Kunst hat es mit dem Leben, dem innern und äußern, zu thun, und man kann wohl sagen, daß sie Beides zugleich darsstellt, seine reinste Form und seinen höchsten Gehalt. Die Hauptswagstungen der Kunst und ihre Gesetze ergeben sich unmittelbar aus der Berschiedenheit der Elemente, die sie im jedesmaligen Fall aus dem Leben herausnimmt und verarbeitet. Das Leben erscheint aber in zwiesacher Gestalt, als Sein und als Werden, und die Kunst löst ihre Aufgabe am vollkommensten, wenn sie sich zwischen Beiden gemessen in der Schwebe erhält. Nur so versichert sie sich der Gegenwart, wie der Zukunst, die ihr gleich wichtig sein müssen, nur so wird sie, was sie werden soll, Leben im Leben; denn das Zuftändlich-Geschlossen erstickt den schöpserischen Hauch, ohne den sie wirkungslos bliebe, und das Emstoponisch-Aufzukende schließt die Form aus.

Das Drama stellt den Lebensproces an sich dar. Und zwar nicht bloß in dem Sinne, daß es uns das Leben in seiner ganzen Breite vorsührt, was die epische Dichtung sich ja wohl auch zu thun erlaubt, sondern in dem Sinne, daß es uns das bedents liche Berhältniß vergegenwärtigt, worin das aus dem ursprüngs lichen Nexus entlassene Individuum dem Ganzen, dessen Theil es troß seiner unbegreislichen Freiheit noch immer geblieben ist,

Das Drama ift bemnach, wie es sich für die gegenüber iteht. höchste Kunftform schicken will, auf gleiche Weise an's Seiende, wie an's Werbende verwiesen: an's Seiende, indem es nicht mube werden darf, die ewige Wahrheit zu wiederholen, daß das Leben als Bereinzelung, die nicht Maag zu halten weiß, die Schuld s nicht bloß zufällig erzeugt, sondern sie nothwendig und wefentlich mit einschließt und bedingt; an's Werbende, indem es an immer neuen Stoffen, wie die mandelnde Zeit und ihr Riederschlag, Die Geschichte, fie ihm entgegen bringt, darzuthun hat, daß der Mensch, wie die Dinge um ihn her sich auch verändern mögen, seiner w Natur und seinem Geschick nach ewig berfelbe bleibt. Hiebei ift nicht zu übersehen, daß die bramatische Schuld nicht, wie bie driftliche Erbfünde, erft aus der Richtung des menschlichen Willens entspringt, sondern unmittelbar aus dem Willen felbft. aus der ftarren eigenmächtigen Ausdehnung des Ichs, hervor= 16 geht, und daß es daher dramatisch völlig gleichgültig ift, ob ber Beld an einer vortrefflichen ober einer verwerflichen Beftrebung scheitert.

Den Stoff des Dramas bilden Fabel und Charactere. Von jewer wollen wir hier absehen, denn sie ist, wenigstens bei den so Neueren, ein untergeordnetes Moment geworden, wie Jeder, der etwa zweiselt, sich klar machen kann, wenn er ein Shakespear'sches Stück zur Hand nimmt, und sich fragt, was wohl den Dichter entzündet hat, die Geschichte oder die Menschen, die er austreten läßt. Von der allergrößten Wichtigkeit dagegen ist die Behand= stung der Charactere. Diese dürsen in keinem Fall als fertige erscheinen, die nur noch allerlei Verhältnisse durch= und abspielen, und wohl äußerlich an Glück oder Unglück, nicht aber innerlich an Kern und Wesenhaftigkeit gewinnen und verlieren können. Dieß ist der Tod des Dramas, der Tod vor der Geburt. Nur so dadurch, daß es uns veranschaulicht, wie das Individuum im Kampf zwischen seinem persönlichen und dem allgemeinen Welt= willen, der die That, den Ausdruck der Freiheit, immer durch

Die Begebenheit, den Ausdruck der Rothwendigkeit, modificirt und umgeftaltet, seine Form und seinen Schwerpunct gewinnt, und daß es uns so die Natur alles menschlichen Sandelns klar macht, bas beständig, so wie es ein inneres Motiv zu manisestiren 5 sucht, zugleich ein widerstrebendes, auf Herstellung bes Gleich= gewichts berechnetes äußeres entbindet — nur badurch wird das Drama lebendig. Und obgleich die zu Grunde gelegte Ibee, von ber die hier vorausgesette Bürde des Dramas und sein Werth abhängt, den Ring abgiebt, innerhalb deffen sich Alles planetarisch 20 regen und bewegen muß, so hat der Dichter boch im gehörigen Sinn, und unbeschadet ber mahren Ginheit, für Bervielfältigung ber Interessen, ober richtiger, für Bergegenwärtigung ber Totalität bes Lebens und ber Welt zu forgen, und fich mohl zu hüten, alle seine Charactere, wie dieß in den sogenannten Iprischen 15 Studen öfters geschieht, dem Centrum gleich nah' zu ftellen. Das vollkommenfte Lebensbild entsteht bann, wenn ber Saupt= character das für die Neben= und Gegencharactere wird, was das Geschick, mit bem er ringt, für ibn ift, und wenn sich auf folche Beise Alles, bis zu den untersten Abstufungen berab, in, durch so und mit einander entwickelt, bedingt und spiegelt.

Es fragt sich nun: in welchem Verhältniß steht das Drama zur Geschichte und in wie sern muß es historisch sein? Ich benke, so weit, als es dieses schon an und für sich ist, und als die Kunst für die höchste Geschichtschreibung gelten dars, indem sie die großartigsten und bedeutendsten Lebensprocesse gar nicht darsstellen kann, ohne die entscheidenden historischen Krisen, welche sie hervorrusen und bedingen, die Auflockerung oder die allsmälige Verdichtung der religiösen und politischen Formen der Welt, als der Hamosphäre der Zeiten zugleich mit zur Anschauung zu bringen. Die materielle Geschichte, die schon Napoleon die Fabel der Lebereinkunst nannte, dieser buntscheäge ungeheure Wust von zweiselhaften Thatsachen, und einseitig oder gar nicht

umrissenen Characterbildern, wird früher oder später bas mensch= liche Faffungsvermögen übersteigen, und das neuere Drama, besonders das Shakespear'sche, und nicht bloß das vorzugsweise historisch genannte, sondern das ganze, könnte auf diesem Wege zur entfernteren Nachwelt ganz von selbst in dieselbe Stellung s kommen, worin das antike zu uns fteht. Dann, eber wohl nicht, wird man aufhören, mit beschränktem Sinn nach einer gemeinen Identität zwischen Kunft und Geschichte zu forschen und gegebene und verarbeitete Situationen und Charactere ängstlich mit einander zu vergleichen, denn man hat einsehen gelernt, daß dabei ja doch 10 nur die fast gleichgültige Uebereinstimmung zwischen dem ersten und zweiten Portrait, nicht aber die zwischen Bild und Wahrheit überhaupt, herausgebracht werden fann, und man hat erkannt daß das Drama nicht bloß in seiner Totalität, wo es sich von selbst versteht, sondern daß es schon in jedem seiner Elemente 15 symbolisch ist und als symbolisch betrachtet werden muß, eben so wie der Maler die Farben, durch die er feinen Figuren rothe Wangen und blaue Augen giebt, nicht aus wirklichem Menschen= blut heraus destillirt, sondern sich ruhig und unangesochten des Binnobers und bes Indigos bedient. 90

Aber der Inhalt des Lebens ift unerschöpflich, und das Mesbium der Kunst ist begränzt. Das Leben kennt keinen Abschluß, der Faden an dem es die Erscheinungen abspinnt, zieht sich in's Unendliche hin, die Kunst dagegen muß abschließen, sie muß den Faden, so gut es geht, zum Kreis zusammen knüpsen, und dieß sift der Punct, den Goethe allein im Auge haben konnte, als er außsprach, daß alle ihre Formen etwas Unwahres mit sich führten. Dies Unwahre läßt sich freilich schon im Leben selbst auszeigen, denn auch dieses bietet keine einzige Form dar, worin alle seine Elemente gleichmäßig ausgehen; es kann den vollkommensten wann z. B. nicht bilden, ohne ihm die Vorzüge vorzuenthalten, die das vollkommenste Weib ausmachen, und die beiden Eimer im Brunnen, wodon immer nur einer voll sein kann, sind das

bezeichnenbste Symbol aller Schöpfung. Biel schlimmer und bebenklicher jedoch, als im Leben, wo das Ganze stets für das Einzelne eintritt und entschädigt, stellt sich dieser Grundmangel in der Kunst heraus, und zwar deshalb, weil hier der Bruch auf der einen Seite durchaus durch einen Ueberschuß auf der andern gedeckt werden muß.

Ich will ben Gedanken erläutern, indem ich die Anwendung Die vorzüglichsten Dramen aller Litera= auf's Drama mache. turen zeigen uns, dag ber Dichter ben unfichtbaren Ring, inner= 10 halb beffen bas von ihm aufgestellte Lebensbild sich bewegt, oft nur baburch zusammen fügen konnte, bag er einem ober einigen ber Hauptcharactere ein das Maag bes Wirklichen bei weitem überichreitendes Belt= und Selbstbewuftsein verlieb. Ilin dil die Alten unangeführt laffen, denn ihre Behandlung der Charac= 25 tere war eine andere, ich will nur an Shakespeare, und mit Uebergehung bes vielleicht zu schlagenden Hamlet, an die Mono= loge im Macbeth und im Richard, so wie an den Baftard im Rönig Johann, erinnern. Man hat, nebenbei jei es bemerkt, bei Shakespeare in diesem offenbaren Gebrechen zuweilen schon eine Tugend, 20 einen besonderen Borzug erbliden wollen (jogar Segel in feiner Aefthetit), statt sich an dem Nachweis zu begnügen, daß dasselbe nicht im Dichter, sondern in der Runft felbst feinen Grund habe. Bas sich aber jolchemnach bei ben größten Dramatikern als burch= gehender Zug in ganzen Characteren findet, das wird auch oft 25 im Einzelnen, in den culminirenden Momenten, angetroffen, in= bem bas Wort neben der That einhergeht, ober ihr wohl gar poraneilt, und bieß ift es, um ein bochft wichtiges Resultat ju gieben, mas die bewußte Darftellung in der Runft von der unbemußten im Leben unterscheibet, daß jene, wenn fie ihre so Wirkung nicht verfehlen will, scharfe und ganze Umrisse bringen muß, mahrend biefe, die ihre Beglaubigung nicht erft zu erringen braucht, und ber es am Ende gleichgültig fein barf, ob und wie fie verstanden wird, sich an halben, am Ach und D, an einer Wiene, einer Bewegung, genügen lassen mag. Goethes Ausspruch, der an das gefährlichste Geheimnis der Kunst zu ticken wagte, ist oft nachgesprochen, aber meistens nur auf das, was man äußerlich Form nennt, bezogen worden. Der Knabe sieht im tiefsinnigsten Bibelvers nur seine guten Bekannten, die viers undzwanzig Buchstaben, durch die er ausgedrückt ward.

Das beutsche Drama icheint einen neuen Aufflug zu nehmen. Belche Aufgabe bat es jett zu lösen? Die Frage könnte be= fremden, benn bie junachst liegende Antwort muß allerdings lauten: diefelbe, die das Drama zu allen Zeiten zu löfen hatte. 20 Aber man fann weiter fragen: foll es in die Gegenwart hinein= greifen? foll es sich nach ber Vergangenheit zurud wenden? ober foll es fich um feine von beiden befümmern, b. h. foll es focial. historisch ober philosophisch sein? Respectable Talente haben diese drei verschiedenen Richtungen schon eingeschlagen. sociale Thema hat Bugtow aufgenommen. Bier seiner Stude liegen bor, und fie machen in ihrer Gesammtheit einen befriedigenderen Eindruck, als einzeln, fie find offenbar Correlate, die den gesellschaftlichen Zustand mit scharfen, schneibenden Lichtern in seinen Söhen und Niederungen beleuchten. Richard Savage 20 zeigt, was eine Galanterie bedeutet, wenn fie zugleich mit ber Natur und der Rudficht auf's Decorum ichließt; je grausamer, um so besser; es war nicht recht, daß der Berfasser den ursprüng. lichen Schluß veränderte, benn gerade barin lag bas Tragische. daß so wenig die Lady, als Richard, über ihr näheres Berhältniß 28 zu einander klar werden konnten. Werner genügt-am wenigsten; er scheint mehr aus einem Gefühl, als aus einer Idee hervorgegangen zu fein. Pattul hat gerade darin feine Stärke, worin man feine Schmäche suchen könnte, im Character und in der Situation bes Aurfürsten; er zeigt, wer an einem Sof die abhängigfte Berson so ift, und es gilt gleich, ob die Zeichnung auf August ben Starten pafit ober nicht. Die Schule ber Reichen lehrt, baf bie Ertreme von Glud und Unglud in ihrer Wirfung auf ben Menichen zu=

fammen fallen. - Undere haben fich bem hiftorischen Drama Ich glaube nun, und habe es oben ausgeführt, daß zugewandt. der wahre historische Character des Dramas niemals im Stoff liegt, und daß ein reines Bhantafiegebilde, felbst ein Liebesge= s malbe, wenn nur ber Beift bes Lebens in ihm weht, und es für die Nachwelt, die nicht wissen will, wie unsere Großväter sich in unsern Röpfen abgebildet haben, sondern wie wir selbst beschaffen waren, frisch erhält, sehr historisch sein tann. Ich will hiemit feineswegs fagen, daß die Poeten ihre bramatischen Dichtungen 10 aus der Luft greifen follen; im Gegentheil, wenn ihnen die Ge= schichte oder die Sage einen Anhaltspunct darbietet, so sollen fie ihn nicht in lächerlichem Erfindungsdünkel verschmähen, sondern ihn bankbar benuten. Ich will nur den weitverbreiteten Bahn, als ob der Dichter etwas Underes geben fonne, als fich felbit. 15 als seinen eigenen Lebensprozeß, bestreiten; er kann es nicht und hat es auch nicht nöthig, benn wenn er mahrhaft lebt, wenn er fich nicht klein und eigenfinnig in fein burftiges 3ch verkriecht, fondern durchftrömt wird von den unfichtbaren Glementen, die zu allen Zeiten im Fluß find und neue Formen und Gestalten 20 vorbereiten, so darf er dem Bug seines Beistes getroft folgen und tann gewiß fein, daß er in feinen Bedürfniffen die Bedürfniffe der Welt, in seinen Phantasien die Bilder der Zukunft aus= fpricht, womit es fich freilich fehr wohl verträgt, daß er fich in Die Rämpfe, die eben auf der Strafe vorfallen, nicht verfonlich 25 mifcht. Die Geschichte ift fur ben Dichter ein Behitel gur Berförperung seiner Unschauungen und Ideen, nicht aber ist umgekehrt ber Dichter ber Auferstehungsengel ber Geschichte; und mas Die beutsche Geschichte speciell betrifft, so hat Wienbarg in seiner vortrefflichen Abhandlung über Uhland es mit großem Recht in so Frage geftellt, ob fie auch nur Behitel fein tann. Wer mich versteht, der wird finden, daß Shakespeare und Aeschylos meine Unfict eher bestätigen, als widerlegen. - Auch philosophische Dramen liegen bor. Bei biesen tommt Alles barauf an, ob bie

Buerft eine Erörterung, die nicht der miffenschaftlichen Rate= gorie angehört, die aber, wie ich fast fürchte, auf die Stellung, Die mein Gegner mir gegenüber angenommen hat, ein gang eigenthümliches Licht werfen wird. Brofessor Beiberg spricht s über meine Judith, aber er spricht nicht über bie Judith, die ich bei Hoffmann und Campe in Hamburg in den Druck gegeben habe und die der Kritik als Object vorliegt, er spricht über eine andere, über eine von mir für die Buhne abgeanderte Judith, die Manuscript geblieben und Manuscript zu bleiben bestimmt Bur Kenntniß dieses Manuscripts ist er als Mit-Director des Copenhagener Theaters gelangt, nicht ich habe dasselbe der Theater=Direction vorgelegt, sondern ein geistreicher Danischer Schriftsteller, Berr B. L. Moeller, ber mich um die Mittheilung ersuchte, und dem ich, da ich ihn achten und schätzen lernte, seinen 25 Bunich mit Bergnugen gewährte; wie fonnte Professor Bei berg fich erlauben, ein Actenftüd, in beffen zeitweiligen Befit er nur als Beamter tam, zu recensiren? Leffing macht es mit Recht zur moralischen Bedingung aller Kritik, die sich nicht von vorn herein um den Credit bringen will, daß dem Kritiker von einem . 20 Autor nie mehr bekannt sein durfe, als das zu besprechende Werk selbst ihm verrathe; auf den Digbrauch amtlicher Erfahrungen sind jogar angemeffene Strafen gefett. Profeffor Beiberg, um Alles, was zu seinen Gunften spricht, hervor zu heben, konnte aus öffentlichen Blattern miffen, bag ich bie Jubith gum 3med ber 25 Aufführung verändert habe, aber nur der Blick in das ihm an= vertraute Manuscript konnte ihn über das Wie, auf das er doch sein ganzes Raisonnement stütt, belehren. Ich begnüge mich, die einfache Thatfache anzuführen, und enthalte mich jeder Be= merkung; das Urtheil über ein solches Verfahren ergiebt sich so von felbft.

Prosesson seiberg stempelt die Abanderung meiner Judith zu einer ästhetischen Sünde. Er hat recht, es ist eine Sünde, aber eine solche, die unter gleichen Umständen jeder Dichter, Professor Heiberg selbst nicht ausgeschlossen, begeben wird. Ich fragte nicht etwa, mein corrumpirtes Manuscript in ber Sand, bei ben Buhnen herum, ob irgend eine fo gnabig fein wolle. mein Erftlingswert in Scene ju feten. Im Gegentheil, mir tam das erfte Theater Nordbeutschlands mit größter Bereit= & willigkeit entgegen, bedeutende Künstler drangen in mich, mein Drama buhnengerecht zu machen, und ich war keineswegs gleich bereit, ihnen zu willfahren, ja auf die Haupt-Veränderung liek ich mich bei ber Aufführung in Berlin überall nicht ein, sie wurde ohne mein Wissen von fremder Hand getroffen. Bielleicht ta hätte ich noch hartnäckiger sein, vielleicht hatte ich mit Bathos ausrufen follen: Alles ober Nichts! Doch Brofessor Beiberg wird als Theater=Director zu gut wissen, daß wenig Dichter in eine ähnliche Versuchung geführt werden, um es nicht zu ent= schuldigen, daß ich ihr halb erlag. Ohnehin wird ein Drama 18 gedruckt und dadurch für Redermann zugänglich gemacht. Buhnen, wenn fie es für ihre Zwede geeignet halten, fragen nicht lange, ob fie durch ihre "Bearbeitung" ben barin ber= anschaulichten Ideen zu nahe treten und den Dichter prostituiren. fie streichen, setzen hinzu und führen auf. Run mare es boch so feltsam, wenn jede britte Person berechtigt sein follte, mit einem Wert eine solche Brocedur vorzunehmen, nur der Berfasser nicht. Uebrigens mirft Professor Beiberg, indem er über die Manuscript gebliebene Judith spricht, beiläufig auch einen Blid auf die wirklich gedruckte. Er fagt, er wolle fie nicht fritifiren und sa fritifirt sie doch, benn er versichert, sie sei verwerflich, aber es jei nicht ber Ort, das Warum zu entwickeln. Man follte nun alauben. daß da, wo der Ort ist, ein Drama herabzuseten, auch ber Ort sein muffe, bas Urtheil mit Grunden zu belegen. Doch mache ich biesen Einwurf nur im Allgemeinen, weil ich es ver= sa hüten mögte, daß die aus der Justig mehr und mehr verschwinbenden unmotivirten Richtersprüche in die Aefthetik übergeben, teineswegs aber, weil ich baran zweifle, daß Brofeffor Beiberg

Gründe hat. Er braucht sich nur an die von ihm schon in feinem Auffat roth angefreibeten "Praftftellen" zu halten und Grund und 3wed des Gangen zu ignoriren, um zu einer un= eingeschränkten Verbammung meines Werks zu gelangen. s leicht ift nicht ein Holofernes in einer Beit, wo es keine romifche Imperatoren mehr giebt, die fich vergöttern laffen, lächerlich ge-Warum nach ben vielleicht unter ben rohften Chnismen versteckten psychologischen Angeln fragen, worin dieser Character Barum gar über die behandelte Anekdote megsehen fich dreht! 20 und den Sbeenhintergrund in's Auge fassen! Es ware ja schlimm. wenn es fich fande, daß ein Dichter, ber nach Brofeffor Beibera in seinem Raisonnement über die Runft das Moment der Idee übergangen haben foll, in seinem Drama nur Idcen, ja die abfolute, die dem gesammten Geschichtsverlauf zu Grunde liegende 26 höchfte Idee, fo weit das menschliche Bewußtsein fie bei Beiden und Juden erfaßt hatte, bargestellt hat! Ich murbe zu Angriffen auf eine meiner dichterischen Productionen felbst dann schweigen. wenn Niemand, als der Angreifer, fie kennte. Jest freilich, wo fich in Deutschland langit bie competenteften Richter über mein 20 Werk ausgesprochen haben, liegt in meinem Schweigen nichts Berdienstliches. Ich barf aber biefen Gegenstand nicht verlaffen. ohne Professor Heiberg für das Lob zu danken, das er dadurch über die Auffassungsweise meines Dramas ausgesprochen hat, daß er fie zu der allein möglichen, zu der objectiv mit dem Stoff 25 felbst gegebenen erhöhte. Denn ein so glanzendes Lob liegt in seinem Tabel, daß ich mein Sujet bei ber Umarbeitung, in welcher nämlich, wie die reale Buhne es verlangte, Judith wohl noch mit bem Roof des Holofernes, nicht aber er mit ihrem Bergen davon geht, alles Safts und aller Kraft beraubt habe, m indem eine Judith, die sich nicht persönlich aufopfere, keine Rudith mehr fei, sondern eine Charlotte Cordan. Er hat recht, durchaus recht, ein Beib, das eine so ungeheure That nicht noch vor dem Vollbringen bezahlt, das vorher nicht moralisch und

fittlich eben baffelbe leibet, mas fie ihrem Feind nachber phyfisch Bufugt, ift Alles, nur feine tragifche Belbin. Es ift ihm nur ein fleiner Arrthum mit untergelaufen, benn - Die Judith ber Bibel ift eben Nichts, als eine Charlotte Cordan, ein fanatisch= listiges Ungeheuer, sie fingt und tangt brei Tage lang um bie a Bundeslade und giebt ihren "lieben Brudern" in den Aufathmungs=Bausen die Berficherung, daß fie von dem gräulichen Tyrannen feineswegs "verunreinigt" worden fei. Erst meine Erfindung, erft die furchtbare Situation am Schluß, daß fie bem Ermorbeten einen Sohn gebaren und fo nach bem alten Dictum: 10 Auge um Auge, Bahn um Bahn, Blut um Blut, ben Mutter= mörder, also die Remesis, in ihrem eigenen Schoof tragen tann, hat sie in den tragischen Kreis erhoben. Ich barf zweifeln, ob Professor Beiberg mir bas obige Zugeständniß gemacht haben würde, wenn er vorher das Buch Judith in der Bibel nach= 18 gelesen hätte, er fann es mir baber nicht verbenken, wenn ich Beichlag barauf lege.

Brofeffor Seiberg entwidelt hierauf feine Anfichten über bas eigentliche Verhältniß des Dramas zum Theater. Ich könnte diesen Abschnitt seiner Abhandlung unberührt lassen, da er sich so nicht persönlich mit mir beschäftigt, aber an und für sich ift ber Gegenstand zu wichtig, als bag ich nicht auch meine Bemerkungen baran knüpfen sollte, und bann vermisse ich hier bei Professor Beiberg bas, mas ich gerade bei ihm suchen burfte, da er ein so außerordentliches Gewicht darauf zu legen scheint, se ben practischen Blid. Db es Deutschland an ber bramatischen Literatur fehlt und ob man schon beshalb kein Dramatiker sein kann, weil man ein Deutscher ift, bleibe unerörtert; ich führe es nur an, um zu zeigen, daß Professor Beiberg nicht bloß bann fehr viel auf einmal behauptet, wenn er von mir als 30 einzelnem Deutschen rebet, sondern daß er gang Deutschland auf ähnliche Weise behandelt. So viel gebe ich zu, daß ben Deutschen Dichtern, weil fie fich zu fehr bemühen, alle innere Motive gu

ergründen, eben beshalb ber Effect, welcher Concentration und rafches Fortichreiten verlangt, nicht felten entgeht, und daß bas. was fie burch die schärfere psychologische Zeichnung bei ihren Lefern gewinnen, nicht jedes Mal für bas entschädigt, was fie s durch das den Strom ber Handlung aufhaltende immer neue Anotenknüpfen bei ihren Buschauern verlieren. Aber Brofessor Seiberg murbe boch vermuthlich in einige Berlegenheit gerathen. wenn ich ihn aufforderte, nachzuweisen, wo benn seit 1770 größere dramatische Thaten verrichtet worden find, als in Deutsch= Doch das ift gleichgültig. Im Princip stimme ich mit 10 land. ihm böllig überein. Die Trennung zwischen Drama und Theater ist unnatürlich, sie sollte nicht sein. Aber sie ist, und sie wird schwerlich wieder beseitigt, denn die Ideal-Bühne ift nur einmal, bei ben Griechen, wo das Drama aus ber Religion hervorging 15 und in Stoff und Form beilig und geweiht mar, berkörpert gewesen, bas nioberne Theater bagegen schwebte zu allen Zeiten mehr ober weniger in ber Luft, ba es sich wohl zuweilen zum National-Ausbruck erhob, aber nie im Sinne der Griechen ein National-Act wurde, noch werden konnte. Es war von jeher 20 Unterhaltungsmittel, Zeitvertreib. Wer es nicht zugeben will, ber zeige mir im Bewußtsein berjenigen Bolfer, die es unter ben Neueren wirklich zu einem Drama brachten, das innere Ent= wicklungsmoment auf, aus bem biefes mit Nothwendigkeit hervor= Sch fage: bas allgemein-nationale Entwicklungsmoment, 25 nicht das speciell literatur=historische, das hier nicht genügt, noch weniger die äußeren Umftande, die hie und da die Ausbildung des Theaters begunftigten, ohne ihm darum die mahre und hohe Bebeutung, bie es für bas Bolfsbewuftfein haben foll, ju ver= leiben. Ich tenne die meisten schönen Reden, die von witigen so Köpfen über diefen Gegenftand gehalten worden find, ich weiß namentlich, daß man sich in geistreichen Wendungen erschöpft hat, um ben munderbaren Umftand, daß die Shakefpear'ichen Stude unter der jungfräulichen Königin fast eben so viel Aufsehen er=

regten, als die Barenbegen, zu einem folden Entwicklungsmoment zu stempeln, aber ich weiß leiber auch, daß schone Reden und geistreiche Wendungen Nichts beweisen, und daß ein äußeres Interesse für bas Institut, selbst wenn es sich, wie bei ben Frangofen in ihrer claffischen Beit, zur Rational=Gitelkeit fteigert, & etwas gang Anderes ift, als ein inneres Bedürfniß, beffen Befriedigung bas Boltsbewußtsein zu einer höheren Stufe hinüber= Und warum soll man ber Sache ben rechten Ramen nicht geben? 'So lange das Theater Zeitbettreib' des Bolfs. bes wirklichen, mahren Bolfs, bleibt, ift es nicht verloren, benn 10 bas Bolk hat Phantasie, es läßt sich hinreißen und erschüttern. und der ihm einwohnende Instinct für das Echte und Nachhaltige, ben es hier, wie allenthalben, wo es als Gesammtheit urtheilt, offen= bart, schützt den Dichter, der etwas zu bringen hat, besser vor Ver= fennung und Mighandlung, als ber "gute Geschmad" ber Salb= 18 Erft wenn es Zeitvertreib ber gelangweilten Menschen= classe wird, die fich die allein gebilbete zu nennen überein gekommen ift und die nicht von den Mühen des Lebens, fondern vom Leben selbst ausruhen will, fangt es zu sinken an, bann finkt es aber auch schneller, als es je zuvor stieg, denn wahrlich, alle Runft so ruht auf dem tiefften Ernft, und wenn fie diefen auch allerdings nach Schillers Worten in heiterem Spiel auflösen und bewältigen foll, so ift das doch nicht so zu verstehen, als ob es ihre Aufgabe fei, ihn hinmeg zu fpotteln ober ihn tandelnd und gaufelnd Beitvertreib der "Gebildeten", Unterhaltungs= 25 zu überhüpfen. mittel mahrend der Berdauung, ift das Theater aber jest fo ziemlich überall geworden. Das Bolk wagt sich in die stolzen Brachtgebäude, die wir anstatt der bescheidenen Buden errichtet haben, nur noch zagend hinein, es fühlt sich unheimlich in den weiten glanzenden Raumen, die es, nicht ideell, aber materiell so an eine gang andere Welt erinnern, als biejenige ift, in ber es lebt und webt, und die hohen Eintrittspreise erlauben ihm nicht. jo oft zu kommen, dag der befangende erfte Gindruck fich ab=

ftumpfen und ihm feine geistige Freiheit zurud geben konnte. Da kann sich denn recht ungestört jene Bartheit des Gemuths entwickeln, die sich die abgeschmackteste Dialectik über erkunftelte Leiden gefallen läßt, die fich aber, halb verdrieglich, halb schaudernd, 5 abwendet, wenn ein wirkliches, dem die Boefie Sprache verleiht. seinen Schmerzschrei ausstößt; ba fann jene Decenz, die die Unichuld schaamroth macht und die, wenn sie consequent ware, mit der eigenen Mutter barüber habern mußte, daß fie fie gur Welt geboren und die Natur nicht zu einer Ausnahme von 10 der alten plumpen Regel gezwungen hat, den höchsten Givfel= punct der Albernheit erreichen. Was foll nun aber in solcher Beriode ber Dichter beginnen? Der Seibenwurm bort nicht zu spinnen auf, weil wollene Beuge Mobe werben, und ber bramatische Geift nicht zu gestalten, weil man ihm das Theater B verschließt. Nichts bleibt ihm übrig, als fein Runftwert "schweigend in den unermeglichen Abgrund ber Beit zu werfen" und fich ruhig und ftolz in der Ueberzeugung, daß die Geschichte zur rechten Stunde jeden Goldfaden in ihr großes Gewebe zu ver= flechten wiffen wird, zu neuen Schöpfungen zusammen zu faffen. so Alle biefe rein practischen Seiten hatte Brofeffor Beibera nicht übersehen sollen, dann wurde er mit mir den factischen Buftand ber Dinge beklagt, aber nimmermehr bem Strom ber bramatischen Literatur nach der jetigen Coulissenwelt das Bett abgesteckt haben. TDer Dichter thut genug, wenn er seine 25 Berte jo einrichtet, daß fie aufgeführt werden konnen, daß fie sich nicht in die epische Breite ober die lyrische Tiefe verlaufen; ob fie aber wirklich zur Aufführung gelangen, davon konnte mobl in Griechenland, wo das gesammte Bolf in seiner durch feierliche Opfer erhöhten Stimmung barüber entschied, wer von 30 den Bewerbern um den tragischen Kranz die Juwelen der reli= giösen und hervischen Muthen in das reinste Gold der Dar= stellung gefaßt habe, ihre Bedeutung für die Nation abhangen. aber gewiß nicht bei uns. I Ich fprach in meinem Auffag, und

Professor Beiberg erzeigt mir die Gerechtigkeit, es vorauszu= setzen, allerdings nicht von jenem hohlen Scheingebild, das por den Lampen zittert und fich zum Theetisch flüchtet, weil es sich feiner Mart= und Maaglosigkeit bewußt ift, ich sprach vom mahren, mirklichen, für die Scene bestimmten Drama, benn biefes 5 hat auch nach meiner Ansicht allein Interesse und Werth für die Bukunft, doch man muß billig auch zwischen der Bühne, wie fie ift, und ber Buhne, wie fie fein follte und konnte, unterscheiden und nicht Alles als undarstellbar an sich verwerfen, mas von der Bequemlichkeit ber Regie und der Schauspieler als un= 10 baritellbar ignorirt ober geradezu bei Seite geschoben mirb, am wenigsten in einer so verworrenen Zeit, wie die uns'rige, wo bas Drama durchaus, wenn es nicht fummerlich hinter ber Philofophie und dem öffentlichen Leben einherhinken will, neue, und zum Theil bedenkliche Wege einschlagen muß und wo es beffen= 15 ungeachtet bei ber eingeriffenen Unsitte bes Bublicums, Act für Act, ja Scene für Scene und Rede für Rede, turz, die Ginzeln= heiten als Ginzelnheiten, ohne Rückficht auf das Ganze, zu beurtheilen, über eine in der Mitte hervortretende und erft am Schluß aufgelöf'te ungewöhnliche Diffonang, ja über einen ftarken 20 Binfelftrich, einen gewagten Ausdruck, wenn er auch binter bem

"Halt doch ben Stier von der Ruh!"

Aeschylos, Agamemnon.

ber Kassandra noch weit zurückbleibt, den Hals brechen kann.
Ich gehe weiter. Aber nun kreuzen sich die selksamsten 25 Sophismen so wunderbar, daß ich kaum weiß, wo ich mit meiner Berichtigung ansangen und wo ich enden soll. Es ist ein Tirailleur-Feuer, ich kann unmöglich seden einzelnen Schuß erwiedern, aber ich will den blauen Damps, den dieses Geplänkel hinterlassen hat, zu zerstreuen suchen, dann stellt sich der Stand 20 der Dinge wohl von selbst heraus. Zuerst muß ich bemerken, daß, als ich: "ein Wort über das Drama" schrieb, ich keine, den Gegenstand nach allen Seiten erschöppsende Abhandlung keine

Dramaturgie, liefern wollte. Ich wollte die Resultate meines Nachdenkens über einige sehr wichtige Buncte ber bramatischen Runft mittheilen, und ich glaube Dank bafür zu verdienen, daß ich diese ohne Umschweife gab, und daß ich, um ein Paar 5 Dogmen näher zu bestimmen, nicht nach ber Art ber gelehrten Handwerker den gangen dramatischen Ratechismus revetirte. Freilich habe ich jest die Erfahrung gemacht, daß man, wenn man vom Apfel spricht, die Bemerkung vorausschicken muß, daß er auf dem Baum machi't, und bag ber Baum in der Erde 10 wurzelt, wenn gewisse Leute nicht behaupten sollen, man stelle bieg in Abrede, ober gar, man scheine es nicht zu wissen. Dann muß ich baran erinnern, daß mein Auffat aus zwei Balften besteht, einer theoretischen und einer practischen, und daß sich zwischen Beiden natürlich der bekannte breite Graben 5 befindet, der Theorie und Brazis überall, wie Leib und Seele, trennt. Wenn ich also, nachdem ich in dem ersten Theil die Aufgabe bes künftigen Dramas zu entwickeln suchte, in bem zweiten davon rede, daß das deutsche Drama einen neuen Aufschwung zu nehmen scheine, so habe ich durch diese gewiß 20 nicht prahlerische Wendung so wenig direct gesagt, als indirect angebeutet, daß bas fünftige Drama in Deutschland bereits geboren fei. Dennoch läßt Professor Beiberg mich biefes und etwas noch Stärkeres behaupten, wenn er fagt, daß bas beutsche Drama nach mir nicht blog neu sein wolle, sondern daß es 25 absolut neu, daß es bas erfte sein wolle. Mit gleichem Rechte könnte er mir vorwerfen, wenn ich davon gesprochen hätte, daß wir Menschen tugendhaft, großmüthig, gottähnlich sein follen. ich hätte zu verstehen gegeben, daß ich, und etwa auch meine Freunde, tugendhaft, großmüthig, gottähnlich seien. Sa. wer so follte es glauben, ben einfachen Schlußworten meines Auffates schiebt er einen Sinn unter, als hatte ich mich selbst vor aller Welt als Norm und Mufter ber Kunft, als practische Ergänzung ber Theorie, als in's Leben getretene Regel bes Polyclet, auf-

stellen wollen. Ich barf mir nicht erlauben, auf diese Be= schuldigung im Ernft einzugehen. Mein Auffat liegt bor, Reder fieht auf den erften Blid, daß die zweite Salfte beffelben Nichts ift und Nichts fein foll, als eine turze Characteriftit ber neuen bramatischen Literaturbewegung in Deutschland, als eine flüchtige Sfiggirung ber bis jest hervorgetretenen Richtungen einzelner Dichter, die ich, wie es angemessen war, abbrach, als ich meiner eigenen Versuche zu erwähnen hatte. Ober murbe Brofessor Beiberg mir ben Borwurf eines philosophisch-fritischen Banquerotts, ben er mir eben bei biefer Belegenheit macht, 10 erspart haben, wenn ich, ftatt mich mit einer bescheibenen An= beutung bes mir bei meinen Beftrebungen vorschwebenden Ziels ju begnugen, meine Bedanken fo ausgeführt hatte: es ift ein Drama möglich, das den Strom der Geschichte bis in seine ge= heimnisvollsten Quellen, die positiven Religionen hinein, verfolgt as und das, weil es in dialectischer Form alle Consequenzen ber diesen zu Grunde liegenden innersten Ideen an den zuerst bewußt oder unbewußt davon ergriffenen Individuen veranschaulicht, ein Symbolum der gesammten historischen und gesellschaftlichen Buftande, die fich im Lauf der Jahrhunderte 20 baraus entwickeln mußten, aufstellt? Bermuthlich hatte er feinen Borwurf bann umgefehrt und ausgerufen: bas find Borte, beweise die Möglichkeit eines solchen Dramas durch die That! Die merkwürdigste aller Beschuldigungen ift aber die. baf ich Guttow als bramatischen Dichter überschäte; eine Beschuldigung, 25 mir so neu, so ungewöhnlich, daß fie mir ber Abwechslung wegen fast angenehm wird. Guttow ift ber Erste unter ben neueren Schriftstellern gewesen, ber sich bes Theaters wieber zu bemächtigen gewußt hat, seine Stücke werden auf allen Bühnen gegeben, ichon aus biefem Grunde muß man feiner so gedenken, wenn man über die Regeneration bes Dramas ibricht. Ich sagte über ihn: Gutkow hat das sociale Thema aufgenommen. Bier feiner Stude liegen vor, und fie machen in

ihrer Gesammtheit einen befriedigenderen Eindruck, als einzeln, fie find offenbar Correlate, die den gefellschaftlichen Buftand in seinen Söhen und Niederungen mit scharfen schneidenden Lichtern beleuchten. Dieß ift ein richtiges, wohl abgemeffenes Wort, s und die Literatur = Beschichte wird es ohne Zweifel bestätigen, benn in bemselben Augenblick, wo sie bie Untersuchung anstellt, wie weit Guttow hinter der höchsten Aufgabe des Dramas zurudgeblieben ift, wird fie auch untersuchen muffen, wie weit er sich über die dramatischen Handwerker, die des Zeitvertreibs 10 wegen bramatifiren, wie die Kinder der Buchstaben wegen schreiben, erhoben hat, und bann wird fie finden, daß er nach Abeen arbeitet, was, beiläufig gesagt, Iffland, mit bem ihn Professor Beiberg zusammenstellt, nicht that. Nun sehe man, wie Professor Beiberg dieses Wort interpretirt. Ich sage: 16 Buttow hat das sociale Thema aufgenommen 2c. Damit ist Nichts ausgesprochen, als das simple Factum, wie es Professor Beiberg felbst durch die Inhalts-Anzeige der Bugkom'ichen Stude bestätigt. Es heißt nichts weiter, als: Gukkow hat zum schwarzen, nicht zum weißen Bogen gegriffen. so Beiberg läßt mich fagen: Bugtow ift ber Reprafentant ber von ihm eingeschlagenen neuen Richtung. Das wurde beigen: Guttom hat geradezu in's Schwarze getroffen. Jit Beides einerlei? Man fieht, die Deutung, die Brofeffor Beiberg meinen Worten giebt, ift fect. Aber bei weitem fecter noch ift 25 der Schluß, den er daraus zieht. "Bon Guttow - fährt er fort - follen wir also abstrahiren, welche Forberungen bas Zeitalter an den dramatischen Dichter macht!" Wie! Run ift Guttom nicht bloß auf bem bon ihm gemählten Standpunct ein guter Schüte, nun ift er absolut ber Mufter=Schüte? 30 Professor Beiberg muß das Publicum des Intelligenzblatts fehr wenig achten, wenn er glaubt, daß es sich durch folche Runfte verblenden läßt. Doch, es fommt noch beffer. Ich gebrauche an einer Stelle meines Auffages den Ausbruck:

Atmosphäre der Zeiten. Professor Beiberg ftellt fich, als ob er ben metaphorischen Sinn Dieses Ausbrucks nicht kennt, und übersett fich ihn ohne Beiteres mit Dunftfreis. Dann ftellt er meinem Ausbruck Atmosphäre ben Ausbruck Beitgeift gegen= über, um durch ben Scheinfrieg, worin er bie beiben Rebefiguren s verwickelt, die Bedanken und Begriffe zu verwirren. ift nicht einmal ein Scheinkrieg, benn auch im gewöhnlichen Sinn genommen, murbe ber Ausbrud Atmosphäre bem Ausbrud Beitgeift noch immer abäguat sein, da die Atmosphäre bie leibliche Lebensquelle, die Luft, umschließt, wie der Zeitgeift to geistige, ben Strom ber Ibeen. Mit dieser Spielerei hat Professor Beiberg also Nichts gewonnen. Aber auch Nichts verloren, kann man fagen, denn vielleicht war ihm die metaphorische Bedeutung jenes Ausdrucks wirklich unbekannt. vielleicht hat er ihn für einen neu geschaffenen gehalten, ben er 15 ansechten zu muffen glaubte, weil er nicht mußte, daß es Goethe war, der ihn zuerst in Umlauf brachte. Möglich, obgleich nicht wahrscheinlich. Aber, auch zugegeben, hülfe ihm das zu Nichts. benn über ben Sinn, ben ich im vorliegenden Fall mit meinem Ausbruck verband, konnte er nicht im Unklaren sein, ba ich ihn. 20 wie der Augenschein lehrt, vorher ausdrücklich festgestellt habe. Ein gleiches Manöber erlaubt fich Professor Beiberg noch zwei Mal mit meinen Ausdrücken, ich werbe es gehörigen Orts nachweisen, ich werde es mir dann jedoch ersparen dürfen, alle feine Spinnwebsfäden, vom ersten bis zum letten, abzuwickeln, wie 25 dies Mal. Ich frage nun: wie viel Ehrlichkeit kann man in der philosophischen Sphäre, wo sich, da wir doch am Ende eben fomohl individuell benten, als individuell dichten, die Granzen unmöglich haarscharf abmarken laffen, von einem Manne erwarten ber fich schon in einem untergeordneten Bebiet, wo die Ent= 30 hüllung verhältnißmäßig leicht ift, folche "Subreptionen" geftattet. Ich muß noch einmal auf Guttow zurücktommen. Beiberg fagt über ihn: feine vier Stude find vier Rullen.

bie zusammenaddirt nur eine einzige Null ausmachen; die Sprache oscillirt zwischen der breitesten Trivialität und dem bicksten Schwulft; die Ideen sind veraltet. Als aefthetische Organismen muffen dramatische Gebilde sich felbst vertreten, die beiden ersten 5 Borwürfe gehen mich hier also nicht an, aber ich habe behauptet, daß sie nach Ideen gearbeitet find, und bas muß ich barthun, um so mehr, da ohne Zweifel nur mein wohlgemeintes Wort Buttow biefen Angriff jugezogen bat. Borber ersuche ich Brofeffor Beiberg, die Guttom'iche Recenfion meiner 10 Genoveva im Telegraphen nachzulesen, bamit er fich überzeugt, bağ hier nicht, wie er vielleicht glaubt, ein Freund über ben Freund fpricht. Die Recenfion ift nicht eben gunftig für mein Wert, und ich bin nicht ber Gingige, ber fie für ungerecht halt, aber um fo eber 15 darf ich fie citiren, um fo nachdrücklicher mird fie bemeifen. mas fie gerade beweisen foll. Nun zur Sache. Thema der Gutfow'ichen Stude ift der Mensch im Rampf mit ber Gesellschaft. Sie wollen zeigen, daß dieselben Formen, die bem Geschlecht Salt und Bestand geben, bas einzelne Individuum so in extremen Fällen vernichten können, und dag dieser unab= wendbare Fluch jener Formen sich, wie es Batkul und die Schule ber Reichen veranschaulichen, eben so gut geltend machen kann, wenn fie sich zu sehr um ben Menschen erweitern, als wenn sie sich zu sehr um ihn verengen. Dieß ist, wenn anders 25 Professor Beiberg seinen Ausspruch nicht einseitig auf ben materiell-stofflichen Inhalt der fraglichen Stücke, für den ich feineswegs aufzukommen gedenke, begründen will, nicht alt und noch weniger veraltet; an Darftellungen, die uns ben Menschen porführen, wie er trot innerer Erifteng=Berechtigung an äußeren 30 Verhältniffen zu Grunde geht, hat es freilich niemals gefehlt, aber es ift benn boch wohl ein großer Unterschied, ob diese äußeren Verhältniffe, wie es früher geschah, in ihrer reinen Bufälliafeit, in fo fern fie nämlich bon bem Entschluß bes einen

dber des andern der im Drama vorkommenden Charactere abhängig gedacht find, dargestellt werden, ober in ihrer tieferen Rothmendiakeit. Allerdings tritt dieses zweite bedeutendere und allein bedeutende "realistisch pragmatische" Element, das auch der strenge Immermann in seinen Memorabilien mit Liebe an 5 ben jungeren Schriftstellern anerkannte, bei Gukkom noch mehr instinctmäßig, als mit entschiedener Rlarheit, hervor, aber er hat es in den beiden letten Studen schon beffer zu bewältigen gewußt, als in den ersten, namentlich im Batkul, der jenes verzweifelte credo des Mephiftopheles: ..am Ende wir doch ab von Creaturen, die wir machten!" 2 ter Theil), zu dem sich selbst Napolcon, der doch wohl ein Selbstherricher mar, bekannte, commentirt und fich baburch für bas Fraulein Anna von Einfiedel und bas Eramen über bie Unsterblichkeit der Seele Berzeihung auswirkt, wenigstens bei mir, 15

Ich kann mich nach Abfertigung aller biefer nur halb zur Sache gehörigen, von Professor Heiberg aber in den Borgrund gerückten Dinge endlich zu dem allgemeinswissenschaftlichen Theil seiner Beleuchtung wenden. Sier habe ich eine schwierige Aufgabe, ich kann mir unmöglich benten, bag ich wirklich fo so auffallend migverstanden bin, wie es den Anschein hat, und ich muß mich doch stellen, als ob ich es glaube. Zweierlei Methoden giebt es, um das Lebendigste und Sigenthumlichste in den Augen Bieler, die diese unredlichen Rihilirungsprocesse nicht durch= ichauen, herab zu feten. Entweder führt man es auf einen Bemein= 25 plat zurud, ber, wie die zerschnittene Ochsenhaut ber Dibo bas gesammte Karthago, eine unendliche Maffe unentwickelter Begriffe, und unter diesen zufällig auch ben eben in Frage ftehenden, in chaotischem Gewirr, umfaßt und ruft bann triumphirend aus: feht Ihr, das ift bereits gefagt! Hiernach hat der Glückliche. 30 ber zum erften Mal die beiden großen Worte Gott und Welt aussprach, alle Philosophen zu seinen Nachtretern gemacht, denn er hat den ganzen Inhalt der Philosophie vorweg genommen.

Ober man treibt es auf die äußerste Spige, man zieht daraus die Consequenz des Wahnsinns und spricht dann: es muß doch unhaltbar sein, denn dieß folgt daraus. Prosessor Heiberg hat sich abwechselnd beider Methoden gegen mich bedient, doch das stann bei einem Mann nicht verwundern, der, wie ich nachwieß, meinen Ausdrücken offenbar Gewalt anthat, um meine Gedanken durch den Buckel, den er ihrem Körper andichtet, zu verunstalten, ja, der sogar mit mir darüber hadert, daß ich, daß logische, wie daß aesthetische Alphabet voraussetzend und darum die sich von selbst verstehenden Mittelglieder "überspringend," die Schulskaben-Wenuett zwischen Prämissen und Conclusion nicht regelsmäßig erst aussiche, bevor ich daß Resultat hinstelle.

Professor Beiberg bemerkt im Anfang, daß er mir in manchen Buncten unbedenklich beistimmen murbe, wenn er nur 15 gewiß mare, welche Begriffe ich mit meinen Worten verbunden Belche Begriffe? Die gewöhnlichen, die, wie Münzen, habe. im geiftigen Berkehr gang und gabe find und die hochstens bann unklar werden, wenn man fie lang und breit zu entwickeln Schon ber Ort, wo mein Auffat ftand, bas Publicum, 20 für welches er geschrieben mar, fonnte Professor Beiberg bier= über belehren. Aber er hat den Zweifel auch nur aufgeworfen. um felbst ba, wo sich mir nicht offen mit sophistischen Wendungen beikommen ließ, noch makeln zu konnen. So wurde er, wie er versichert, gleich meinem ersten Sat, daß das Leben, das 25 außere und innere, Gegenstand ber Runft fei, beipflichten, "bersom man — fährt er fort — ikte befrygtede, at han tager Livet i en abstract Betydning, nemlig i dets Abstillelse fra de objective Magter, som bestemme det. Men isaafald vilde man da komme til den usande Baaftand, at Runften, og nabnlig so ben bramatiste Runft, ibet ben fremftiller Individer, ikte fan fremstille Andet, end et reent individuelt Liv, at den følgelig iffe fan fremftille bette fom et Moment i bet Ewige, iffe fan vije den guddommelige Berdensftyrelfes Birken i det

Individuelle. Hermed vilbe ba Kunftens egenlige Ibee være fornæatet, de stærste bramatiste Digteres Total = Anftuelse maatte betragtes fom forfeilet, og et underordnet, tilbeels tilbe= gelagt Standpunct vilbe fættes som Maalet for Dramets Freilich. Aber eben weil dies Alles 6 fremtidige Udvifling." folgt, hatte er eine folche Interpretation meiner Worte von vorn herein als unstatthaft abweisen sollen, denn Anschauungen und Gedanken, aus benen sich geradezu die verkehrte Welt beduciren läßt, find felten unter bem Monde, fie tommen wenigstens bei ber Zudringlichkeit des gesunden Menschenverstandes, der es 10 gleich merkt, wenn irgendwo der Versuch gemacht wird, das Spinnrad vom gaben abzuleiten, nicht ungeftort zur Reife, und ich murbe fie bei einem Schriftsteller, gegen ben ich ein ganges Seft schriebe, niemals voraussetzen, obwohl ich recht gut einsehe, daß man sich die Sache dadurch beträchtlich erleichtern mag. 15 Ich hatte behauptet, die Kunft könne nur das rein individuelle, nur das von den objectiven Mächten, die es beftimmen, losgetrennte und gesonderte Leben barftellen? Dann hatte ich eigentlich behauptet, fie konne gar Nichts barftellen, benn mit einem solchen Unbegriff mare nicht bloß die Idee der Runft 20 vernichtet, wie Professor Beiberg sich noch sehr gemäßigt auß=

<sup>5 [</sup>wofern man nicht befürchtete, daß er Leben in einer absitracten Bedeutung genommen hätte, nämlich in dessen Absonderung von den objectiven Mächten, welche es bestimmen. Aber so würde man kommen zu der unwahren Behauptung, daß die Kunst, und so namentlich die dramatische Kunst, indem sie Individuen darziellt, nichts Anderes darstellen kann, als ein rein individuelles Leben, daß sie dieses solsstilch nicht darstellen kann, als ein Woment im Ewigen, daß sie nicht zeigen kann das Wirken des göttlichen Weltenlenkers im Individuellen. Hiemit würde aber die eigentliche Idee der Kunst vernichtet so sehn, die Total-Anschauung der größten dramatischen Dichter müßte als versehlt betrachtet werden, und ein untergeordneter, zum Theil zurückgelegte Standpunct würde geseht als Liel sür die Entwicklung des Dramas

drückt, sondern ihre Möglichkeit selbst wäre aufgehoben, es gabe gar feinen Beg mehr, auf dem fie Form erlangen fonnte, ba diefe ja eben nur das Berhältniß bes Individuellen gum Allgemeinen zeichnet, und da die Unterscheidungs= Linie. 5 die das Gingel = Bebilbe in feinen Grangen bom Bangen ab= schneiben foll, mit dem Sintergrund, von dem es abzuschneiden ift, von selbst wegfällt. Ich darf mir ben Beweis, daß ich etwas so Widersinniges wirklich nicht behauptet habe, ersparen, meine Leser werben ihn felbst führen, ber flüchtigfte Blick in 10 meinen Auffat, ja die einfachen Worte Maag und Schuld, die gleich zu Anfang vorkommen, muffen fie vom Gegentheil überzeugen. Sett denn das Maaß nicht ein zu Ueberschreitendes, bie Schuld nicht ein zu Beleidigendes voraus, und wird ber ärafte Sophift magen, dies zu Ueberschreitende, dies zu Beleidigende, 15 bem erften gegenüber, in das zweite, dritte ober vierte Individuum, mit dem es in Conflict gerath, ju verlegen und es in Abrede zu stellen, daß die Individuen fo viel Recht haben, als fie Kraft besitzen, wenn man fie nicht eben als Blieder der fittlichen Belt= ordnung, als Monaden, worin die hochfte Idee sich geh emniß= 20 voll zu manifestiren sucht, betrachtet? Und ift hiermit nicht er= wiesen, daß ich von Maag und Schuld nur sprechen konnte, weil ich "ben auddommelige Berbensstyrelses Birten i bet Indi= viduelle" oder das uralte Sophokleische Wort:

. — an Göttlichem darf Nie freveln der Mensch! Großsprecherisch Wort Der Bermessenn fühlt den gewaltigen Schlag Der bestrasenden Hand Und lehret im Alter die Weisheit!

25

(Antigone, Schlußchor.)

30 das ich als tragischen Kanon freilich vorziehe, im Auge hatte? Die Sonnenflecke soll ich bemerkt und die Sonne selbst soll ich übersehen haben!

<sup>22</sup>f. [bas Birten bes göttlichen Beltenlenters im Individuellen]

Bie tommt nun Professor Seiberg dazu, mir solche Ab= furditäten in den Mund zu legen? Etwa weil ich das Moment ber Ibee, bas, wie ich genügend barthat, meiner Betrachtung bes Dramas, wie der seinigen und wie der jedes Menschen von gesthetischer Bildung zu Grunde liegt, nur im Allgemeinen nannte, 5 mährend ich Kabel und Charactere ausführlich besprach? Er ware bazu nicht berechtigt gewesen, wenn ich es auch ganz über= gangen hätte, denn die Basis versteht sich überall von selbst, und eben dadurch, daß man sie als sich von selbst verstebend, behandelt, zeigt man am Beften, daß man das gehörige Bewicht auf fie 10 Aber ich erinnere mich, ich habe jenes Moment ja aus= drücklich als basienige, von dem Bürde und Werth bes Dramas abhange, befinirt. Das kann es also nicht sein. Was ist es benn? Muß ich die kleine Unvorsichtigkeit, daß ich, als ich aus ber Schule heraustrat, um in gesthetischen Dingen amischen ihr 15 und dem gebildeten Bublicum zu vermitteln, aus Rudficht auf letteres das abschreckende Sandwerkszeug, die Methode, dahinter ließ, jo ichwer bugen? In der That, das ist es. Weil ich nicht A B C fage, sondern gleich mit D anfange, indem ich erft zu D eine Bemerkung zu machen habe, murrt mein Gegner von dunkeln 20 Wegen und verworrenen Begriffen und macht mich für jeden Teich, in ben er hinein gerath, für jede Ede, an ber er fich ben Ropf zerstößt, weil er es durchaus nicht zugeben will, daß wir uns schon auf der zweiten ober britten Station befinden und weil er sich deshalb eigensinnig an die Biegungen und Warnungstafeln 25 ber Strafe nicht fehrt, verantwortlich. Und er weiß fich zu rachen! Da bu mit Danfängit, benkt er, jo betrachte ich Dals bein A. ba du die psychologische Seite des Dramas, die Charactere, fo fehr hervor hebit, jo mache ich, ohne mich darum zu bekümmern. daß du es bei der dir gestellten Aufgabe mit Recht thust, daraus 30 bein Alpha und Omega, und da du die Mittelglieder, die beine Refultate mit einander verknüpfen, überspringft, so will ich bir schon die gehörigen unterschieben. Ich habe gegen diese mir ge=



borgten Mittelglieder nicht zur rechten Zeit protestiren können, denn ich konnte Prosessor Heibergs Feder, da ich nicht die Ehre habe, ihn persönlich zu kennen, in ihrem Lauf nicht aufshalten, aber ich gebe sie jett öffentlich zurück, und zwar ohne mich zu bedanken, denn ich glaube das Darlehn dadurch, daß ich von dem einen oder dem andern Leser des Intelligenzblatts vieleleicht eine Zeit lang für den Eigenthümer angesehen worden bin, mehr als hinreichend verzinst zu haben. Hier ist mein eigener Gedankengang.

Runft und Philosophie haben eine und dieselbe Aufgabe. 10 aber sie suchen sie auf verschiedene Weise zu losen. Wenn die Philosophie sich bemüht, die Stee unmittelbar zu erfassen, so beschreidet die Kunst sich, Alles, was ihr in der Erscheinungswelt widersvricht, zu vernichten. Die Philosophie hat ihrem Theil 15 der gemeinschaftlichen Aufgabe noch nicht genügt, fie hat die Beripherie um das mysteriose Centrum enger und enger qu= fammen gezogen, aber ber Sprung von ber Peripherie in's Centrum binein ift noch nicht geglückt, benn bie Bereinzelung ift noch nicht auf ihre innere Rothwendigkeit gurud geführt. 20 Die Kunft dagegen hat ihr Geschäft bei Alten und Neuern noch ftets zur rechten Beit vollbracht, fie hat die Bereinzelung burch Die ihr eingepflanzte Maaglofigkeit felbst immer wieder aufzulösen und die Idee von ihrer mangelhaften Form zu befreien gewußt. In der Maaflofigkeit liegt die Schuld, zugleich aber auch, ba 25 das Bereinzelte nur darum maaflos ist, weil es, als unvoll= 1 kommen, keinen Anspruch auf Dauer hat und beshalb auf seine eigene Berftorung hinarbeiten muß, die Berfohnung, fo weit im Kreife ber Runft barnach gefragt werben fann. Diefe Schuld ift eine uranfängliche, bon bem Begriff bes Menschen nicht zu trennende 30 und faum in fein Bewußtsein fallende, fie ift mit dem Leben felbst gesett. Sie zieht sich als dunkelster Faden durch die Ueber= lieferungen aller Bölfer hindurch, und die Erbfunde felbft ift nichts weiter, als eine aus ihr abgeleitete, chriftlich modificirte

Consequenz. Sie hängt von der Richtung des menschlichen Willens nicht ab, fie begleitet alles menschliche Handeln, wir mogen uns bem Guten ober bem Bofen zuwenden, bas Maag können wir dort überschreiten, wie hier. Das höchste Drama hat es nur mit ihr zu thun, und es ift nicht blog gleichgültig, ob s ber Held an einer portrefflichen ober einer verwerflichen Bestrebung ju Grunde geht, fondern es ift, wenn bas erschütternofte Bild zu Stande kommen foll, nothwendig, daß jenes, nicht biefes, ge= Brofeffor Beiberg findet bie meiften ber obigen Sate, schieht. namentlich aber das lette Resultat, absurd. Ich will ihm glauben, 10 daß er, da er ftatt bes allgemeinen Schuldbegriffs nur einen bürftigen, speciellen Gundenbegriff in fich ausgebildet zu haben scheint, sich von der Wahrheit meiner Aussprüche nicht überzeuren fonnte, denn allerdings ift nicht gesagt, daß wir, weil wir leben, auch morden und rauben muffen, und wenn er mich fo verftand, 15 fo hatte er alle Urfache, barauf zu bestehen, bag bie Schuld nur möglich, keineswegs aber unvermeidlich sei. Sier kann ich ihm also seinen Vorwurf nicht übel nehmen, im Gegentheil, ich bin ihm Dank schuldig, daß er ihn fo gelind einrichtete und mir nicht einen gang andern machte. Begriffs-Berwirrung hatte er 20 mir nun freilich in bem Augenblid, wo ich die Begriffe auf's Strengste ichied und er fie wieder in einander neftelte, nicht borwerfen sollen, doch er hatte vergessen, daß an dem Ort, wo ich bie Erbfunde ausschloß oder richtiger einschloß, indem ich fie bem Gattungsbegriff, dem fie angehört, unterordnete, vom Drama 25 Diberhaupt, nicht vom chriftlichen Drama, die Rede mar, und bas fann begegnen.' Wie er aber bazu fam, vor Allem das lette Resultat anzusechten, begreife ich nicht. Fiel ihm benn ber größte ber Tragifer, Sophocles, fiel ihm das Meisterftud ber Meifter= ftude, Antigone, bem sich bei Alten und Reueren Richts an so Die Seite feten läßt, nicht ein? Untigone will eine heilige Bflicht erfüllen, bewußt die Bermandten= und Liebespflicht gegen ben unbegraben da liegenden Bruder, unbewußt die Bflicht der Ehr=

furcht gegen die Götter, dennoch geht sie unter, obgleich sie Nichts. als ein burgerliches, in fich felbst unhaltbares, und nur ber Form nach die Ibee des Staats repräsentirendes Gesen übertritt. Es ist klar, entweder habe ich ein Axiom ausgesprochen, oder die 5 Antigone ift auf eine Nichtigkeit gegründet. Bulet bemerkt Brofessor Beiberg noch wiber mich, daß ich bei meiner Auf= faffung bes Dramas bas Biel beffelben in eine Diffonang febe, indem ich die Schuld unaufgehoben ftehen laffe. Bier konnen wir uns vielleicht verftandigen, nur muß ich mir andere Aus-10 brude ausbitten. Das Drama, wie ich es conftruire, schließt teineswegs mit ber Diffonanz, benn es lof't bie dualistische Form bes Seins, sobald fie zu schneibend hervor tritt, burch sich felbst wieder auf, es stellt, wenn ein Gleichniß erlaubt ift, die beiden Rreise auf dem Wasser dar, die sich eben badurch, daß fie 15 einander entgegen schwellen, zerstören und in einen einzigen großen Kreis, der den zerriffenen Spiegel für das Sonnenbild wieder glättet, zergeben. Aber es läßt allerdings eine Diffonang unerledigt, und zwar die ursprüngliche Diffonanz, die es von Anfang an überging, indem es die Bereinzelung, ohne nach der so causa prima zu forschen, als mit oder ohne Creation unmittel= bar gegebenes Factum hinnahm, es läßt daher nicht die Schuld . unaufgehoben, wohl aber ben innern Grund ber Schuld un = enthüllt. Doch dieß ist die Seite, wo bas Drama fich mit bem Beltmyfterium in eine und dieselbe Nacht verliert. Das Söchste, 25 mas es erreicht, ift die Satisfaction, die es der Idee durch den Untergang des ihr durch sein Handeln oder durch sein Dasein felbst widerstrebenden Individuums verschafft, eine Satisfaction, bie bald unvollständig ift, indem das Individuum tropig und in fich verbiffen untergeht und baburch im Boraus verfündigt. 30 bak es an einem andern Bunct im Weltall abermals fampfend hervortreten wird, bald vollständig, indem das Individuum im Untergang felbst eine geläutertere Anschauung feines Berhalt= niffes zum Ganzen gewinnt und in Frieden abtritt. Doch dieß

genügt auch im zweiten Fall nur halb, benn wenn ber Riß sich auch wieder schließt, warum mußte der Riß geschehen? Hierauf habe ich nie eine Antwort gefunden, und Keiner wird sie finden, der ernstlich frägt.

Professor Beiberg giebt nun seine eigene Ansicht über bie s Aufgabe, die das fünftige Drama lösen foll. "Den idealistiske Fremgang fordrer," — fagt er — "at Charactererne nu ftulle jees i beres Ufhængighed af Ideen, og at følgelig benne skal ind= tage det Overherredømme, som inden Shaksvears Tid var indrømmet Kabelen. Det hører til den nyere Tids Udvikling, at 10 ber mere spørges om Svad end om Svem. Dasaa i bet npere Drama vil berfor Interessen mere hvile vaa den fremstilte Idee. paa hvad man kunde kalbe Dramets Tendens, end paa Charactererne, tagne umiddelbart for fig felb, thi nu er Touren til dem at nediættes til Momenter." Das verstehe ich nicht, ober 15 wenn ich es verstehe, so schreibt Professor Beiberg bem Drama einen Schritt vor, ben es entweder längst gethan hat, ober ben es niemals thun kann. "In dem neueren Drama wird bas Interesse mehr auf der dargestellten Idee, auf dem, mas man die Tendenz des Dramas nennt, verweilen, als auf den Cha= 20 racteren, unmittelbar für sich selbst betrachtet?" Das ist ent= weder immer der Fall gewesen, ober — Doch, treten wir behutsam auf, benn hier ift ber Ort, wo wir in Gefahr fteben. Alles wieder zu verlieren, was wir schon so sicher gewonnen zu haben glaubten. "Die Charactere werden nicht mehr in sich selbst. 25

<sup>6—15 [</sup>Der idealistische Fortgang erfordert, daß wir die Charactere in ihrer Abhängigkeit von Ideen gewahren und daß folglich letteren die Oberherrschaft erobert werden soll, welche zu Shakespears Zeit der Fabel einzgeräumt war. Es gehört zur Entwicklung der neueren Zeit, daß sie mehr frägt nach dem Bas, als dem Ber. In dem neueren Drama wird das so Interesse daher mehr verweilen auf der dargestellten Idee, auf dem, was man des Dramas Tendenz neunen könnte, als auf den Characteren, unmittelbar sür sich selbst betrachtet, denn nun gilt os, daß diese sich zu Momenten niedersen.]

fondern in der Idee des Bangen ruhen, und nur noch fo weit Centralpuncte im Drama bleiben, als fie felbst fich um ein noch tieferes Centrum herum bewegen?" Bie? Bas? Ich mußte alle Interjectionen auf einmal ausstoßen, wenn ich meine Verwun= s berung, mein Erstaunen genügend ausdrucken wollte. beffen will ich hier ein offenes Bekenntnig ablegen. Wenn die Idee dem Drama bisher gefehlt hat, wenn fie fich nicht in jeder bramatischen Dichtung, die für die Kunft irgend in Betracht fommt, als Centrum aufzeigen läßt, und wenn die Charactere 10 nicht beständig in diesem Centrum, um das fie fich in größerer ober geringerer Sonnennahe und Ferne "planetarijd," herum bewegen, ihren Ausgangs= und Zielpunct gehabt haben, bann fehlt das Moment der Idee auch meinem Begriff des Dramas, bann habe ich mit allen meinen vorhergehenden Erörterungen 15 gegen Professor Beiberg nicht allein Richts bewiesen, sondern auch Nichts beweisen wollen, dann hat er eine Ansicht, Die nicht bloß jest gründlich neu ift, sondern die, ich burge ihm dafür, auch bis an's Ende ber Tage neu und jüngferlich frisch bleiben wird, da sie auf keinerlei Art durch künstlerische Berleiblichung 20 abgenutt werden kann. Hier kehrt sich benn aber, wie Reder fieht, bas gange Berhältniß zwischen mir und meinem Gegner Er fteht auf bem abstractesten aller Standpuncte, ich auf bem practischen ober empirischen, mahrend nach seiner Bersicherung bas Gegentheil der Fall sein soll; er spinnt die vermessenste aller 25 Theorieen aus, und fragt nicht, ob auch Flachs um den Rocken fitt, sondern ift zufrieden, daß das Rad schnurrt und der Kinger bie Bewegung des Kadenziehens macht, ich, der ich nach seiner Behauptung: "over Maen efter Band" gebe, abstrabire meinen Begriff der bramatischen Runft von den Runftwerken und hüte so mich fehr, ein Moment in benfelben aufzunehmen, das ich bei Sophocles und Shakespeare vermisse. Nie hat das Drama, das

<sup>28 [</sup>über ben Bach nach Baffer] Sebbel, Werte XI.

den Namen verdient, anders, als durch feine Totalität wirken wollen, nie bat es fich eine geringere Birfung, wenn es fie un= gludlicher Beise hatte, aneignen mögen; es ift, und war bon je ber, die locende Arabeste um eine Chiffre von Beifterhand, die sich nur darum so farbig-bunt, so nedisch-berzogen um die ge- s beimnifvolle Schrift herum ichlingt, bamit ber Menich, ber am Gastmahl des Lebens schwelgende Belfazar, während er sich an den schnörkelhaft=putigen Umrissen erfreut, auf benen sein trun= fenes Muge mit Bohlgefallen ruht, zugleich auch unbewußt und unwillführlich das dunkle Warnungswort gewahre und entziffere, 10 bas ihn über seine Natur und sein Geschick belehrt. Eben aber mit der unmittelbar im Leben felbst aufgehenden, wenn auch in der Form des Widerspruchs hervortretenden, nimmermehr jedoch mit ber eigentlich fpeculativen Seite ber 3bee hat es bie bramatische Runst zu thun. Menschen=Natur und Menschen= 15 Geschick, wie sie sich wechselseitig bedingen, soll sie erforschen und darstellen, nicht aber, wie Prof. Seiberg will, in die un= ergrundlichen Tiefen ber Metaphyfit hinabsteigen.) Jenes bat fie. wie ich oben bereits fagte, immer gethan, dieses wird fie nie thun, Brof. Beibergs veredeltes Lehrgedicht wird ohne 20 Ameifel in der Sphare der Ununterscheidbarkeit, worin er es in ber Gile steden ließ, verharren muffen, benn feine "Genhed af bet Speculative og bet Boetiste" widerspricht, wenn dieser neue Ausbruck nicht etwa auf die uralte Wahrheit geht, daß ein Drama immer dem jedesmaligen Entwickelungsstadium der all= 25 gemeinen Welt-Anschauung entsprechen muß, der Natur der Runft, und fann bochftens ein faltes allegorisches Bupvenfviel. das sich um eine äußere Angel dreht, hervorrufen, nicht aber eine in sich selbst ruhende Schöpfung voll warmblütiger. lebenbiger Geftalten. Das ware fein Fortschritt auf bem Wege, ben so Shakespeare einschlug, als er die Charactere von der Oberherr=

<sup>22</sup> f. [Ginheit des Speculativen und des Poetischen]

schaft der Fabel befreite, wie Brof. Seiberg meint, das ware ein Sprung zur Seite, in's Richts hinein. Shakefpeare fehrte nur das um, was man die Deconomie bes Dramas nennt, und das mußte er thun, weil das Individuum durch das 5 Chriftenthum eine größere Bedeutung erhalten und eine veran= berte Stellung erlangt hatte; er mandte die Mittel bes Dramas anders an und vermehrte fie, aber er ftedte ihm fein anderes Biel. Ich habe nicht vergeffen, mas ich weiter oben über die Möglichkeit eines symbolischen Dramas, das den Geschichtsftrom 10 bis in feine innerften Quellen, Die religiöfen, hinein verfolge, gefagt habe, aber ich thue vielleicht wohl, wenn ich hier auß= brudlich bemerke, baf ich babei keineswegs an's Dialogifiren bes boamatischen Theils der Kirchen-Hiftorie dachte, sondern an eine großartige Darftellung der wenigen Charactere, die die Sahr= 15 hunderte, ja die Sahrtausende, als organische Uebergangsvuncte vermitteln, und die zuweilen, wie z. B. Luther, mit den Ideen, beren individuelle Trager fie find, felbst in Conflict gerathen, weil sie vor den Anfangs ungeahnten Confequenzen berfelben zu schaubern beginnen. Dies Drama könnte ein allgemeines werden, 20 ba es in Stoff und Behalt für alle Bolter gleiches Interesse haben mußte; und an ein folches zu benten, ift in einer Beit, wo die nationalen Unterschiede mehr und mehr verschwinden, nicht all zu gewagt.

Jest habe ich mich noch über einen "Taschenspielerkniff", 25 über meine "tümmerliche Anschauung ber Geschichte" und über eine "Erudität" zu verantworten. Ich kann mir die Satissaction nicht versagen, diese Ausdrücke, deren mein Gegner sich bedienen zu müssen glaubte, und die ssich den vorangegangenen und von mir ehrlich ausgezählten Vorwürsen eines "philosophisch-kritischen Banquerotts", so wie der "Absurdität" und der "Begrifisverwirrung" würdig anschließen, zu wiederholen, damit meine Leser, die jeht schon einigermaßen wissen werden, mit wie viel Recht Prof. Heiberg mich angriff, doch auch sehen mögen, mit

20.00 B 10 1

wie viel Chevalerie er sein Recht bis zum letten Augenblick verfolgt hat.

Mit der kummerlichen Anschauung der Geschichte mache ich ben Anfang, weil mit ihr der Taschenspielerkniff von selbst meg-Die Anklage beruht zum Theil wieder auf einem miß= 5 verstandenen oder gemischeuteten Ausdruck. Ich nenne die Geschichte ben Nieberschlag ber manbelnben Beit, Brof. Seiberg übersett fich bas mit Befe ober Bodensat und fragt bann, ob bie Anschauung eines Schriftstellers, ber in ber Geschichte Richts erblickt, als hefe und Bobenfat, nicht eine fümmerliche fei. Wenn 10 er wirklich nicht weiß, was der Ausdruck Riederschlag im Deutichen befagt, fo laffe er fich eine öffentliche Belehrung gefallen. Der Uftronom Gruithusen nennt die Sterne ben Riederschlag bes Methers, Immermann die Lehre den Niederschlag ber Forschung. in keinem geringeren Sinne ich die Geschichte ben Niederschlag 15 Der Ausbruck entspricht bem chemischen: Pracipitat ber Reit. und bezeichnet in jedem Beugungs= und Geftaltungsproceg bas Dauernde, Bleibende, bas fich im Gegenfat zu ben verfliegenden Elementen fixiren lagt. Diefer erfte Grund, aus bem meine fümmerliche Anschauung der Geschichte gefolgert murbe, beweif't 20 also das Gegentheil von dem, was er beweisen sollte; mit dem aweiten steht es nicht beffer. / In bem Augenblick, wo ich, auf Navoleons entscheidende Autorität gestütt, die materielle Salfte ber Geschichte burchstreiche, um ber geistigen, die durch die Runft wieder geboren werden foll, die Bedeutung, die ihr gebührt, zu #5 erobern, läßt Prof. Seiberg mich behaupten, die Beschichte fei Nichts, als das todte Portrait der Begebenheiten. Unbegreif= lich! Nach ber von mir entwickelten Ansicht ift fie zugleich mehr. unendlich viel mehr, aber auch weniger, als das. fie weniger ift, weil Karl der Große unftreitig größer mar, als so bas Bild, bas fein Schreiber ben Jahrhunderten von ihm überlieferte, spreche ich ben Dichter von der Berpflichtung frei, Dies Bild angitlich zu copiren und die Gestalt des Raisers, wie fie in

jeinem eigenen Beift aufdammert, wenn er fich in die Beit, die er beherrschte, versenkt, zu ersticken; weil sie mehr ift, weil eine gang andere Bahrheit durch fie hindurch geht, als die mit Brief und Siegel zu belegende und beshalb auch mit Brief und Siegel s zu verfälschende, durfte ich ihm jene Verpflichtung erlassen, ohne ber Geschichte und bem Utilitäts= Berhältniß, worin bas Drama zu ihr fteht, Etwas zu vergeben. Diefer Sat, wenn irgend einer, beweis't sich selbst, und meine Anschauung ift als eine lebendige und eigenthümliche gerechtfertigt, wenn ich fie auch nur in simplen 10 Worten, die hinter Brof. Heibergs "Tidernes levende og uforgængelige Mand" weit zuruchftehen, vortrug. Uebrigens äußerte sich Lessing, mas die dramatische Seite dieser Frage betrifft, gang in meinem Sinn, nur daß er, als er feine Unficht aussprach, die Grunde, gegen seine Gewohnheit, gurud behielt. 15 Prof. Beiberg freilich ift hier feines Sieges fo gewiß, daß er den Triumph im Boraus feiert, und ausruft, ich fei, ber Ausdruck Niederschlag beweise es, schwerlich ber Messias, ben bas Wie grausam! Aber wenn ich nun noch grau= Drama erwarte. famer fein, wenn ich ertlaren wollte: Brofeffor Beiberg ift 20 ber Meffias! Burbe er nicht in Berlegenheit gerathen, wenn er nun das Werk der Erlöfung vollbringen follte?

Auf den Taschenspielerkniff brauche ich nun wohl kaum noch zurück zu kommen. Ich soll ihn dadurch begangen haben, daß ich, als ich von Shakespeares Unterordnung der Fabel unter die Scharactere sprach, mich des Ausdrucks Geschichte bediente, statt den Ausdruck Fabel zu wiederholen. Es leuchtet ein, daß, wenn ich die mir vorgeworfene kümmerliche Anschauung der Geschichte nicht hatte, auch zu der mir angeschuldigten Subreption kein Grund vorhanden war und daß mit dem Grund sie selbst wegs fällt. Aber auch hier, es ist entsetzlich, denn es ist das dritte Mal, habe ich die jammervolle Ausgabe, einen schiefgedeuteten

<sup>10</sup>f. [ber Beiten lebenber und unvergänglicher Beift]

Ausdruck zu rechtsertigen, da Brof. Beiberg seine Anklage einzig und allein auf diesen stütt. Es ift bekannt, daß man nach beutschem Sprachgebrauch eben so gut von merkwürdigen Beschichten, wie von der Geschichte spricht, und daß man damit gerade munderbare Ereigniffe und schauerliche Borgange, wie 5 Novellen= und Dramen=Dichter fie wohl zu benuten pflegen, bezeichnet. In diesem Sinne gebrauchte ich den Ausdruck, und eben bei Shakespeare, ber fo oft feltsame Weschichten behandelt hat, war er richtig angewandt. In einem andern Sinne konnte ich ihn gar nicht gebrauchen wollen, denn der eigentlich hifto= 10 rischen Stude find bei Shakespeare ungleich weniger, als ber bem Stoff nach phantaftischen und sagenhaften, und es versteht fich boch wohl von felbst, daß man, wenn man bei einem Dichter das Characteristische hervorheben will, die Mehrzahl seiner Werke in's Auge faßt. Ohnehin spreche ich, wie mein Auffat lehrt, 18 von der Hiftorie, der wirklichen Welt-Hiftorie, viel fpater; auch fette ich, und dieß entscheidet, am fraglichen Orte für den Ausbrud Charactere den Ausbrud Menichen, wie für den Ausdruck Fabel ben Ausdruck Geschichte, und zeigte badurch beut= lich genug, daß es mir um ftrenge Handhabung der herkommlichen 20 Terminologie feineswegs zu thun fei.

Nun ist die Crudität noch übrig. "Es kommt," sage ich, "bei philosophischen Dramen Alles darauf an, ob die Metaphysik aus dem Leben hervorgeht, oder ob umgekehrt das Leben aus der Metaphysik hervorgehen soll." Nur einem Einzigen, nur 26 Prof. Heiberg, kann der Sinn meiner Worte dunkel sein, dieses Einzigen wegen werde hier denn erläuternd bemerkt, daß ich an den unermeßlichen Unterschied erinnern wollte, der zwischen den Tiefsinnigkeiten eines Hamlet, den ein ungeheures Schickfal in die Abgründe seines Innern hinein treibt, und zwischen den sokahlen Spissindigkeiten einer philosophischen Gliederpuppe, durch die, wie wir es in Deutschland schon erlebten, ein "Liebhaber der Weisheit" den "reinen Begriff" zur Abwechselung einmal in

Scenen und Acten, statt in Paragraphen und Capiteln, zu verans schaulichen sucht, besteht.

Ich bin zu Ende, und was ich mir nicht verhehlte, als ich diese Vertheidigung begann, das hat sich bestätigt: sie beweis't ber Hauptsache nach Nichts, als daß sie überstüssig war, denn ich habe auch an keinem einzigen Ort Gelegenheit gehabt, die in meinem Aussah niedergelegten Ideen, in denen ich freilich die Resultate Jahre langen Nachdenkens gab, zu berichtigen, sondern mein ganzes Geschäft hat darin bestanden, die von meinem Gegner in meinem Gedanken-Haushalt durch willkürliche Interpretation angerichtete Verwirrung wieder zu beseitigen. Aber vielleicht muß in unserer Zeit, wie jedes Recht, so auch das Recht zum Stillschweigen erkämpst werden. Ich glaube es jest erkämpst zu haben und werde davon vermuthlich in wieder vorstömmenden Fällen, selbst wenn die Angriffe mir nicht entgehen sollten, was aber, da ich Deutschland allernächstens verlasse, leicht gesschen könnte, mit noch größerer Ruhe, wie bisher, Gebrauch machen.

## 28.

## Vorwort zur "Maria Magdalene",

20 betreffend das Berhältniß der dramatischen Runft zur Zeit und verwandte Buncte.

## 1844.

Das kleine Vorwort, womit ich meine Genoveva begleitete, hat so viel Mißverständniß und Widerspruch hervorgerusen, daß ich mich über den darin berührten Hauptpunct noch einmal außzsprechen muß. Ich muß aber ein aesthetisches Fundament, und ganz besonders einigen guten Willen, auf das Wesentliche meines Gedankenganges einzugehen, voraußsehen, denn wenn die Unschuld des Worts nicht respectirt, und von der dialectischen Natur der so Sprache, deren ganze Krast auf dem Gegensat beruht, abgesehen wird, so kann man mit jedem eigenthümlichen Ausdruck jeden

beliebigen Wechselbalg erzeugen, man braucht nur einfach in die Bejahung der eben hervorgehobenen Seite eine stillschweigende Berneinung aller übrigen zu legen.

Das Drama, als die Svite aller Runft, soll ben jedesmaligen Belt= und Den ichen = Buftand in feinem Berhaltniß zur Ibee, s b. h. hier zu dem MUes bedingenden sittlichen Centrum, bas wir im Welt=Organismus, icon feiner Selbft=Erhaltung wegen. annehmen muffen, veranschaulichen. Das Drama, b. h. bas höchste, das Epoche machende, benn es giebt auch noch ein zweites und drittes, ein partiell=nationales und ein 10 subjectiv = individuelles, die fich zu jenem verhalten, wie einzelne Scenen und Charactere jum gangen Stud, die baffelbe aber so lange, bis ein Alles umfassender Beift erscheint, vertreten, und wenn biefer gang ausbleibt, als disjecti membra poetae in seine Stelle ruden, das Drama ift nur bann möglich, 15 wenn in biefem Buftand eine enticheibenbe Beranberung vor sich geht, es ift baber durchaus ein Broduct der Zeit, aber freilich nur in dem Sinne, worin eine folche Zeit felbft ein Product aller vorhergegangenen Beiten ift, bas verbindende Mittelglied zwischen einer Rette von Jahrhunderten, die fich schließen, und 20 einer neuen, die beginnen will.

Bis jest hat die Geschichte erst zwei Krisen aufzuzeigen, in welchen das höchste Drama hervortreten konnte, es ist demsgemäß auch erst zwei Mal hervorgetreten: einmal bei den Alten, als die antike Welt-Anschauung aus ihrer ursprünglichen Naivetät zin das sie zunächst aussockernde und dann zerstörende Moment der Reslexion überging, und einmal bei den Neuern, als in der christlichen eine ähnliche Selbst-Entzweiung eintrat. Das griechische Drama entsaltete sich, als der Paganismus sich überslebt hatte, und verschlang ihn, es legte den durch alle die so bunten Götter-Gestalten des Olymps sich hindurchziehenden Nerv der Idee bloß, oder, wenn man will, es gestaltete das Fatum. Daher das maasslose Heraddrich des Individuums, den sittlichen

Mächten gegenüber, mit denen es sich in einen doch nicht zusfälligen, sondern nothwendigen Kampf verstrickt sieht, wie es im Dedip den Schwindel erregenden Höhepunct erreicht. Das Shakspear'sche Drama entwickelte sich am Protestantismus und semancipirte das Individuum. Daher die surchtbare Dialectik seiner Charactere, die, so weit sie Männer der That sind, alles Lebendige um sich her durch ungemessenste Ausdehnung versdrängen, und so weit sie im Gedanken leben, wie Hamlet, in eben so ungemessener Vertiefung in sich selbst durch die kühnsten 20 entsetzlichsten Fragen Gott aus der Welt, wie aus einer Pfuscherei, herausjagen mögten.

Nach Shakipeare hat zuerst Goethe im Fauft und in ben mit Recht bramatifch genannten Bahlvermandtichaften wieder zu einem großen Drama den Grundstein gelegt, und 15 zwar hat er gethan, ober vielmehr zu thun angefangen, was allein noch übrig blieb, er hat die Dialectik unmittelbar in die Idee felbst hinein geworfen, er hat den Widerspruch, den Shatspeare nur noch im Ich aufzeigt, in bem Centrum, um bas bas Sch fich herum bewegt, d. h. in ber biefem erfagbaren Seite 20 besselben, aufzuzeigen, und so ben Bunct, auf ben bie gerade, wie die frumme Linie gurud zu führen ichien, in zwei Salften zu theilen gesucht., Es muß Niemand wundern, daß ich Calberon, ben Manche einen gleichen Kang anweisen, übergebe, denn das Calberon'sche Drama ist allerdings bewunderungswürdig in seiner 25 conjequenten Ausbildung, und hat der Literatur der Welt in dem Stücke: das Leben ein Traum! ein unvergängliches Symbol einverleibt, aber es enthält nur Bergangenheit, feine Bukunft, es fest in seiner starren Abhängigkeit bom Dogma boraus, mas es beweisen soll, und nimmt daher, wenn auch nicht der so Form, so boch dem Gehalt nach, nur eine untergeordnete Stellung ein.

Allein Goethe hat nur ben Weg gewiesen, man kann kaum fagen, bag er ben ersten Schritt gethan hat, benn im Fauft tehrte

er, als er zu hoch binauf, und in die kalte Region binein gerieth, wo das Blut zu gefrieren anfängt, wieder um, und in den Bahlverwandtichaften jeste er, wie Calderon, voraus, mas er zu beweisen oder zu veranschaulichen hatte. Wie Goethe, ber durchaus Künitler, großer Künitler, mar, in den Bahl- 5 verwandtichaften einen jolchen Berftog gegen die innere Form begeben fonnte, daß er, einem zerstreuten Berglieberer nicht un= äbnlich, der, statt eines wirklichen Körvers, ein Automat auf das anatomische Theater brachte, eine von Saus aus nichtige, ja unsittliche Che, wie die zwischen Eduard und Charlotte, zum 10 Mittelpunct seiner Darstellung machte und dies Berhältnik behandelte und benutte, als ob es ein ganz entgegengesettes, ein vollkommen berechtigtes ware, wußte ich mir nicht zu erklaren; daß er aber auf die Hauptfrage des Romans nicht tiefer einging. und daß er ebenso im Faust, als er zwischen einer ungeheuren 15 Berspective und einem mit Ratechismus-Figuren bemalten Bretter-Berichlag mählen sollte, den Bretter = Berschlag vorzog und die Geburtswehen der um eine neue Form ringenden Menschheit. Die wir mit Recht im ersten Theil erblickten, im zweiten zu blogen Rrankheits = Momenten eines fpater burch einen 20 willfürlichen, nur nothdürftig = pjychologisch vermittelten herabjette, curirten Individuums Bod aina aus seiner ganz eigen complicirten Individualität hervor, die ich nicht zu analysiren brauche, ba ich nur anzudeuten habe, wie weit er gekommen ift. Es bedarf hoffentlich nicht der Be= 25 merfung, daß die vorstehenden, sehr motivirten Einwendungen gegen den Faust und die Wahlberwandtschaften biesen beiden welthistorischen Productionen durchaus Nichts von ihrem uner= meglichen Werth abdingen, sondern nur das Berhältnig, worin ihr eigener Dichter zu ben in ihnen verkörperten Ibeen stand, 30 bezeichnen und den Bunct, wo fie formlos geblieben find, nach= weisen follen.

Goethe hat demnach, um feinen eigenen Ausbruck gu ge=

brauchen, die große Erbschaft ber Zeit wohl angetreten, aber nicht verzehrt, er hat wohl erfannt, daß das menschliche Bewußtsein sich erweitern, daß es wieder einen Ring zersprengen will, aber er konnte fich nicht in gläubigem Bertrauen an die 5 Geschichte hingeben, und da er die aus den Uebergangs=Bu= ständen, in die er in seiner Jugend selbst gewaltsam hinein= gezogen wurde, entspringenden Diffonangen nicht aufzulösen wußte, so manbte er sich mit Entschiedenheit, ja mit Widerwillen und Efel, von ihnen ab. Aber biefe Auftande waren damit 10 nicht beseitigt, sie dauern fort bis auf den gegenwärtigen Tag, ja fie haben fich gesteigert, und alle Schwankungen und Spaltungen in unserem öffentlichen, wie in unserem Brivat-Leben, find auf fie zurud zu führen, auch find fie keineswegs fo unnatürlich. ober auch nur so gefährlich, wie man fie gern machen mögte, ben n 15 der Menich biefes Sahrhunderts will nicht, wie man ihm Schuld giebt, neue und unerhörte Inftitutionen, er will nur ein befferes gundament für die icon vor= handenen, er will, bag fie fich auf Richts, als auf Sittlichkeit und Nothwendigkeit, Die identisch find, 20 ftugen und alfo den außeren Saten, an bem fie bis jest zum Theil befestigt maren, gegen ben inneren Schwerpunct, aus bem fie fich vollständig ableiten lassen, vertauschen sollen. Dieß ift, nach meiner Ueber= zeugung, der welthiftorische Proceg, der in unseren Tagen vor 25 fich geht, die Philosophie, von Kant, und eigentlich von Spinoza an, hat ihn, zersetzend und auflösend, vorbereitet, und die bramatische Kunft, vorausgesetzt, daß sie überhaupt noch Etwas foll, benn ber bisberige Rreis ift durchlaufen und Duplicate sind vom Ueberfluß und passen nicht in den Haushalt der 20 Literatur, foll ihn beendigen helfen, fie foll, wie es in einer ähnlichen Rrifis Aefchylos, Cophocles, Curipides und Ariftophanes, bie nicht von ungefähr und etwa bloß, weil bas Schickfal es mit dem Theater der Athener besonders wohl meinte, so furg

binter einander hervortraten, gethan haben, in großen gewaltigen Bilbern zeigen, wie die bisher nicht burchaus in einem lebendigen Organismus gefättigt aufgegangenen, fonbern jum Theil nur in einem Scheinkörver erstarrt gewesenen und durch die lette große Geschichts=Bewegung entfesselten Glemente, burch einander 5 fluthend und sich gegenseitig bekämpfend, die neue Form ber Menschheit, in welcher Alles wieder an seine Stelle treten, in welcher das Weib dem Manne wieder gegenüber stehen wird. wie dieser der Gesellschaft, und wie die Gesellschaft der Idee. erzeugen. Damit ift nun freilich ber Uebelftand verknüpft, daß 10 die dramatische Runft sich auf Bedenkliches und Bedenklichstes einlassen muß, da das Brechen der Weltzustände ja nur in ber Gebrochenheit der individuellen erscheinen fann, und da ein Erdbeben fich nicht anders darftellen läßt, als burch bas Ru= sammenfturgen der Rirchen und Säuser und die ungebändigt 16 hereindringenden Fluthen des Meers. Ich nenne es natürlich nur mit Rücksicht auf die harmlosen Seelen, die ein Trauer= spiel und ein Kartenspiel unbewußt auf einen und den= felben 3med reduciren, einen Uebelftand, benn biefen wird un= heimlich zu Muthe, wenn Spadille nicht mehr Spadille fein 20 foll, sie wollen wohl neue Combinationen im Spiel, aber keine neue Regel, sie verwünschen den Hexenmeister, der ihnen diese aufbringt, ober boch zeigt, daß fie möglich ift, und feben fich nach bem Gevatter Sandwerfer um, ber die Blätter wohl anders mischt, auch wohl hin und wieder, denn Abwechslung muß fein. 25 einen neuen Trumpf einsett, aber im Uebrigen die altehrwürdige Erfindung des Ur=Ur=Großvaters, wie das Natur=Geset selbit. respectirt. hier ware es am Ort, aus bem halben Scherz in einen bittern ganzen Ernft überzugehen, benn es ift nicht zu fagen, bis zu welchem Grabe eine zum Theil unzurechnungs= 30 fähige und unmundige, zum Theil aber auch perfide Kritik, sich den erbärmlichen Theater=Verhältnissen unserer Tage und dem beschränkten Gesichtskreis des großen Haufens accommodirend.

die einfachen Grundbegriffe der bramatischen Runft, von denen man glauben sollte, daß sie, nachdem sich ihre Rraft und Wahrheit vier Sahrtaufende hindurch bewährte, unantaftbar feien, wie bas Einmaleins, verwirrt und auf den Ropf gestellt hat. 5 Maler braucht sich, und er mag bem Himmel dafür banken, noch nicht darüber zu entschuldigen, daß er die Leinewand, aus der auch Siebbeutel gemacht werden könnten, bemalt, auch verlacht man ihn noch nicht, wenn man fieht, daß er auf die Composition seines Gemäldes Mühe und Fleiß verwendet, daß 10 er die Farben, die ja doch auch schon an sich dem Auge schmeicheln. auf Bestalten, und die Bestalten wieder auf einen inneren, für den blogen Gaffer nicht vorhandenen Mittelpunct bezieht, ftatt das Farbenbrett selbst mit dem eingerührten Blau, Gelb und Roth, für das Gemälde zu geben, oder doch den bunten Ge= 15 stalten= und Figuren=Tanz; aber jene Kunst, die, wie alles Höchste, nur bann überhaupt Etwas ift, wenn fie bas, was fie fein soll, ganz ist, muß sich jett, wie über eine Narrheit, darüber hudeln laffen, daß fie ihre einzige, ihre erfte und lette Aufgabe, im Auge behält, statt es sich bequem zu machen und für den 20 Rarfunkel ben Riefel zu bieten, für ein tieffinniges und un= ergründliches Lebens = Symbol ein gemeines Lebens = Rathfel, bas mit ber gelöf'ten Spannung in's Nichts zerplatt, und, außer Stande, auch nur die durftigfte Seele fur einen Moment gu fättigen, Nichts erweckt, als ben Hungerruf: mas Neues! mas Ich jage es Euch, Ihr, die Ihr Euch dramatische 25 Neues! Dichter nennt, wenn Ihr Euch bamit begnügt, Anecdoten, \_ historische ober andere, es gilt gleich, in Scene zu fegen, ober, wenn's hoch kommt, einen Character in seinem psychologischen Raberwerk aus einander zu legen, fo fteht Ihr, Ihr mögt nun so bie Thranenfistel preffen ober die Lachmuskeln erschüttern, wie Ihr wollt, um Nichts höher, als unfer bekannter Better von Thespis her, ber in feiner Bude die Marionetten tangen läßt. Nur wo ein Problem vorliegt, hat Gure Kunft Etwas zu .

ichaffen, wo Guch aber ein folches aufgeht, wo Guch bas Leben in feiner Gebrochenheit entgegen tritt und zugleich in Gurem Beift, benn Beibes muß gusammen fallen, bas Moment ber Idee, in bem es die verlorne Ginheit wieder findet. da ergreift es, und fummert Euch nicht darum, daß der aesthetische 5 Bobel in ber Rrantheit felbft die Bejundheit aufgezeigt haben will, da Ihr boch nur ben Uebergang gur Gefundheit aufzeigen und das Fieber allerdings nicht beilen könnt, ohne Euch mit bem Fieber einzulaffen, denn diefer Bobel, ber Guch über die Parorysmen, die Ihr barftellt, zur Rechenschaft zieht, w als ob es Gure eigenen maren, mußte, wenn er Conjequeng befäße, auch dem Richter, der dem Missethäter das Berbrechen abfragt, um feine Stellung jum Befet ju ermitteln, ja bem Beiftlichen, ber Beichte hört, ben Borwurf machen, bag er fich mit schmutigen Dingen befasse, und Ihr seib fur Richts, fur 16 gar Nichts, verantwortlich, als für die Behandlung, die, als eine freie, Gure subjective Unabhängigkeit vom Gegenstand und Guer perfonliches Unvermischtsein mit bemselben berbor treten laffen muß, und für bas lette Refultat, ja auch das Resultat braucht nicht im Lanzen=Spigen=Sinn die Spige w Eures Werks zu fein, es barf fich eben jo gut als Ausgangs= punct eines Characters hinstellen, wie als Ausgangsvunct bes gangen Dramas, obgleich freilich, wenn Letteres ber Fall ift, bas Drama der Form nach einen höheren Grad von Bollendung für sich in Anspruch zu nehmen hat. Man fann, wenn man sich se genöthigt fieht, über Dinge, die Niemanden ohne innere Er= fahrung gang verständlich werden, zu sprechen, sich nicht genug gegen Migdeutung verwahren; ich füge also noch ausdrücklich hinzu, daß man hier nicht an ein allegorisches Herausputen der Idee, überhaupt nicht an die philosophische, sondern an die so unmittelbar in's Leben felbst verlegte Dialectik denken muß. und daß, wenn in einem Broceg, worin, wie in jedem ichopferischen. alle Elemente fich mit gleicher Nothwendigkeit bedingen und

voraussetzen, überall von einem Bor und Rach die Rede sein tann, der Dichter (wer sich für einen hält, moge sich barnach prüfen!) sich jedenfalls eher der Gestalten bewußt werden wird. als der Idee, oder vielmehr bes Berhältniffes der Geftalten gur 5 Abee. Doch, wie gesagt, die ganze Anschauungsweise ist eine unzulässige, die aber noch sehr verbreitet zu sein scheint, da. was aus ihr allein hervorgehen kann, selbst einsichtige Männer nicht aufhören, mit dem Dichter über bie Wahl feiner Stoffe. wie sie es nennen, zu hadern, und dadurch zeigen, daß sie sich 10 das Schaffen, dessen erstes Stadium, das empfangende, doch tief unter dem Bewußtsein liegt und zuweilen in die dunkelfte Ferne der Kindheit zurückfällt, immer als ein, wenn auch veredeltes, Machen vorstellen, und daß sie in das geistige Bebaren eine Willfür verlegen, die fie dem leiblichen, beffen Gebundensein an 15 die Natur freilich heller in die Augen springt, gewiß nicht zu= sprechen würden. Den Gevatter Handwerker, bessen ich oben gedachte, mag man schelten, wenn er Etwas bringt, was dem gnäbigen Herrn mit vielen Röpfen nicht behagt, benn ber wackere Mann tann bas Gine fo gut liefern, als bas Andere, er hat 20 sich, als er seine Anecdote auswählte, bloß im Effect verrechnet, und für Rechenfehler ift Jedermann verantwortlich; dem Dichter bagegen muß man verzeihen, wenn er es nicht trifft, er hat keine Bahl, er hat nicht einmal die Bahl, ob er ein Werk über= haupt hervorbringen will, oder nicht, denn das einmal lebendig 25 Gewordene läßt sich nicht zurud verdauen, es läßt sich nicht wieber in Blut verwandeln, sondern muß in freier Selbständigkeit hervortreten, und eine unterdrudte ober unmögliche geistige Ent= bindung tann eben jo gut, wie eine leibliche, die Bernichtung, fei es nun durch den Tod, oder durch ben Wahnfinn, nach fich so ziehen. Man bente an Goethes Jugend = Genoffen Lenz, an Solberlin, an Grabbe.

Ich sagte: die dramatische Kunft soll den welthistorischen/ Broceß, der in unseren Tagen vor sich geht, und der die vor= handenen Institutionen des menschlichen Geschlechts, die politischen, religiösen und sittlichen, nicht umstürzen, sondern tiefer begründen. fie aljo bor bem Umfturg fichern will, beendigen helfen. Diesem Sinne foll fie, wie alle Poefie, Die fich nicht auf Superfotation und Arabestenmefen beschränft, geitgemäß fein, s in biefem Ginn, und in feinem anbern, ift es jebe echte, in Diefem Ginn habe auch ich im Borwort zur Benoveva meine Dramen als fünftlerische Opfer ber Reit bezeichnet, benn ich bin mir bewußt, daß die individuellen Lebens-Brocesse, Die ich darstellte und noch darstellen werde, mit den jest obschwebenden w allgemeinen Brincipien = Fragen in engster Berbindung fteben. und obgleich es mich nicht unangenehm berühren konnte, bak Die Kritit bisher fast ausschließlich meine Geftalten in's Ange faßte, und die Ideen, die sie reprafentiren, unberudfichtigt ließ. indem ich hierin wohl nicht mit Unrecht den besten Bemeis für 15 bie wirkliche Lebendigkeit diefer Geftalten erblickte, fo muß ich nun doch munichen, daß dieß ein Ende nehmen, und bag man auch bem zweiten Factor meiner Dichtungen einige Bürdigung widerfahren lassen moge, da sich natürlich ein ganz anderes Urtheil über Unlage und Ausführung ergiebt, wenn man fie blok w in Bezug auf die behandelte Anecdote betrachtet, als wenn man jie nach dem zu bewältigenden Ideen-Rern, der Manches nothwendig machen tann, was für jene überfluffig ift, bemißt. erfte Recenfent, ben meine Genoveva fand, glaubte in jener Bezeichnung meiner Dramen eine der Majestät der Boesie nicht so würdige Concession an die Zeitungspoetit unserer Tage ju er= bliden und fragte mich, wo benn in meinen Studen jene Gpigrammatie und Bezüglichfeit, die man jest zeitgemäß nenne, anzutreffen sei. Ich habe ihm hierauf Nichts zu antworten, als bağ ich die Begriffe ber Beit und bes Beitungsblatts nicht w fo ibentisch finde, wie er zu thun scheint, falls fein sonberbarer Einwurf anders ernft gemeint und nicht blog darauf gerichtet war, mir die hier gegebene nahere Entwickelung meiner vielleicht

Bu latonifch hingestellten Gedanten abzudringen. Ich weiß übrigens recht gut, daß fich beut' ju Tage eine gang andere Beitpoefie in Deutschland geltend macht, eine Zeitpoesie, die sich an den Augenblid hingiebt, und die, obgleich fie eigentlich bas Fieber mit ber Sigblatter, die Gahrung im Blut mit bem Sautsymptom, wodurch fie sich antündigt, verwechselt, doch, insofern fie bem Augenblickwirklich bient, nicht zu ichelten ware, wenn nur fie felbit fich bes Scheltens enthalten wollte. Aber, nicht zufrieden, in ihrer zweifelhaften eviarammatisch=rhetorischen Existenz tolerirt, ja gehegt und ge= no pflegt zu werben, will fie allein existiren, und gicht fich, polternd und eifernd, das Unsehen, als ob fie Dinge verschmähte, von benen fie wenigstens erft beweisen sollte, daß fie ihr erreichbar find. Man kann in feinem Band Gedichte, benn gerade in ber Lyrif hat sie bas Quartier aufgeschlagen, mehr blättern, ohne auf as heftige Controversen gegen die Ganger bes Beine, ber Liebe, bes Frühlings u. f. w., die todten, wie die lebendigen, zu ftogen, aber die herren halten ihre eigenen Frühlings= und Liebeslieder zurud, ober produciren, wenn sie damit auftreten, folche Richtig= keiten, daß man unwillfürlich an den Wilben benken muß, der 20 ein Rlavier mit ber Art zertrümmerte, weil er fich lächerlich gemacht hatte, als er es zu spielen versuchte. Lieben Leute. 1 wenn Einer die Fenerglode gieht, fo brechen wir Alle aus bem Concert auf und eilen auf ben Markt, um zu erfahren, wo es brennt, aber ber Mann muß sich barum nicht einbilden, er habe 🗝 über Mozart und Beethoven triumphirt. Auch daraus, daß die Epigramme, die Ihr befannten Personen mit Rreide auf den Rücken schreibt, schneller verstanden werden und rascher in Umlauf kommen, als Juvenal'sche Satyren, mußt Ihr nicht schließen, daß Ihr den Juvenal übertroffen habt; sie sind dafür auch ver-30 geffen, sobald die Personen den Rücken wenden oder auch nur ben Rod wechseln, mafrend Juvenal hier nicht angeführt werben könnte, wenn er nicht noch nach Jahrtausenden gelesen würde. 2113 Goethe ber schönsten Lieber-Boesie, die uns nach der feinigen Sebvel, Berte XI.

geschenkt worden ift, der Uhland'ichen, in einer übellaunigen Minute vorwarf, es werde baraus nichts "Menschen=Geschick Aufregendes und Bezwingendes" hervorgeben, fo hatte er freilich Recht, denn Lilien = Duft ift fein Schiegpulver, und auch ber Erl-König und der Fischer, obgleich fie Millionen Trommel= 5 schläger = Stückhen aufwiegen, wurden im Krieg so wenig ben Trompeter= als einen anderen Dienft versehen konnen. Die Boefie hat Formen, in benen ber Beift feine Schlachten ichläat, die evischen und dramatischen, fie hat Formen, worin bas Berg feine Schäte niederlegt, Die Inrischen, und 10 das Benie zeigt fich eben dadurd, daß es jede auf die rechte Beise ausfüllt, indeg das Salb = Talent, das für die arofferen nicht Wehalt genug hat, bie engeren gern gu zerfprengen sucht, um trop feiner Urmuth reich zu er= scheinen. Gin folder, von einem total verkehrt gewählten Be= 15fichtebunct aus gefällter Ausspruch, ben Goethe selbit in ben Befprachen mit Edermann schon modificirte, hatte ber Rritik zu Nichts Beranlassung geben sollen, als zu einer gründlichen Auseinandersetzung, worin fich Uhland und der piepfende Ratten= und Mäusekönig, ber fich ihm angehängt hat, die "ich mabifch e 20-Schule", von einander unterscheiden, da ja nicht Uhland, sondern ein von Goethe unbesehens für ein Mitglied biefer Schule gehaltener schwäbischer Dichter den Ausspruch hervorrief. Es ift hier zu biefer Auseinandersetzung, die fich übrigens um fo eber ber Mühe verlohnte, als sich, wenn man bis zum Princip 25hinabstiege, mahrscheinlich ergabe, daß eine gemeine Bemuth8= und eine gemeine Reflexions-Lyrif gleich nullenhaft find und baß ein Ginfall über ben "Baum" ber "Menichheit", an bem bie "Blüte" ber "Freiheit" unter bem "Connentuß" bes "Bölfer= lenzes" aufbricht, wirklich nicht mehr befagen will, als ein so Hausvater-Gefühl unter'm blühenden Apfelbaum, nicht ber Ort. aber ich kann nicht umbin, auf den Unterschied selbst dringend aufmerksam zu machen, um mich nicht in den Verdacht zu bringen.



als ob ich die melodielose Nüchternheit, die zu dichten glaubt, wenn fie ihre Berkeltags = Empfindungen ober eine hinter bem Baun aufgelescne Alte-Beiber-Sage in platte Berfe gwängt. einer Rhetorif vorziehe, die zwar, ichon ber fproden Ginseitigfeit 5 wegen, niemals zur Poefie, aber boch vielleicht zur Gedanken= und, wenn dieß gelingt, auch zur Characterbildung führt. Man foll die Flote nicht nach dem Brennholz, das fich allenfalls für den prophezeiten Weltbrand aus ihr gewinnen ließe, abichaben, aber das gemeine Brennholz foll noch weniger auf feine 20 eingebildete Berwandtschaft mit der Flote dicke thun. Es ver= fteht fich von felbit, daß ich nicht alle Schwaben, und noch weniger bloß die Schwaben, zur ichwäbischen Schule rechne, benn auch Kerner 2c. ist ein Schwabe.

Bielleicht fagt der Gine oder ber Andere: dieß find ja alte, 25 bekannte, langft festgestellte Dinge. Allerdings. Ja, ich murbe erichreden, wenn es sich anders verhielte, benn wir follen im Mesthetischen, wie im Sittlichen, nach meiner Neberzeugung nicht bas elfte Gebot erfinden, fondern die gehn borhandenen erfüllen. Bei alledem bleibt Demjenigen, ber die alten Befetso tafeln einmal wieder mit bem Schwamm abwafcht und ben frechen Kreide=Commentar, mit dem allerlei unlautre Bande ben Grundtext übermalt haben, vertilgt, immer noch fein be= scheibenes Berdienst. Es hat sich ein gar zu verbächtiges Glossa= rium angesammelt. Die Poesie soll nicht bleiben, was sie war sund ift: Spiegel bes Sahrhunderts und ber Bewegung ber Menschheit im Allgemeinen, fie foll Spiegel des Tags, ja der Stunde werden. Am allerschlimmsten aber kommt das Drama weg, und nicht, weil man zu viel, ober bas Berkehrte von ihm verlangt, sondern weil man gar Nichts von ihm verlangt. so foll blok amufiren, es foll uns eine fpannende Anecdote, allen=

falls, ber Biguantheit wegen, von psychologisch = merkwürdigen Characteren getragen, vorführen, aber es foll bei Leibe nicht mehr thun; was im Shaffpeare (man wagt, sich auf ihn zu



berufen) nicht amufirt, das ist vom lebel, ja es ist, näher besehen, auch nur burch den Enthusiasmus feiner Ausleger in ihn hinein phantafirt, er felbst hat nicht baran gedacht, er war ein guter Runge, ber fich freute, wenn er durch feine milben Schnurren mehr Bolt, wie gewöhnlich, zusammen trommelte, benn bann er= 5 hielt er vom Theater=Director einen Schilling über die Wochen= Gage und wurde wohl gar freundlich in's Dhr gefniffen. Gin berühmter Schaufpieler, jest verftorben, hat, wie ihm von feinen Freunden nachgesagt wird, dem neuen Evangelium die practische Ruganwendung hinzugefügt, er hat alles Ernstes behauptet, daß 10 ber "Boet" bem "Aunftler" nur ein Scenarium zu liefern habe, welches dann durch diesen extemporirend auszufüllen fei. Consequenz ift hier, wie allenthalben, zu loben, benn man sieht doch, wohin das Umufement-Princip führt, aber das Sach-Berhältniß ift dieg. Gine Dichtung, die fich für eine brama= 15 tifche giebt, muß barftellbar fein, jedoch nur beshalb, with was der Rünstler nicht barzustellen vermag, von bem Dichter felbst nicht bargestellt wurde, fondern Embryo und Gedanken. Schemen blieb. Darftellbar ift nun nur das Sandeln, nicht das Denten und Empfinden; Gedanten und 20 Empfindungen gehören also nicht an sich, sondern immer nur so weit, als fie fich unmittelbar zur Sandlung umbilben, in's Drama hinein; dagegen sind aber auch Handlungen keine Handlungen. wenigstens teine dramatische, wenn fie fich ohne die fie vor= bereitenden Gedanken und die fie begleitenden Empfindungen, in 25 nackter Abgeriffenheit, wie Natur-Borfälle, binftellen, fonst mare ein stillschweigend gezogener Degen ber Höhepunct aller Action. Much ift nicht zu übersehen, daß die Kluft zwischen Sandeln und Leiben feinesmegs fo groß ift, als bie Sprache fie macht. benn alles Handeln lof't fich bem Schickfal, b. h. bem Welt=Willen so gegenüber, in ein Leiden auf, und gerade dieg wird in ber Tragödie veranschaulicht, alles Leiden aber ist im Individuum ein nach innen gekehrtes Sandeln, und wie unfer Interesse mit eben fo

großer Befriedigung auf dem Menschen ruht, wenn er fich auf sich selbst, auf das Ewige und Unvergängliche im zerschmetterten Individuum befinnt und fich badurch wieder herstellt, was im Leiden geschieht, als wenn er bem Ewigen und Unvergänglichen s in individueller Gebundenheit Trop bietet, und dafür von diefem, bas über alle Manifestation hinausgeht, wie z. B. unfer Gebante über die Sand, die er in Thatigfeit fest, und das felbft bann, wenn ihm der Wille nicht entgegen tritt, noch im Ich auf eine hemmende Schranke ftogen kann, die ftrenge Burechtweisung em-10 pfangt, fo ift bas Gine auch eben fo gut barftellbar, wie bas Undere, und erfordert höchstens den größeren Runftler. 3ch wiederhole es: eine Dichtung, die sich für eine dramatische giebt, muß barftellbar sein, weil, mas der Künstler nicht darzustellen vermag, von bem Dichter felbst nicht dargeftellt murbe, sondern 15 Embrno und Gedanken-Schemen blieb. Diefer innere Grund ift augleich ber einzige, die mimische Darftellbarkeit ift bas allein untrügliche Kriterium der poetischen Darftellung, darum darf ber Dichter fie nie aus den Augen verlieren. Aber diefe Darftell= barteit ift nicht nach der Convenienz und den in "fteter 20 Bandlung" begriffenen Mobe = Borurtheilen zu bemeffen, und wenn fie ihr Maag von dem realen Theater entlehnen will, so hat sie nach dem Theater aller Reiten, nicht aber nach Diefer ober jener speciellen Buhne, worin ja, wer fann es wiffen, wie jest die jungen Mädden, vielleicht noch einmal die Kinder 25 das Brafidium führen, und dann, ihren unschuldigen Bedürf= niffen gemäß, barauf bestehen werben, daß bie Ibeen ber Stude nicht über bas Niveau von: quale nie ein Thier zum Scherz u. f. w. oder: Schwarzbeerchen, bist du noch so schön u. f. w. bingusgehen sollen, zu fragen. Es ergiebt sich bei einigem Nachso benken von felbit, daß ber Dichter nicht, wie es ein feichter Be= idmad, und auch ein unvollständiger und frühreifer Schönheits= Begriff, ber, um fich bequemer und schneller abschließen zu können, Die volle Wahrheit nicht in sich aufzunehmen waat, von ihm ver=

langen, zugleich ein Bilb ber Belt geben und boch von ben Elementen, woraus die Belt besteht, die widerspenstigen ausscheiben kann, sondern daß er alle gerechten Unsprüche be= friedigt, wenn er jedem diefer Elemente die rechte Stelle anweis't, und die untergeordneten, die sich nun einmal, wie s querlaufende Nerven und Abern, mit im Organismus vorfinden, nur hervor treten läßt, damit die höhern jie verzehren. Davon, daß ber Werth und die Bedeutung eines Dramas bon dem durch hundert und taufend Bufälligkeiten bedingten Um= ftand, ob es zur Aufführung fommt oder nicht, also von seinem 10 außern Schidfal, abhange, tann ich mich nicht überzeugen. benn, wenn das Theater, das als vermittelndes Organ zwijchen der Poefie und dem Bublicum fehr hoch zu schäßen ift, eine folche Bunderfraft bejäße, jo mußte es zunächst boch das lebendig erhalten, was fich ihm mit Leib und Seele ergiebt; wo bleiben 15 fie aber, die hundert und taufend "buhnengerechten" Stucke, Die "mit verdientem Beifall" unter "gahlreichen Wiederholungen" über Die Bretter gehen? Und um von der Fabrif-Baare abzusehen. werden Shakipeare und Calberon, die ja doch nicht bloß große bramatische Dichter, sondern auch mahre Theater=Schriftsteller gc= 20 wesen sein jollen, gespielt, hat das Theater sie nicht längst fallen laffen und dadurch bewiesen, daß es jo wenig das Vortreffliche. als das Nichtige, fest halt, geht daraus aber nicht mit Evidens bervor, daß nicht, wie diejenigen, die nur halb wissen, worauf es ankommt, meinen, das factische Dargestelltwerden, das 25 früher oder später aufhört, ohne barum der Wirkung des Dichters eine Granze zu fegen, fondern die von mir aus der Form als unbedingt nothwendig abgeleitete und ihrem wahren Bejen nach bestimmte Darftellbarteit über Werth und Bedeutung eines Dramas entscheibet? Hiermit ift nun nicht blog die naive so Seibelmann'ide Behauptung beseitigt, von der ich zunächft ausging, und die eigentlich barauf hinaustäuft, daß ein poetisches Nichts, das sich in jeder Façon, die der Künstler ihm aufzudrücken

beliebt, noch beffer ausnimmt, als in der von Haus aus mit= gebrachten, ber Billfur bes genialen Schauspielers freieren Spielraum verstattet, als das gabe poetische Etwas, an bas er fich hingeben muß; sondern es ist damit auch all das übrige 5 Gerede, beffen ich gedachte, auf fein Körnlein Wahrheit reducirt, es ist gezeigt, daß der echte dramatische Darstellungs= Process gang bon felbit und ohne nach der Buhne zu blingeln, alles Beistige verleiblichen, daß er die dualistischen Ideen= Factoren, aus deren Aneinanderprallen der bas ganze Runft= 40 werk entzündende schöpferische Funke hervor fpringt, zu Charac= teren verdichten, daß er das innere Greigniß nach allen feinen Entwickelungestabien in einer auferen Beichichte, einer Anecdote, aus einander fallen und diese Unecdote, dem Steigerungs= Wefet ber Form gemäß, jur Spite auslaufen laffen, alfo 45 ivannend und Intereffe erwedend gestalten, und jo auch benjenigen Theil der Lefer = Buschauerschaft, der die mahre Sandlung gar nicht ahnt, amufiren und zufrieden stellen wird.

Rann aber, ich darf diese Frage nicht umgehen, die so weit sofortgeschrittene Philosophie die große Ausgabe der Zeit nicht allein lösen, und ist der Standpunct der Kunst nicht als ein überwundener oder ein doch zu überwindender zu betrachten? Wenn die Runst Nichts weiter wäre, als was die Meisten in ihr erblicken, ein träumerisches, hin und wieder durch einen sogenannten ironischen ein träumerisches, hin und wieder durch einen sogenannten ironischen Scinfall über sich selbst unterbrochenes Fortspinnen der Erscheinungswelt, eine gleichsam von dem äußeren Theater auf innere versetzte Gestalten-Komödie, worin die verhüllte Idee nach, wie vor, mit sich selbst Versteckens spielt, so müßte man darauf unbedingt mit Ja antworten, und ihr auslegen, die viertausend= jährige Sünde einer angemaßten Existenz mit einem freiwilligen Tode zu büßen, ja selbst die ewige Ruhe nicht als einen, durch ihre erst jett überscüssig gewordene Thätigseit verdienten Lohn, sondern nur als ein ihr aus Rücksicht auf den von ihr der Mensch

heit in ihren Kinderjahren burch ihre nicht gang finnlosen Bilder und Hieroglyphen verschafften nütlichen Zeitvertreib bewilligtes Gnadengeschenk hinzunehmen. Aber die Aunft ift nicht bloß un= endlich viel mehr, fie ift etwas gang Anderes, fie ift die realifirte Philosophie, wie die Welt die realifirte & Idee, und eine Philosophie, die nicht mit ihr schließen, die nicht selbst in ihr zur Erscheinung werden, und baburch ben höchsten Beweiß ihrer Realität geben will, braucht auch nicht mit der Welt anzufangen, es ift gleichgültig, ob fie das erfte oder das lette Stadium des Lebensproceffes, bon dem fie fich ausgeschloffen 10wähnen muß, wenn fie ohne Darftellung austommen zu können glaubt, negirt, benn auf die Welt fann fie fich, als auf eine folche Darftellung, nicht zurud beziehen, ohne fich zugleich mit auf die Runft zu beziehen, da die Welt eben erft in der Runft zur Tota= lität zusammen geht. Eine ichopferische und ursprüngliche Philo= 15fophie hat dieß auch noch nie gethan, sie hat immer gewußt, daß jie sich eine Probe, die die von ihr nacht reproducirte Idee selbst sich nicht ersparen konnte, nicht unterschlagen barf, und beshalb in der Kunft niemals einen blogen Stand-, sondern ihren eigenen Bicl= und Gipfelpunct erblickt; dagegen ift es characteristisch für sojede formale, und aus nabe liegenden Gründen auch für die Rüngerschaft jeder anderen, daß sie selbst da, wo sie lebendige Beftalt geworden ift, oder boch werden follte, nicht aufhören fann. zu zerseten, und, gleich einem Menschen, ber, um sich zu überzeugen, ob er auch Alles das, was, wie er aus der Anthropo= 25= logie weiß, zum Menschen gehört, wirklich besige, fich Ropf=, Bruft= und Bauchhöhle öffnen wollte, die Spite aller Erscheinung, in ber Beift und Natur sich umarmen, burch einen zugleich barba= rischen und felbstmörderischen Act zerftort. Gine folche Bhilo= sophie erkennt sich selbst in der höheren Chiffre der Runft nicht so wieder, es kommt ihr schon verdächtig vor, daß sie dieselbe aus ber bon ihr mit fo viel Mühe und Unftrengung gerriffenen Chiffre ber Natur zusammengesett findet, und fie weiß nicht, mo=

ran fie fich halten foll; ba ftößt fie aber zu ihrem Glück im Runft= wert auf einzelne Barthieen, die (jollten's unter einem Gemalbe auch nur die Unterschriften bes Regiftrators fein!) in der ihr allein geläufigen Ausdrucksweise bes Gebankens und ber Refle= s rion abgefaßt find, weil entweder ber Beift bes Bangen bort wirflich nicht zur Form burchdrang, ober weil nur eine, ber Form nicht bedürftige, Copula hinzustellen mar; die halt fie nun für die Hauptsache, für das Resultat der Daritellung, um das fich das übrige Schnörkelwesen von Figuren und Gestalten un= 20 gefähr fo berum ichlinge, wie auf einem faufmannischen Wechsel die Arabesten, Mertur und seine Sippschaft, um die reelle Rahl. mit Gifer und Chrlichkeit reiht fie dieje Berlen, Sentenzen und Gnomen genannt, am Faden auf und ichatt fie ab; ba bas Refultat nun aber natürlich eben so kläglich ausfällt, als wenn 15 man die Philosophie nach ihrem Reichthum an Leben und Ge= italt meffen wollte, fo fpricht fie mit voller Ueberzeugung ihr endliches Urtheil babin aus, daß die Runft eine kindische Spielerei fei, wobei ja wohl auch, man habe Exempel, zuweilen ein von einem reichen Mann auf ber Strage verlornes Goldstud ge= so funden und wieder in Cours gesetzt werbe. Wer diese Schil= berung für übertrieben halt, ber erinnere fich an Rants famojen Aussvruch in der Anthropologie, wo der Alte vom Berge alles Ernstes erklart, das voetische Bermogen, von Somer an. beweise Michts, als eine Unfähigkeit zum reinen Denken, ohne jedoch die 25 fich mit Nothwendigkeit ergebende Confequenz hinzugufügen, daß auch die Welt in ihrer ftammelnden Mannigfaltigkeit Richts beweise, als die Unfähigkeit Gottes, einen Monolog zu halten.

Wenn nun aber das Drama keine geringere, als die welts so geschichtliche Aufgabe selbst lösen helfen, wenn es zwischen der Ibee und dem Welts und Menschens Austand vermitteln soll, folgt nicht daraus, daß es sich ganz an die Geschichte hingeben, daß es historisch sein muß? Ich habe mich über diesen wichtigen Punct

an einem andern Ort, in ber Schrift: Gin Wort über bas Drama, Hamburg bei Hoffmann und Campe, 1843, auf die ich hier wohl verweisen darf, dahin ausgesprochen, daß das Drama schon an und für sich und ohne specielle Tendenz (die eigentlich, um recht geschichtlich zu werben, aus der Geschichte beraus tritt. 5 und die Nabelichnur, die jede Kraft mit der lebendigen Gegen= wart verknüpft, durchschneidet, um fie an die tobte Bergangenheit mit einem Zwirnsfaden fest zu binden) historisch und daß die Runft die höchste Geschichtschreibung fei. Diesen Ausspruch wird Reiner, der rückwärts und vorwärts zu schauen versteht, an= 10 fechten, benn er wird fich erinnern, bag uns nur bon benjenigen Völkern der alten Welt, die es zur Kunst gebracht, die ihr Da= fein und Wirken in einer unzerbrechlichen Form nieder aeleat haben, ein Bild geblieben ift, und hierin liegt zunächst der nie zu verachtende factische Beweiß; er wird aber auch erkennen, daß 18 der sich schon jett verstrengernde historische Ausscheidungsprocek. der das Bedeutende vom Unbedeutenden, das uns völlig Abgestorvene, wenn auch in sich noch so Gewichtige, von dem noch in ben Beschichtsorganismus hinüber Greifenden sondert, fich immer steigern, daß er die Nomenclatur bereinst einmal bis auf die so Alexander und Napoleone lichten, daß er noch später nur noch die Bölker-Physiognomicen und dann wohl gar nur noch die durch die Bhasen der Religion und Philosopie bedingten allgemeinsten Entwickelungs=Epochen ber Menfcheit festhalten, ja fogar, ber Humor kommt hier von selbst, darum verzeihe man ihn, die 25 beutschen Lyrici, die mit Niemand anstoßen, der ihnen nicht vor= her die Unfterblichkeit einräumt, lieblos fallen laffen wird: ba nun aber die großen Thaten ber Runft noch viel feltener find als die übrigen, aus dem einfachen Grunde, weil fie eben erft aus diesen resultiren, und da fie fich deshalb langfamer häufen, fo so leuchtet ein, daß die Runft in dem ungeheuren Meer, woring 🔫 Welle Welle verschlingt, noch lange Baken steden, und ber Rach= welt den allgemeinen und allerdings an fich und elierbaren, weil

unmittelfar im Leben anigehenden, Behalt ber Befchichte in ber Schaale ber fpeciellen Berioden, beren Spite fie in ihren verschiedenen Gliederungen bilbet, überliefern, ihr alfo, wenn auch nicht bas weitläuftige und gleichgültige Register ber 5 Gärtner, die den Boum oflanzten und düngten, so doch die Frucht mit Fleisch und Kern, auf die es allein ankommt, und außerdem noch den Duft der Atmosphäre, in der sie reifte, darbieten Endlich freilich wird auch hier ber Punct der Unüber= sehbarteit erreicht werden. Shafiveare wird die Griechen, und 20 was nach Shakiveare hervortritt, wird ihn verzehren, und ein neuer Rreislauf wird beginnen, ober Runft und Beschichte werden versanden, die Welt wird für das Gewesene das Verständnif verlieren, ohne etwas Renes zu erzeugen, wenn sich nicht mit größerer Wahrscheinlichkeit annehmen ließe, daß dem Planeten mit dem 15 Geschlecht, das er trägt, die schöpferische Rraft zugleich ausgeben wird. Die Confequengen diefes Befichtspunctes ergeben sich von selbit, die Geschichte, in jo fern sie nicht blog das all= mälige Fortrucken ber Menschheit in ber Lösung ihrer Aufgabe darstellen, sondern auch den Antheil, den die hervorragendern 20 Andividuen daran hatten, mit Haushälterin = Genauigkeit specifi= ciren will, ist wirklich nicht viel mehr, als ein großer Kirchhof mit feinem Immortalitäts=Apparat, ben Leichensteinen und Kreuzen und ihren Inschriften, die dem Tod, statt ihm zu trogen, höchstens neue Arbeit machen, und wer weiß, wie unentwirrbar fich im 25 Menichen die unbewußten und bewußten Motive seiner Handlungen zum Anoten verschlingen, der wird die Wahrheit dieser Inschriften felbst dann noch in Zweifel gieben muffen, wenn der Todte fie fich felbit gefett und den guten Willen gur Aufrichtigkeit dargelegt hat. Ift nun aber foldemnach das materielle 30 Fundament der Geschichte ein von vorn herein nach allen Seiten burchlöchertes und durchlöcherbares, fo kann die Aufgabe des Dramas boch unmöglich barin bestehen, mit eben biesem Fundament, Diefem verdächtigen Conglomerat von Begebenheiten-Stiggen und

Ç

ħ

1

Weftalten = Schemen, einen zweifelhaften Galvanifirungs = Berfuch anzustellen, und der nüchterne Lessing'iche Ausspruch in der Dramaturgie, wornach der dramatische Dichter die Geschichte, ie nach Befund ber Umftande, benugen ober unbenutt laffen barf, ohne in dem letten Fall einen Tadel, oder in dem erften ein s specielles Lob zu verdienen, wird, wenn man ihn nur über die Negation hinaus dahin erweitert, daß das Drama dessenungeachtet ben höchsten Gehalt ber Geschichte in sich aufnehmen kann und foll, in voller Rraft verbleiben, am wenigsten aber burch Chafipeares Beispiel, in bessen historischen Dramen die auf bas 10 Aparte zuweilen etwas versessene romantische Schule plotifich mehr finden wollte, als in feinen übrigen, des größeren Befichts= freijes wegen unzweifelhaft höher ftehenden Studen, umgeftoffen werben, benn Chaffpeare ichenerte nicht etwa die "alten Schaumungen" mit dem Ropf Wilhelms des Eroberers ober Konig 15 Ethelreds wieder blank, sondern mit jenem großartigen Blick in das mahrhaft Lebendige, der diesen einzigen Mann nicht sowohl auszeichnet, als ihn macht, stellte er bar, was noch im Bewuftfein feines Bolks lebte, weil es noch baran zu tragen und zu zehren hatte, den Krieg der rothen Roje mit der weißen, die 20 Höllen=Ausgeburten des Kampfes und die, in der deshalb fo "fromm und maagvoll" gehaltenen Berjon Richmonds aufdam= mernden Segnungen bes endlichen Friedens. Wenn diek bon aller Geschichte gilt, wie es benn ber Fall ift, so gilt es noch gang befonders von der deutschen; es betrübt mich baler auf= 25richtig, daß bei une, ungeachtet fo viel schlimmer Erfahrungen. das Dramatifiren unserer ausgangs= und darum sogar im unter= geordneten Sinn gehaltlosen Kaifer-Siftorien immer wieder in die Mode fommt. Ift es benn fo fcmver, zu erkennen, baf die deutsche Nation bis jest überall feine Lebens-, sondern nur soeine Rrantheits=Geichichte aufzuzeigen hat, ober glaubt man alles Ernstes, durch das In Spiritus Segen der Hohenstaufen= Bandwürmer, die ihr die Eingeweide zerfreffen haben, die

Prantheit heilen zu können? Wenn ich die Talente, die ihre Praft an einem auf biefem Wege nicht zu erreichenden, obgleich an sich hochwichtigen und realisirbaren 3med vergeuden, nicht achtete, jo wurde ich die Frage nicht aufwerfen. Es giebt hiefur seine andere, freilich secundaire Form, die nicht so fehr, wie die bramatische, auf Concentration und Progression angewiesen ist. und die durch die iftr verstattete Detailmalerei ein Intereffe, bas fie im Volt nicht vorfindet, ohne daß bas Bolt barum zu ichelten mare, erweden kann, die von Walter Scott geschaffene Form 20 bes hiftorischen Romans, die in Deutschland Reiner so vollständig ausgefüllt, ja erweitert hat, als Wilibald Alexis in feinem letten Roman: der faliche Woldemar. Auf diesen Roman, ber, an Brandenburg anknupfend, alle bentichen Berhältniffe ber bar= gestellten wichtigen Epoche zur Anschauung bringt und Geschichte 25 giebt, ohne fie auf ber einen Seite in Beichichten aufzulöfen, oder auf der anderen einem jogenannten hiftvrischen Pragmatismus Die Fulle bes Lebens und ber Geftalten zu opfern, nehme ich hier jur Berdeutlichung meiner Gedanten gern Bezug.

So viel im Allgemeinen. Run noch ein Bort in Bezichung auf das Drama, das ich dem Publicum jest vorlege. Der Bänkelsfängerstab, vor dem Immermann so gerechte Scheu trug, widert auch mich an, ich werde daher nicht über mein Stück und dessen Deconomie (obgleich ich einige Ursache, und vielleicht auch einiges Recht dazu hätte, denn man hat mir die Judith und die Genoveva so fast auf den Kopf gestellt, man hat mir in der Ersteren namentlich das Moment, worin ihr ganzes Verdienst liegt, die Verwirrung der Motive in der Heldin, ohne die sie eine Kahe, wenn man will, eine heroische, geworden oder geblieben wäre, und die Ableitung der That aus eben dieser Verwirrung, die nur das durch eine tragische, d. h. eine in sich, des welthistorischen Bwecks wegen noth wendige, zugleich aber das mit der Vollsbringung beauftragte Indivisium wegen seiner particllen Verslehung des sittlichen Gesetzs vernichten de, werden konnte,

aum Borwurf gemacht, mir alfo geradezu die Tugend als Sunde angerechnet), ich werde nur über die Gattung, zu ber es gehört. reden. Es ift ein burgerliches Traueripiel. Das burger= liche Trauerspiel ift in Deutschland in Migeredit gerathen, und hauptjächlich durch zwei llebelftande. Vornämlich baburch, bak s man es nicht aus feinen inneren, ihm allein eigenen, Glementen, aus der schroffen Beichlossenheit, womit die aller Dialectit un= fähigen Individuen sich in dem beidrankteften Kreis gegenüber ftehen, und aus der hieraus entspringenden fdredlichen Ge= bundenheit bes Lebens in ber Ginfeitigkeit aufgebaut, 10 fondern cs aus allerlei Meußerlichfeiten, 3. B. aus bem Mangel an Geld bei Ueberflug an Sunger, vor Allem aber aus bem Busammenftogen bes britten Standes mit bem zweiten und erften in Liebes = Affairen, zusammen geflickt hat. Daraus geht nun unläugbar viel Trauriges, aber nichts Tragisches, hervor, benn 15 das Tragische nuß als ein von vorn herein mit Nothwendiakeit Bedingtes, als ein, wie der Tod, mit dem Leben felbft Gefettes und gar nicht zu Umgehendes, auftreten; fobald man fich mit einem: Sätte er (breizig Thaler gehabt, dem die gerührte Sentimentalität wohl gar noch ein: ware er boch zu mir ge= 20 fommen, ich wohne ja Dr. 32, hingufügt) ober einem: Bare fie (ein Fraulein gewesen u. f. w.) helfen kann, wird ber Gin= druck, ber erschüttern soll, trivial, und die Wirkung, wenn fie nicht gang verpufft, besteht barin, daß die Buschauer am nächsten Tag mit größerer Bereitwilligfeit, wie fonft, ihre Armenfteuer 25 bezahlen oder ihre Töchter nachfichtiger behandeln, dafür haben fich aber die rosp. Armen-Borfteher und Töchter zu bedanken. nicht die dramatische Kunft. Dann auch dadurch, daß unsere Poeten, wenn fie fich einmal jum Bolt hernieder ließen, weil ihnen einfiel, daß man boch vielleicht blog ein Mensch fein burfe. so um ein Schickfal, und unter Umftanden ein ungeheures Schickfal haben zu können, die gemeinen Menschen, mit benen sie fich in folden verlorenen Stunden befagten, immer erft burch ichone

Reden, Die fie ihnen aus ihrem eigenen Schatz vorstreckten, abeln, ober auch durch stödige Bornirtheit noch unter ihren wirklichen Standpunct in ber Welt hinab bruden zu muffen glaubten. fo daß ihre Personen uns zum Theil als verwunschene Bringen s und Brinceffinnen vorkamen, die der Zauberer aus Malice nicht einmal in Drachen und Löwen und andere respectable Notabilitäten ber Thierwelt, sondern in schnöde Backermadden und Schneidergesellen verwandelt hatte, zum Theil aber auch als belebte Klöte. an benen es uns ichon Bunder nehmen mußte, daß fie Ja und 10 Rein fagen konnten. Dieß war nun, wo möglich, noch schlimmer, es fügte dem Trivialen das Absurde und Lächerliche hinzu. und obendrein auf eine fehr in die Augen fallende Beife, benn Jeder weiß, daß Burger und Bauern ihre Tropen, deren fie fich eben fo gut bedienen, wie die Belben bes Calons und ber 15 Promenaden, nicht am Sternenhimmel pflücken und nicht aus bem Meer fischen, sondern daß der Sandwerker sie sich in seiner Werkstatt, der Pflüger sie hinter seinem Pflug zusammen lief't, und Mancher macht wohl auch Die Erfahrung, daß diefe fimplen Leute fich, wenn auch nicht auf's Converfiren, fo boch recht gut 20 auf's lebendige Reden, auf das Mijchen und Beranschaulichen ihrer Gebanken, verftegen. Diefe beiden lebelftande machen bas Borurtheil gegen das bürgerliche Tranerspiel begreiflich, aber fie können es nicht rechtfertigen, benn fie fallen augenscheinlich nicht ber Battung, fondern nur den Pfufchern, die in ihr gestümpert haben, gur 25 Laft. Es ift an und für fich gleichgültig, ob ber Reiger ber ! Uhr von Gold ober von Meffing ift, und es fommt nicht barauf an, ob eine in sich bedeutende, d. h. symbolische, Handlung fich in einer niederen, oder einer gesellschaftlich höheren Sphare ereignet. Aber freilich, wenn in der heroischen Tragödie die so Schwere bes Stoffs, bas Gewicht ber fich unmittelbar baran fnüpfenden Reflexionen eher bis auf einen gewiffen Grad für Die Mängel ber tragischen Form entschäbigt, fo hängt im bürgerlichen Trauerspiel Alles bavon ab, ob ber Ring ber

tragijchen Form geschloffen, b. h. ob ber Bunct erreicht murbe. wo uns einestheils nicht mehr die fummerliche Theilnahme an bem Gingel=Beichit einer von bem Dichter willfürlich auf= gegriffenen Berjon zugemuthet, sondern biefes in ein allgem ein menfchliches, wenn auch nur in extremen Fällen fo schneibend s bervortretendes, aufgelös't wird, und wo uns anderntheils neben bem, von der jogenannten Berjöhnung unferer Aesthetici. welche fie in einem in der mahren Tragodie - Die es mit bem burchaus Unauflöslichen und nur burch ein unfruchtbares hinwegbenten des von vorn berein zuzugebenden Factums zu to Beseitigenden zu thun bat - unmöglichen, in ber auf conventionelle Berwirrungen gebauten aber leicht herbei zu führenden schließlichen Embrassement der Anfange auf Tod und Leben entzweiten Gegenfate zu erbliden pflegen, auf's Strengfte zu unterscheibenden Refultat bes Rampfes, zugleich 15 auch die Nothwendigkeit, es gerade auf diesem und feinem andern Wege zu erreichen, entgegen tritt. In bem letten Bunct, der Erläuterung wegen werde es bemerft, ift die Ottilie ber Bahlverwandtichaften ein vielleicht für alle Zeiten unerreichbares Meisterstück, und gerade hierin, hierin aber auch allein, lag so Goethes fünftlerijches Recht, ein fo ungeheures Schicfial aus einer an den Dediv erinnernden Billenlofigfeit abzuleiten. ba Die himmlische Schönheit einer fo gang innerlichen Ratur fich nicht in einem ruhigen, sondern nur im allergewaltsamsten Au= ftande aufdeden konnte. Hiernach, zu allernächst g. B. nach bem & Berhältnig der Anecdote zu den im Sintergrund berfelben fich mit ihren positiven und negativen Seiten bewegenden sittlichen Mächten ber Familie, ber Ehre und ber Moral, ware benn auch bei meinem Stück allein zu fragen, nicht aber nach ber fogenannten "blühenden Diction," biefem jammervollen bunten & Kattun, worin die Marionetten sich spreizen, oder nach ber Bahl ber hübschen Bilber, ber Bracht = Sentenzen und Be= schreibungen, und anderen Unter-Schönheiten, an denen arm zu

fein, die erste Folge des Reichthums ist. Die Erbsehler des bürgerlichen Trauerspiels, deren ich oben gedachte, habe ich versmieden, das weiß ich, unstreitig habe ich andere dafür begangen. Welche? Das mögte ich am liebsten von den einsichtsvollen Beurtheilern meiner Genoveva im Baterland und in den Blättern für literarische Unterhaltung, denen ich hier für ihre gründlichen und geistreichen Recensionen öffentlich meinen Dank ausspreche, erfahren.

Baris, ben 4. März 1844.

10

29.

# Ueber den Styl des Dramas.

1847.

Der Dialog ist leicht! Der Dialog ik schwerfällig! Das ist das Einzige, was die Accensenten, und selbst die besseren, über den Styl eines Dramas zu bemerken pslegen. Diese Beswertungen zeigen ihre Flachheit aber schon durch ihre Allgemeinsheit. Denn gingen sie, aus wahrer Sachkenntnis hervor, so müßten sie auf einzelne Scenen, ja auf einzelne Reden, beschränkt werden, da die Leichtigkeit oder Schwerfälligkeit des Dialogs gar kein characteristisches Kennzeichen eines ganzen Dramas sein kann, wenn es anders ein ernstes und ein Dichterwerk ist.

Unstreitig ist die Sprache das allerwichtigste Element, wie der Poesie überhaupt, so speciell auch des Dramas, und die Kritik thut schon darum wohl, bei ihr zu beginnen, weil sie, wenn sie hier nicht besriedigt wird, gar nicht weiter zu gehen braucht. In der Idee, selbst in den Characteren, versteckt sich das Abstracte sehr tief und wird um so schwerer entweckt, als in diesem Kreise auch das Concreteste dei seiner sympolischen Natur darauf zurücksührt, es sich also um die immer äußerst schwierige Ermittelung handelt, ob eine an sich schol In der Sprache offenbart es sich dem aesthetischen Sin sogleich, verbel. Werte Al.

bein nur durch sie und in ihr wird die lange adjectivlose Arsbeit des poetischen Geistes, die in einigen Stadien sogar mit dem Geschäft des Denkers, der Thätigkeit des Psychologen in freilich modificirter Form zusammentrifft, zur entschiedenen Dichterthat. Aber allerdings muß man, um sich an die Analyse ser Sprache wagen und aus ihrer Beschaffenheit das Urtheil ableiten zu dürsen, den specifischen Unterschied zwischen einer Relation und einer Darstellung erkannt haben, und diese Erkenntniß scheint selten zu sein, seht auch wirklich Manches voraus, was über die Fähigsteit, einen Sat von einer Periode zu unterscheiden, hinaus geht. 100

Un der Sprache ift es die munderbarfte Seite, wie ber allgemeine Beist des Bolks, deffen Product sie ist, und ber individuelle, der fich ihrer ju feinen Einzelzwecken bedient, in einander wirfen und, fich gegenseitig erganzend und beschränfend, ein Drittes erzeugen, das Beiden gemeinschaftlich angehört. Der 15allgemeine Geist und der individuelle stehen sich in diesem Broceg, wie Beichner und Colorist gegenüber; ber Gine zieht die Linien, halt fich beshalb ftreng in der Sphare bes Fundamentalen, und trennt, um dieß zu fonnen, alles Begleitenbe auf's Schärffte vom Wesentlichen; ber Undere giebt bie Farben seund sieht sich hierin eben durch diese Trennung, die nicht allein die Gigenschaften, Buftande und Berhaltniffe an fich bon ben Dingen abgeschnitten, fondern auch für die graduelle Bestimmuna derfelben eine mehr oder weniger ausgebehnte Freiheit übrig gelaffen hat, vorgearbeitet und unterftugt. Die Sprache ericheint so hiebei als fest und fluffig jugleich; als fest, indem fie die Ueberichreitung des nach den ihr zu Grunde liegenden Ur-Unschauungen und Erfahrungen einmal gezogenen Kreifes, der fie zur Tragerin einer bestimmten Nationalität macht, nicht gestattet; als fluffig. indem fie fich der freien Bewegung innerhalb diefes Rreifes. . größeren Bertiefung in diese Anschauungen und Er= der fahrungen und der weiteren Verknüpfung derfelben nicht wiber= Dieß gilt von allen Sprachen ohne Husnahme; von ießt.

bem Maag der Enthaltsamkeit, die ber allgemeine Beist an feinem Theil bewies, und ber Freiheit, die demgemäß der indi= viduelle vorfindet, hängt der Werth jeder einzelnen ab, nicht aber von dem Grade des an sich relativen, weil climatisch und s sonst, bedingten Wohllauts, denn eine Sprache kann äußerst musikalisch und nichts besto weniger geistlos und unpoetisch sein, ihre Zeichen können dem Ohr durch Bocal-Fülle schmeicheln und bennoch bem Geift burch Dürftigkeit bes Sinnes und Mijchungs-Unfähigkeit troten. Darauf aber fommt es an. bak 10 ber Beift in ber Sprache möglichst vollständig zur Erscheinung gelange, daß er hier an der Granze der fich bereite verfluch= tigenden materiellen Welt den letten, durchfichtigen Leib erhalte; nicht barauf, daß durch unendliches Sichten, Bagen und Meffen ein Zwitter-Medium heraus gebracht werde, das doch nicht Musik 15 wird, noch bei der zwiefachen Berwendbarkeit des Tons zu werden braucht, bas aber die Gitelfeit, fich der Mufit um Ginen Schritt zu nähern, mit bem unichatbaren Borgug, ben Geift mit jeder seiner Lebens-Regungen unverfürzt und unverdunkelt in fich aufzunehmen, bezahlen muß.

Das Leben bes Geistes tritt nun in doppelter Gestalt, als Tenken und Dichten, in der Sprache hervor. Natürlich ist dieß schon in der Sprachbildung selbst, seiner ersten und größten That, zu der alle übrigen sich verhalten, wie die Kinder zur Mutter, der Fall, und wenn hier die Thätigkeit dieser beiden Bactoren auch unmittelbar zusammen ging, so geschah das doch nicht auf eine in dem Product nicht mehr zu unterscheidende Weise. Im Gegentheil setzen sich Denker und Dichter nur durch strenge Sonderung der einem jeden dieser Factoren angehörigen Forman und Zeichen gründlich in den Besitz der Sprache und versichern sw sich ihrer Kraft, machen aber freilich auch zuweilen, und nicht selten zur Unzeit, die Ersahrung, daß der eine hie und da für den anderen, außhelsend oder vorgreisend, eingetreten oder gar, daß die ganze Arbeit, nach irgend einer Seite hin, z. B. sehr

oft, wo die geivenstisch=abstracte Borfilbe un fich aufdringt, zu früh eingestellt worden ift. Sier ift ber Bunct, auf bem ber Gedanke an eine Universal=Sprache, gegen die fich die verschie= benen Nationalsprachen wie eben so viele ihr vorhergegangene Exercitien verhielten, beren 3wed auf relative Ermittelungen 5 und Borbereitungen binaus liefe, wenigstens nicht unvernünftig und willfürlich erscheint. Allerdings bedt in ben letteren immer eine die Luden der anderen, auch find diese Luden felbit burch= aus characteristisch, muffen also nicht als robe Bufälligfeiten betrachtet werden, sondern als nothwendige Consequenzen bes 10 ben ganzen Schöpfungsproceg beherrichenden Individualifirungs= Befetes, als ftumpfe Linien an ben geiftigen Physiognomien ber Bölfer, die fich bor dem rechten Huge gang bon felbst in fprechende an der Physiognomie der Menschheit verwandeln. Aber die Kenntniß der Rahmen erweitert nicht die Spiegel, 13 und die Soffnung, fie alle bereinst naher und naher ausammen rücken, bann gerbrechen und auf bem Gipfel ber Civilifation in einem einzigen verschmelzen zu feben, ermangelt feinesmegs des Fundaments. I Denn es handelt fich hiebei nicht um die Abfindung eines unberechtigten, nicht aus bem Wefen ber Sache 20 felbit hervorgehenden, fondern nur von einer ihr fremden Sphare aus an fie angefnüpften Beluftes, etwa nach größerer Bemachlichfeit im äußern Berfehr, im Sandel und Bandel; es handelt sich wer die Befriedigung bes tief in der Natur bes Beiftes begründeten Bedürfnisses, in jedem Kreise, und also auch in 25 dem der Sprache, von den niedrigeren Organismen in allmäliger Erhebung zu ben höheren und zum höchsten, fie alle in fich aufnehmenden, vorzudringen. | Auch foll, um zu biefem Biel zu gelangen, nicht aus bem Stegreise ein Sprung unternommen. es foll nur einfach fortgeschritten werden, da man, wenn tein so Stillstand eintritt, auf bemfelben Weg, und ungefähr auch mit benselben Opfern in Bezug auf das dahinten zu laffende gar udividuelle Beiwert, von der National=Sprache gur UniverfalSprache kommen muß, auf dem und mit denen man von der Individual=Sprache, um die ersten stammelnden Verständigungs= und Mittheilungs=Versuche so zu nennen, zur Familien=, Pro= vinzial= und National=Sprache kam.

Beiter nun und entschiedener geben Denken und Dichten in bem Individuum, bas fich ber Sprache zu feinen Gingel= zweden bedient, aus einander, doch muß man sich auch hier keine absolute Trennung vorstellen. Der menschliche Geift wirkt immer in ungebrochener Totalität, und wenn er fich auch gc= 10 wöhnlich nur mit der einen oder der andern feiner Facultäten gegen die Welt heraus tehrt, fo find die übrigen darum nicht minder vorhanden, weil fie die bescheidene Arbeit der Ernährung verrichten und auf das Zeugungsgeschäft Bergicht leisten / Uns intereffirt hier vornehmlich ber specifische Unterschied, der zwischen 15 dem Dent= und dem Dichtungs=Bermögen befteht; an die höhere Einheit berfelben muffen wir uns aber auch erinnern, weil Beibe eine Geite haben, worin fie gusammen laufen und weil ge= rade diese Seite das Hervortreten gewisser Zwitter-Erscheinungen und die Bermechselung berselben mit den normalen erklärt, die 20 jonft unerklärlich fein wurde. Das Dent-Bermogen bethätigt sich in der Bildung reiner Begriffe und gelangt gur Form im philosophischen System; das Dichtunge-Vermögen in der unmittelbaren Aufnahme und freien Reproduction symbolischer An= schauungen und gipfelt im geschlossen Runftwert ber Begriff 25 wurzelt aber in der Anschauung und tritt zunächst als Bor= stellung auf; die bichterische Anschauung participirt burch ihre inmbolische Beschaffenheit, die fie eben über die gemeine erhebt, am Begriff, und Beide unterscheiden sich ihrer Richtung nach barin, daß der Begriff in unendlicher Ausbreitung alles Bc-30 fondere in's Allgemeine auflöf't, die dichterische Anschauung in eben so unendlicher Bertiefung bas Allgemeine im Besonderen aufdedt. Wenn man biefes Grund-Berhaltniß gehörig erwägt und dabei berücksichtigt, wie schwer übergll ein Lettes zu fassen

b

ift und wie viele Stufen hinauf und hinunter führen, so wird man nicht allein die Entstehung einer sogenannten poetischen Philosophie und einer philosophischen, bald bidactischen, bald rhetorischen Boefie begreifen, sondern es auch natürlich finden. daß Philosophie und Poesie die Masse in der Regel um so mehr s angieben, je weniger fie gang find, mas fie fein follen, Es wird nicht Alles Philosophie, was dazu ansetzt, nicht Alles Boefie oder gar Kunft, was sich poetisch anläßt, und dies schnöbe Mittlere, das im Berdeproces fteden bleibt und die roben Gle= & mente zu wohlfeilem und mühelofem Genug barbietet, verurfacht 10 alle jene Bermirrungen, die ben Rünftler in feinem instinctiven Bewuftsein, den Philosophen in feinem Princip beirren konnten. wenn Beide die Unvermeidlichkeit und Confequenglofigkeit derfelben nicht gerade vermöge dieses Bewußtseins und dieses Princips erfennen lernten. 15

Die Dichtung erwächi't also aus der Anschauung, sie hat es mit dem Leben zu thun und ist bessen Spitze. Das sprach= Liche Product, das entsteht, wenn ein positiv individueller Geist (benn negativ individuell find sie alle) den allgemeinen auf die oben entwickelte Weise durchdringt und befruchtet, wird Styl 20 genannt; es fest beide Factoren mit gleicher Nothwendigkeit porque, ift barum Ausdruck zugleich ber Bildung, wie ber Artung eines Individuums und tann icon deswegen nicht, wozu die leere Schönschreiberei unserer Tage es gern machen mogte, eine beiläufige Eigenschaft des Nichts jein, der Bahler einer Null, 25 bas Fleisch einer Luftblase. Anschauungen beruhen, näher ober entfernter, auf Ueberlieferungen der Sinne, der poetische Stul ift daher, dem Grund-Clement nach, ein finnlicher; er bedient sich, so weit der Schat reicht, nur der lebendigen Wörter, das beift berjenigen, welche ben Dingen nicht, wie die todten, gablen= 30 haften, willfürlich eingeschrieben, sondern ihnen durch Ohr und Auge abgewonnen wurden; er reiht fie fo an einander, daß fie fich burch ben Schatten, ben fie werfen, ben Blang, ben fie ver=

breiten, gegenseitig nach jedesmaligem Bedürfniß des Colorits verdunkeln oder heben; er wird die ihm nothwendige Bildlichkeit aber nie durch die Verstandes-peration der Bilderhäufung er= reichen wollen, benn er weiß, daß ein jogenanntes Bild, wenn ses nicht aus ber Sprache heraus geboren, fondern muhfam aufgejagt und umftanblich ausgemalt wird, felten etwas Andercs ift, als eine chinesische Laterne, die der banquerotte Boet neben einer grauen Abstraction aufhängt, um Blödsichtige zu täuschen. Dieß gilt von aller Poefie, alfo auch von der dramatischen; für wo biefe ergeben fich jedoch in Bezug auf Sprache und Styl noch gang besondere Gesetze. Das Drama ift die höchste Form der Poesie und der Kunft überhaupt, hat aber nichtsdestoweniger Die Aufgabe, das Leben in feiner Unmittelbarfeit zur Unschauung zu bringen, und den Alles umfaffenden Berftand, der ihm im 15 Bangen zu Grunde liegen muß, im Einzelnen hinter auscheinender Willfur zu verstecken; es foll eine Welt fein, feine Uhr. Lösung dieser Aufgabe hängt nun zwar zunächst von dem Wechsel-Geflecht der Charactere und Situationen ab, von dem Brade, wie diese fich gegenseitig bedingen, und dem Berhaltniß, 20 worin fie jum Ideen-Centrum fteben, fie findet ihre vollständige Realisirung aber erft in der Sprache. Alles Uebrige mag beschaffen sein, wie es will, es ift bloger Chylus, oder, wenn es hoch kommt, Blut vor bem Athemzug; nur durch die Sprache wird es, mas es werden foll ober fann: Darftellung ober 25 Relation, die Sache felbit oder ein Bericht über die Sache. Die Darftellung giebt ben Berbeproces, in feiner ganzen Tiefe und begleitet Alles, was fie in ihren Kreis aufnimmt, von der Burgel bis jum Gipfel=Bunct, die Menschen, ihre Neigungen und Leidenschaften, zum Theil sogar bas Medium, deffen fie 30 felbst sich bedient, die Sprache; sie führt das Leben in der ihm wesentlichen Bestalt eines raftlosen Sich-Umgebarens vor, bei bem das Kind augenblicklich wieder zum Bater wird, und er= amingt fich barum auch einen unbedingten Glauben, denn fie ift die Brobe ihrer felbst. Die Relation dagegen ift an das Fertige. fei es auch bas Fertige im Werbenden, gebunden, fie legt bas Leben mohl ben entscheidenden Momenten nach aus einander und zieht ein Resultat, aber sie dringt nicht in die Uebergänge; beshalb nöthigt fie uns auch nie ein: Go ift es! ab, fondern s höchstens ein: Go fann es fein! und es andert hieran Nichts, ob bas Individuum aus fich felbst schöpft ober aus der Welt. Es ist dies Alles nicht etwa so aufzufassen, als ob der auf Relationen beschränkte Beift erft in ber Sprache aufinge, fich von dem darstellenden zu unterscheiden; es wird nur behauptet. 10baß, sobald er sich in ihr zu verleiblichen sucht, jede Täuschung über die eigentliche Beschaffenheit seines Bermögens aufhört und daß fie das einzige Kriterium ift, das niemals trügt. Das Characteriftische bes bramatischen Relationen-Styls im Gegensatz zu der Natur der Darstellung ergiebt sich aus den vorher= 15gehenden Bemerkungen von felbst; er wird immer furz oder phrasenhaft fein, furz, weil er meistens nur eine ober einige Linien zu ziehen hat, phrasenhaft, weil er hiemit zu früh fertig ju werden fürchtet und bann allerlei überfluffige Schnörtel binzufügt. Die Rurze ist seine Tugend, man fann ihm kein 20 größeres Lob beilegen, als daß er leicht und gedrungen fei. Bang anders verhalt es fich mit der Darftellung. Bei jedem Schritt, ben fie thut, brangt fich ihr eine Welt von Anschauungen und Beziehungen auf, die zugleich rückwärts und vorwarts beuten, und die fie alle mitnehmen muß; die Lebengäußerungen 25freugen fich und beben fich auf, ber Gedankenfaden reißt, bevor er abgesponnen murbe, die Empfindung springt um, das Wort fogar verselbständigt fich und tehrt einen geheimen Sinn hervor, ber den gewöhnlichen paralyfirt, denn jedes ift ein auf mehr als einer Seite gezeichneter Bürfel. Bier ware ber Baderling sofleiner Cape, ber Blutfügelchen nach Blutfügelchen, Jaser nach Faser hinzählt, sehr wenig am Platz; es handelt sich um Bergegenwärtigung der Zustände in ihrer organischen Gesammtheit.

nicht bloß ihrer Ergebnisse, wie bei ber Relation, und Rauhig= feit des Versbaus. Verwickelung und Verworrenheit des Veriodengefüges, Widerspruch ber Bilber, erheben fich zu wirksamen und unumgänglichen Darftellungsmitteln, wenn fie auch dem ober= 5 flächlichen Blick, ber nicht erkennt, bag auch bas Ringen um Ausbruck Ausbruck ift, als Ungeschicklichkeiten und Schwerfällig= feiten erscheinen mogen. Bei diefen Andeutungen über das Un= fagbare laffe ich es bewenden, ich habe fie an den Sprachbildungsproceß selbst anknüpfen zu mussen geglaubt, weil das 10 Rathsel, das ich einigermaßen in's Enge zu bringen suchte. unmittelbar auf ihn zurudführt und feine einzige Frage anregt. bie, wenn überhaupt, nicht dort ihre Erledigung fande. follte mich freuen, wenn ich gezeigt hatte, daß Shakefpeare nicht ohne zureichenden inneren Grund feinen Dialog vor fich her= 15 malgt, wie Sifnphus den Stein, und daß man fein Recht hat, ihn etwa auf den Kotebue'schen, als auf ein Muster, zu ber= weisen, obgleich dieser zierlich tangt und hüpft, wie ber Kreisel vor ber Beitsche bes Anaben.

30.

# Aus meinem Tagebuch.

20

1847.

# 1. Ueber Gleichniffe.

Mit Nichts wird in der Poesie des Tags größerer Mißsbrauch getrieben, als mit den Gleichnissen, es ist darum gewiß 25 nicht unzeitgemäß, über die richtige Anwendung derselben Etwas fest zu stellen. Es wäre hier nun freilich Unendliches zu sagen; ich will dies Mal nur auf Einen Punct ausmerksam machen. Jedes Gleichniß erheischt einen Stillstand des Gedankens, und diesen lassen wir uns nicht überall, und noch weniger aus jedem 30 Grunde gefallen. Wenn unser Geist schon in die größte Thätigsfeit bersett ist, wenn er ungeduldig an's Ziel zu kommen

münscht und dieses Biel bereits abnt ober gar fieht: wie follte ihm noch ein willfürlicher Aufenthalt zugemuthet werden können. wie follte man ihm Aufmerksamkeit für diese oder jene Schon= beit bes Wegs, die ben Spatierganger vielleicht entzuckt, ben Läufer aber nicht fümmert, abdringen durfen? Bier ist baber s jedes Gleichniß vom Uebel, es fei an und für fich, mas es fei. Wenn wir aber auch noch zum Stillstehen geneigt find, so wollen wir es doch in jedem Fall bezahlt erhalten; wenn fich der rechte Ort für ein Gleichniß findet, so kommt Alles barauf an, bag sich auch das rechte Bleichniß einstelle, und es ift ungleich beffer, 10 eine Lücke zu laffen, die Niemand bemerkt, als fie ungeschickt auszufüllen. Gin rechtes Gleichniß ift aber nur ein folches. das nicht bloß im verwandtschaftlichen Verhältniß zum Gegen= îtand steht, das also nicht, wie es z. B. Klopstock zu thun liebte. Sinnliches und Ueberfinnliches unvermittelt zusammen knüpft, 15 sondern das auch einen Reichthum von Nebenbeziehungen ent= hält, in die der rasch vorüber eilende Gedanke sich nicht vertiefen konnte. Gleichnisse, Die Nichts thun, als daß sie das einmal Gesagte noch in der Bildersprache wiederholen, sind völlig un= fruchtbar und darum durchaus verwerflich; es ift ein Beweis 20 mehr von der Nichtigkeit unf'rer gewöhnlichen gesthetischen Kritik. daß sie nach der Neuheit und Ursprünglichkeit der Anschauungen bei Dichtungen kaum noch zu fragen pflegt, sondern ihren Kranz ber abgetragensten Phrase, ber gehaltlosesten Consequenz einer verjährten oder einer fremden Stee, unter Posaunenstößen auf= 25 brudt, wenn sie nur in neuem Flitterstaat einher stolzirt, und daß fie die Reuschheit des echten Dichters, der das Nackte schon aus Einsicht in die Vergänglichkeit alles Putes vorzieht, gar nicht mehr versteht. Dieß ist meine Bemerkung: die Anwendung auf die verschiedenen Dichtungsarten ergiebt sich von selbst. 30 Wer im Epos durch seine Gleichnisse nicht langweilig wird, in ber Lyrik nicht frostig und im Drama nicht unnatürlich, ist ein vollendeter Rünftler.

### 2. Ueber Schröbers Leben von Meger.

Es ist in neuerer Zeit auf das Mener'sche Buch: Friedrich Ludwig Schröder zu wiederholten Malen wieder aufmerksam gemacht worden, und mit großem Recht. Auch ich habe es 5 wieder gelesen, und es hat einen außerst wohlthätigen Gindruck in mir erregt. Der Verfasser an und für sich ift ein gebildeter Mann, und zeigt fich seinem Gegenstand durchaus gewachsen, ja man kann vermuthen, daß er ihn ungenügender behandelt haben wurde, wenn seine Bildung in aefthetischen Dingen tiefer gegriffen 10 hatte. Jest steht er seinem Berrn und Meister als ein find= licher Schüler gegenüber, ber über abweichende Gebanken und Meinungen, die sich ihm aus dem eigenen Kopf heraus ent= wickeln, eber erschrickt, als sich ihrer freut, sie aber bessen= ungeachtet nicht unterdrückt, weil er nicht zweifelt, daß fie fich 45 zur rechten Zeit schon wieder mit dem Uebrigen harmonisch ver= Biographieen follen feine Recenfionen fein, binden werden. darum muß die Liebe sie schreiben, was denn ja auch nicht bloß bei Autobiographieen zu geschehen pflegt. Rührend ist die Bietat, womit Meger fein Geschäft vollbringt, jo rührend, bag 20 man kaum lächelt, wenn ihm vor lauter Bewunderung die Sand zu zittern aufängt und die Buge, die er heraus heben foll, in einander fliegen, benn er felbst, der Maler, interessirt uns eben fo fehr, wie fein Bild. Er konnte auf feinem Standpunct einen Beweis nöthig gefunden haben, daß Schröder in feinem 25 drei und siebzigsten Jahr, ungeachtet der auf der Samburger Bühne eingeriffenen Unordnungen, berechtigt gewesen sei, abzu= treten, nämlich zu sterben, und man hatte auch biesen nicht ver= spottet. Schröder selbst tritt bei allen seinen Mängeln gu seinem höchsten Vortheil hervor; man fühlt und erkennt, daß er 30 von seiner, wie von aller Aunst, den würdigften Begriff hatte, baß er unglücklich geworden ware, wenn er ihn hatte aufgeben, wenn er sich zu bem Böbelglauben an ihren ausschließlichen Unterhaltungszweck hätte herablassen mussen, und ohne diese Gessinnung giebt es keinen Künstler. Klar wird dem Leser freilich, daß er der Poesie fremd war, daß Schiller und Goethe ihm gerade so fern standen, wie Kotedue und Jisland nah', und daß er selbst in Shakespeare Nichts erkannt haben kann, was ser nicht auch in diesen dürgerlichen Dichtern abgeschwächt und verblaßt aufzusinden verstanden hätte. Den Hintergrund des Buchs bildet der damalige Parnaß, aus Unstervlichen zusammen gesetzt, die jetzt begraben sind; in unantastbarer Würde thronen Gotter und Bode, ja Schink und Bock, Großmann und Andere 20-neben Lessing und Wicland; Klopstock, obgleich in Hamburg ledend und also Mitbürger Schröders, kommt nicht vor, und die Lücke deutet auf finst're Augbraunen des heiligen Sängers; Schiller und Goethe tauchen hin und wieder auf, aber sie sind nur halb willkommen in ihrer kometarischedvohenden Gestalt.

### 3. Heber bas Semifolon.

Die tiefsten Bemerkungen über die Sprache ließen sich an die Unterscheidungszeichen knüpsen. Am schwersten von diesen ist das Semikolon stylrichtig zu gebrauchen, und nur ein Meister weiß es zu handhaben. Im gemeinen Ausdruck ist es die 20-Deichsel am Beiwagen, auf dem die Nebengedanken, wie man sie nennt, oder die Nachgeburten nachgekarrt werden. Da wird denn ost wieder Beiwagen an Beiwagen gehängt, und es giebt einen ganzen Train. Es soll aber nur Zwillings= und Drillings= Gedanken verbinden, die alle ein Necht auf selbständige Existenz 25-haben und deshalb nicht in einen und denselben Ober-Rock, dessen und Drillings=Gedanken, denn darin liegt, daß sie sehr nah' mit einander verwandt sind und also trogdem, daß jeder seinen eigenen Kops ausgesetzt hat, auf Vereinigung ans sie gewiesen sein müssen. Bequemer ist es freilich, statt auf solche,

allerbings feine, aber barum nicht minder wohl begründete Unterschiede einzugehen, sich ohne Weiteres von allen Gesehen des Periodenbaus loszusprechen und ihn mit Hülfe des Semikolons zu zerhacken.

31.

# Wie verhalten fich im Dichter Kraft und Erkenntniß zu einander?

#### 1847.

Wenn die Poeten unf'rer Beit, namentlich die bramatischen. 10 bas Riel verfehlen, so rebet man sich und ihnen gewöhnlich ein. bas rühre baher, weil fie einen verfehrten Weg einschlagen, und erspart sich die Untersuchung, ob denn auch von born herein die nöthigen Mittel vorhanden gewesen sind, und ob die meisten derfelben, wenn sie sich auch über die Anlage felbst nicht täusch= 15 ten. sich boch nicht über den Grad derselben getäuscht haben. Un= streitig ist der Verstandes-Frrthum, der fo heraus kommt, auch leichter zu ertragen, als der innere Mangel, der sonft eingeräumt werden mußte, und barin mag ber Grund liegen, warum man fo hartnädig an ihm festhält; in biefen mußte man fich ein für so alle Mal mit unbedingter Resignation ergeben, jenem bagegen ware abzuhelfen, wenigstens scheinbar, ba eine Legion mißlungener Bersuche die Befugniß, immer neue wieder anzustellen, und die Hoffnung, endlich einmal das Rechte zu treffen, nicht ausschlöffe, ber Tag ber letten Rechenschaft also niemals fame. Aber wenn 25 nun der Beweiß geliefert werden follte, daß ein folder Frrthum ohne einen folden Mangel auch nur möglich wäre, so würde sich's ichnell zeigen, welch eine Widersinnigkeit man behauptet hatte. Denn, daß die ichaffende Ratur auf jeder Sohe, die fic auf ihrem langen Bege von ber Bafis bis zur Spige gurudlegt, -30 eine Beile ausruht und das hervorruft, was fie auf ihr schon

hervorrufen tann, ift flar, und nicht minder, daß auf diese Beise in der physischen, wie in der geistigen Sphare bin und wieder an gemissen Buncten mit Nothwendigkeit ein Uebergangsgeschöpf hervortreten muß, das der Idee nach einer höheren Gattung angehört, als es durch seine noch mangelhaften Organe zu realifiren 5 vermag. Wie könnte solch ein Geschöpf nun aber wohl dem Widerspruch zwischen Wollen und Vollbringen entfliehen? Der fliegende Fifch wird aus dem leichten Element, in das er hinein strebt, immer wieder in das schwerere, dem er sich zu entziehen fucht, zurückfallen, die Fledermans wird niemals Bogel und 10ift boch unläugbar mehr, als das Thier, mit dem fie den Ramen theilt, der unzulänglich begabte Dichter zieht im Traum phan= taftische Käden, bringt es aber nie zum Gewebe und ist barum bas Spiel jedes Windes, der in feine luftige Schöpfung hinein Das Alles ift einfach; wie jedoch mit entschiedener Rraft 15eine unentschiedene Richtung, mit dem Bermögen für bas Bestimmteste, worin eine solche Araft eben besteht, ein unbestimmtes Abirren in's Bufte und Leere hinein vereinbar fein könne, ift burchaus nicht zu begreifen.

Man wird daher wohl zu der entgegen gesetzen Betrachtungs= 20weise zurückfehren und einräumen müssen, daß der Poet, der den
rechten Weg nicht zu sinden weiß, schon darum nicht der rechte
sein kann, wenn damit auch die meisten uns'rer sogenannten
Literatur=Hoffnungen wegsallen. Kraft und Erkenntniß bedingen
sich im Dichter, wie überall, gegenseitig. Die Natur ist nicht 25so grausam, dem Individuum, dem sie die Kraft versagte, die
Erkenntniß aufzudringen, denn sie würde es dadurch vernichten;
sie ist noch weniger so unverständig, dem Individuum, dem sie
die Kraft verlich, die Erkenntniß vorzuenthalten, denn sie würde
dadurch die höchsten Wirkungen, die sie durch dasselbe bezweckt, 30schwächen, ja ausheben. Wo die Erkenntniß mangelt, da gebricht
es sicher an der Kraft, ihr zu genügen, und wo die Kraft aus=
reicht, da kann es an der Erkenntniß nimmermehr sehlen. Man

hat sich in Deutschland freilich ben Begriff bes Raiven, ben man noch instinctmäßig als die Grundbedingung alles fünstlerischen Wirkens festhielt, auf eine Weise zurecht gemacht, die biesem Axiom widerspricht, aber das ist eben ein Unbegriff. Man fest 5 das Raive in einen beharrlichen Zustand bumpfer Unbewuntheit. in bem bas Schone nicht bloß, wie allerdings geschieht, empfangen, fondern auch geboren werbe, und reducirt jo die zwei Momente, in die der schöpferische Proces zerfällt, ohne daß eins das andere Es ift nun zwar feltsam genug, baß beeinträchtigt, auf einen. 10 fich diefe Borftellung gerade bei uns festsetzen konnte, ba wir boch in dem Briefwechsel, den unf're beiden größten Dichter in ber Fulle ihrer Rraft, zu ber Beit, mo fie ihr Beftes lieferten. mit einander führten, die schlagenofte Widerlegung derfelben haben; ober waren Schiller und Göthe sich nicht fast bis zur 25 Durchfichtigkeit flar? Sie steht aber offenbar noch bis auf diesen Tag in Unsehen, und ber Grund ift, wie öfter in aesthetischen Dingen, in der Verwechselung der Caricatur mit dem Wesen ber Sache zu suchen. Es giebt nämlich eine doppelte Naivetät, Die triviale, deren sich der Besitzer nicht rühmen würde, wenn er 20 wußte, daß fie auf lauter Negation beruht, und die echte, die nicht den Geist, und also auch nicht das von diesem unzertrenn= liche Bewußtsein ausschließt, wohl aber eine bestimmte Form bes Beistes, die Reflexion. Beide muß ich etwas näher characterifiren.

Die triviale Naivetät wurzelt allerdings, jener Borstellung 25 gemäß, im vollständigsten Erkenntnißmangel und wird nur durch diesen, nur durch das, was ihr fehlt, in Thätigkeit gesett. In ihr seiert die Natur den possirlichsten ihrer Triumphe und ersreicht durch Bersagen und Nehmen, was sie durch Gewähren und Geben nie erreichen wird, unerschütterliche Selbstgefälligkeit und unerschöpfliche Productivität. Ihr beweis't die Abwesenheit einer Eigenschaft immer die Anwesenheit einer andern; die Leere an allem idealen Gehalt, z. B. die Fülle concreten Lebens. Sie weiß von keinem Geseh, weil kein Geseh auf sie rechnet, und

fann fich beshalb auch an feins ftogen; fie foll nur fpielen, und fie ivielt bas Königespiel in bem schrankenlosen Bereich bes Nichts. Deg ungeachtet erlaubt sich bie Natur nicht etwa blog einen nedischen Scherz mit ihr, fondern erfüllt eine mutterliche Bflicht gegen sie, wenn sie das Licht von ihr abhält. Uebergeben konnte s fie sie nicht, sie mar möglich und barum nothwendig, aber eben weil sie ihr alle und jede Ausstattung für That und Wirkung vorenthielt, war fie ihr einen Erfat in erhöhtem Selbstgenuß schuldig, und ben hat fie. Freilich giebt es auch, und bas ift natürlich, ba ja jede Stufe weiter führt und alle llebergange fich 10 in einander verlaufen, in diefer trivialen Naivetät Grade, und es finden fich Individuen, die zuweilen eine Uhnung des inneren Deficits durchfrostelt; so haben wir jest in Deutschland einen erwachten Iffland, ber ficher mehr ift, wie ber frühere schlafende, und ber boch wie weniger aussieht, weil er fich jelbst bezweifelt. 15 Doch das geschieht nur in einzelnen seltnen Momenten, und von einem Durchbruch ber Erkenntniß ist nicht die Rede, fie unter= bruden ihn mit Gewalt. Der fliegende Fisch troftet fich, wenn er wieder herunter taumelt: ich bin Bruder des Adlers und des Leviathans zugleich, und die Fledermaus deuft: mir gehört 20 ber Tag, wie die Nacht! Dennoch tritt, folden Individuen gegenüber, unbedingt die Burechnung ein, die bei den übrigen. noch unter sie gestellten, wegfällt, denn wenn sie ein mangel= haftes Talent, beffen Lückenhaftigkeit fie, ungleich diesen, felbit fühlen, mit entschlossener Resignation wegwürfen, so könnten 25 fie fich als Beifter vollenden und aus den letten Broducenten Die erften Aritifer werden. Sie giehen vor, fich und die Welt zu betrügen, und bugen als Menschen, was sie als Künftler verbrechen, ba aesthetische Sunden so aut, wie moralische, ethische Nachwirkungen haben, wenn fie auch feine criminelle Strafen 20 nach sich ziehen, sondern nur innerlich am Kern des Wefens zehren. hier gilt Schillers tiefer Ausspruch: "bas kleine 3ch, was fich nicht fo weit zu erweitern vermag, daß es dem Ideal

genügt, verengert das Ideal nach sich!" Das ist ein Frevel, aber doch gewiß auch ein Fluch!

Bon biesem Allen trifft nun Richts die echte Naivetät. Nichts? doch, der Schein, und aus diesem Schein eben ift die s widerfinnige Vorstellung, die uns hier beschäftigt, bervorgegangen. Das werden wir gleich sehen. Wenn die triviale Naivetät vom Geset Richts weiß und Nichts wissen barf, weil sie eben bes Selbstgenusses wegen hervor bringen muß und boch Nichts herpor bringen kann, was vor dem Geset Bestand hatte, so ist die 10 echte, als reinste Erscheinung bes Genies und als einzige bes vollen und gangen, so gesehmäßig organisirt, daß das Beset sich gang von felbst in ihr vollzieht, daß sie sich auf baffelbe nicht erft zu befinnen, nicht erft die Probe zu machen braucht. ber einen fällt also, wie bei der anderen, das Moment der Re-16 flexion weg; aus ben verschiedenartigften Gründen zwar, aber was thut's, ber gemeine Beobachter findet einen Bergleichungs= punct heraus und confundirt nun nach Luft und Belieben. Ein Denken, bas, wie icon A. B. Schlegel bemerkt, nur barum nicht als Nachbenken auftritt, weil es zu schnell von Statten geht, ift 20 ihm überhaupt kein Denken und fällt mit bem trivialen Denk-Unvermögen zusammen; ber Blit ift fein Feuer, weil er ohne Bundhölzchen zu Stande tommt, Ideen, Die, wie Goldadern ben Berg, bas Runftwerk in seiner Tiefe burchkreuzen, sich aber nirgends in klingende Sentengen-Scheibemungen umfeten, find 25 feine ober boch nur zufällig, ohne Wiffen und Wollen bes Rünftlers hinein gerathen und eher bem, der fie entdeckt, als ihm felbst anzurechnen, wie dem Erwachsenen die Reflexion über ein Kinder= fpiel, bem er zufieht. Es liegt ber ganzen Betrachtungsweise offenbar außer ber Oberflächlichkeit des Beiftes auch einige Be-30 meinheit bes Herzens zu Grunde. Man wollte der unbequemen Chrfurcht vor bem Urfprünglichen, bas im Genie zur Erscheinung gelangt, los fein und erfand fich beswegen von der Raivetät, Die es unzertrennlich begleitet, einen Begriff, der es an fich zwar

15

in seiner Würde und Bebeutung unangetastet läßt, den Träger aber, das damit ausgestattete und nach der Meinung von ehrdem bevorzugte Individuum, noch unter die gewöhnlich begabte Menschen=Natur hinabdrückt. Wenn ein Kind spielend eine Uhr zusammensetze, aber gar nicht ahnte, daß sich damit die Zeit messen bließe, sondern sie zum Kegeln benutzen wollte, könnte man ihm das Ding nicht aus der Hand nehmen und es brauchen, das Werk hochschätzen und doch über das Kind lächeln? Solch ein Kind wollte man gern aus dem Genius machen!

Wir haben uns überzeugt, daß dieser Unbegriff nur das 10 Wesen der trivialen Naivetät ausspricht und auf die echte nicht paßt; er kann also gegen das oben ausgesprochene Aziom Nichts beweisen.

32.

## Blätter aus meinem Tagebuche.

1848.

## Lord Byron.

Ich lese jetzt, in den heißen Mittagsstunden, wieder die Sachen von Byron. Seine erstaunliche Productivität hat mir in der Erinnerung immer viel Respect eingeslößt, aber ich sinde 20 jetzt, daß sie mit der Scott'schen einen und denselben Grund hat. Sie beruht offenbar auf einer gewissen Einförmigkeit, um nicht zu sagen Armuth, der Grundideen. Der Dichter that nicht, wie es die größten aller Zeiten gethan haben, mit jeder Production eine Lebens und Bilbungsstuse ab, um dann eine höhere zu er 20 klimmen und diese ebenfalls auszusprechen, sondern er blieb dis zum Don Juan so ziemlich auf der nämlichen stehen, und sein Produciren besteht in dem etwas unfruchtbaren Geschäft, dieser einen immer neuen Ausdruck zu geben. Er stellte im

Chilbe Sarold, beffen beschreibende Seite, wie alle Beschreibung, im höheren Sinn gar nicht in Betracht kommt, einen Menschen bar, ber burch Sunde jum Trop, burch Trop jur Beharrlichkeit, aber nicht zum Frieden gelangt ift, und fich, ohne innerlich Etwas 5 abzumachen, nach außen hin zu behaupten sucht. Diefer Character fehrt beständig wieder und erscheint nicht einmal vertieft ober gesteigert, wenn man ben Cain und den Manfred ausnimmt, in welchen aus Grunden der Form, der Beide angehören, die tiefere Motivirung und bie icharfere Entwickelung ber Confequenzen 10 versucht und zum Theil auch vollbracht wird. So Lara, der Corfar u. f. w. Mitunter ergahlt Byron auch bloß Geschichten und thut in Berfen, was ber gewöhnliche Romanschreiber in Brofa thut, indem er uns Seltsamkeiten und Abentheuerlich= keiten ohne Hintergrund vorführt. Dahin rechne ich Mazeppa, 15 Parifina 2c., die mir durchaus trivial erscheinen. Im Drama fann man nicht einseitig sein, es ist ber characteristische Borzug biefer höchsten Form ber Runft, daß sich das Individuum nicht in ihr, wie in den anderen, austoben kann, ohne fie zu ber= nichten, b. h. zum dialogisirten Monolog, den der Dichter auf 20 Bauchrednermanier mit sich selbst hält, herabzuseten. Drama rig Byron baber aus feiner Selbstgefälligkeit heraus, wenigstens in fo weit, als er sich gezwungen fah, ben großen Gegensat, dem er das Individuum bisher mit verschränkten Armen gegenüber geftellt hatte, in's Auge zu faffen und zu 25 ftiggiren. Sierbei benahm er sich nun freilich sonderbar genug. Im Cain ftellte er bem tropigen Individuum einen Gott gegen= über, ber biesem Individuum auf ein Haar gleicht und nur die Macht vor ihm voraus hat. Die Macht macht ben Gott, die Dhnmacht ben Menschen und auch ben Teufel, und Beide kennen so feinen andern Schmerz, als ben ber Sclaven, es bem Berrn nicht heim geben zu können, mahrend fie bem Berrn auch keinen anderen Genuß zuschreiben, als ben: tyrannifiren zu dürfen, ben einzigen, beffen fie felbst fähig waren. Im Manfred that er allerdings einen Schritt vorwärts und veranschaulichte mit ber von ihm zu erwartenden Energie die innerfte Natur bes Beistes, seine unbedingte Freiheit und den Uebergang, den er bon ber Sunde zu einem sittlichen Buftand nehmen fann, ber benjenigen, in bem er ber Sunde verfiel, unendlich übertrifft; 5 aber es geschah nicht durch die rechten Mittel, es geschah, statt burch einen Lebensproceg, durch einen speculativen, der sich nur bürftig auf einen solchen gurudbezieht; bas Wert ift ein glangen= beres Zeugniß für seine Intelligenz, als für sein Darftellungs= vermögen. Im Marino Faliero und den beiden Foscari, so wie 10 im Werner, tritt bas Schicksal auf, wie im Cain ber Gott. Es vernichtet und zerftort, aber es ichmiedet fein Schwert nachher nicht zur Pflugschaar um, es schneibet, wie es im Drama ge= schehen soll, die Sälse ab, die zu anmaagend hervorragen, aber es ift viel zu vornehm, um uns über das Warum und Wozu 15 zu belehren und uns trot unseres Schaubers unsere Zustimmung abzudringen. Reine Spur von jener großen Verföhnung, die in der Nothwendigkeit liegt, wenn der Poet nur die rohe äußere in die innere aufzulösen und in dem sterblichen Menschen den unsterblichen Geist zum Sprechen zu bringen weiß. Sarbanapal 20 macht einen minder verlegenden Gindruck, aus dem einfachen Grunde, weil er lyrischer gehalten und der Conflict weniger scharf ausgesprochen ift. Dagegen mußte ein Individuum, wie das Byron'sche, das sich selbst in unerheuchelter Naivetät als ein einmal gegebenes hinnahm, im subjectiven Epos, dem einzigen 25 noch möglichen, Außerordentliches leisten, und das ift im Don Juan geschehen. Denn es ift ein Anderes, ob fich dieses Individuum den höchsten Mächten, oder ob es sich dem gemeinen Weltlauf entgegen stemmt und ihm sein Bilb vorhält. Diesem gegenüber hat es in seiner Kraft und Consequenz eine unantast= 30 bare Berechtigung, und ba es eben sowohl mit ihm zusammen= hängt, als es fich wieder hoch über ihn erhebt, so find in ihm alle Bedingungen einer vollendeten Darftellung beffelben vor-

handen. Der Don Juan ist daher als das höchste Resultat des Byron'ichen Geiftes zu betrachten, und er gehört ficher zu ben= jenigen Werken ber mobernen Literatur, die noch Jahrhunderte lang im Breise steigen werden, mahrend manche andere, die s man jest vielleicht über ihn ftellt, früher, als man bentt, im Strom ber Zeit verfinken mögen. — So weit mein Tagebuch über Byron. Jest noch zur Verftanbigung und Vermahrung ein Nachtrag. Ein Tagebuch schreibt man zunächst für sich selbst und läßt daher die Principien, aus benen die einzelnen Be= 10 merkungen und Behauptungen hervorgeben, unentwickelt. bie meinigen bekannt find, und ein Jeber, bem baran liegt, fich barüber an mehr, als einem Ort unterrichten kann, fo brauche ich sie hier tropbem nicht zu erörtern. Ich will jedoch baran erinnern, daß es einen Standpunct giebt, auf bem bie Be-15 trachtungsweise sich geradezu umkehrt, und Alles, mas ich als Kehler rügte, als Vorzug erscheint. Alles, was ich als Vorzug hervorhob, als Fehler. Es ift dieß der Standpunct der trivialen Naivetät, wo man sich gehen läßt und Wunder mas zu thun glaubt, indem man es thut, weil man durchaus bom Söheren 20 Nichts weiß. Es ift bieß der Standpunct, auf dem der Floh, wenn er fich einmal in Speculationen ergeht, den Menfchen als bie ihm von der Natur angewiesene Nahrungsquelle befinirt und ihre Weisheit preiset, weil er es nicht abnt, baf in bem Ropf, auf dem er herumhupft, zuweilen auch Napoleon'iche und 28 Homerische Iliaden ersonnen werden. Es ift bieg ber Stand= punct, auf bem die sogenannten bramatischen Dichter, die unter anderer Protection, als der der Muse, stehen, ihre Marionetten Sahr aus Sahr ein an= und ausziehen, mit neuen Flittern auf= puten und sich wohl gar noch freuen, daß sie nicht mit Ideen 30 behaftet find, weil fie diese für Blattern halten. Es ift dieß ber Standpunct, auf bem die langweiligsten epischen Dichtereien gebeiben, und die Berfaffer berfelben, falls die Kritik fich mit ihnen Etwas zu schaffen machen wollte, die Antikritik sogleich

15

nicht bloß bei der Hand hätten, sondern sogar in der Hand, in dem Brillantring am Finger nämlich, den sie, wenn auch nicht für ihr Werk, so doch für die sudmisse lleberreichung deß= selben von irgend einem Potentaten erhielten. Es ist dieß mit einem Wort der Standpunct der bornirten Vildermalerei, auf s dem man die poetische Idee, den lebengehaltigen Absenker der Beit, der im Dichter ausschlägt und Früchte trägt, mit der verzusenen afterphilosophischen Abstraction gleiches Namens verzwechselt, und sich einbildet, es sei einersei, ob man Evas ersten Schnupsen besinge, oder ihres letzten Sohnes letzten Seuszer, da so ja in jedem Fall ein Gedichtchen entstehe.

33.

# Mittheilnngen aus meinem Tagebuch.

Gedanken bei'm Biederlesen des Käthchens von Heilbronn von Heinrich Kleist.

1848.

D, wie mich das schmerzt! Käthchen, du mein liebes Käthchen von Heilbronn, dich muß ich verstoßen, dir darf ich nicht mehr so gut bleiben, als ich dir wurde, da ich dir, fast so noch Knabe, zum ersten Mal in die süßen, blauen Augen schaute und mir dein rührendes Bild Alles ausopfernder, und darum vom Himmel nach langer, schmerzlicher Probe gekrönter Liebe, ich glaubte für ewig, in die Seele drückte! Wie ein Stern bist du in einer trüben Zeit über meinem Haupt ausgegangen, und schast jene Seligkeit, die mir das Leben noch verweigerte, und nach der mein Herz doch schon ungeduldig schmachtete, in meine Brust hinein gelächelt; deine Schmerzen habe ich getheilt, denn mir war, als ob ich eben so hinter dem Glück herzöge, wie du hinter deinem spröden Geliebten, und auf deiner Hochzeit war so

ich der fröhlichste, wenn auch zugleich der stillste Gaft, benn ich glaubte fest, wie bu, wenn ich mich auch nicht so klar auf ben prophetischen Traum befinnen fonnte, ber meinen Bunfchen bie Erfüllung verhieß, an endliche Erhörung. Sie ziehen alle wieder 5 an mir vorbei, die linden Frühlings= und Sommertage, die oft felbst in bem bon ber fernen Giber bespulten kleinen Dithmar= schen, meinem Baterlande, so schön waren, und die mir doch Nichts brachten, als erhöhte Sehnsucht und zuweilen auch er= höhtes Bertrauen; wie goldene Rahmen tommen fie mir jest 10 bor, die sich nicht um ein Bild, sondern um die leere Luft zu= sammen schlossen. Aber damals empfand ich das nicht so, ich schaute durch diese Rahmen hindurch in die abendröthlich dämmernde Welt hinein, wo die Zaubergestalten tangen und ichweben, die ber Dichter icafft, weil die Natur fie nicht unmittelbar icaffen 15 kann, und von diesen Gestalten warft du lange der Mittelpunct. Jahre find inzwischen vergangen, fie haben mir ernfte Geschenke gebracht und mir andere Gesichter gezeigt, als ich erwartete, sie waren grau und dufter, und die Vergangenheit, die auf ihre Rechnung zu leben, die sich im Boraus mit ihrem Glanz zu 20 schmuden glaubte, könnte ihnen noch borgen. Sie thut es auch oft, ich wende mich oft noch nach jener Beit bes unbegränzten Berlangens und unbeftimmten Bermögens zurud, aber nicht immer buften die Blumen mir, die ich auf den Grabern meiner jugendlichen Freuden pflücke, nicht felten zerfallen fie bor meinem 25 Finger, ja bor meinem Auge, in Staub, und bann ift es mir, als ob fie nie gewesen find, und ich verarme, wo man es für unmöglich halten sollte, noch verarmen zu können. So. nein, nicht gerade so, aber boch anders, als ich gewünscht hätte, ging es mir auch heute Morgen mit dir, mein Kathchen, als ich nach. 30 fo langer Zeit zum ersten Mal wieder bein Kinn faßte und bein Köpfchen mit den blonden Locken in die Sohe hob. bu haft bich verändert, du bift und bleibst eine rührende, von dem Liebreig himmlischer Unschuld umfloffene Geftalt, eine echt=

geborene Tochter ber Boesie, der die Mutter ihre eignen Büge geborgt hat, aber die Welt, in der du dich bewegft, und die bich hebt und trägt, will mir nicht mehr, wie früher, gefallen, ja nicht einmal gang mehr, dieß wird bir am weh'sten thun, bein Wetter von Strahl, der dich erft zu heirathen magt, nun bu s eine Raisertochter bist. Ja, Kind, hiermit ift Alles gefagt; gerade bieß behagt mir nicht in beiner Welt, daß es barin hergeht, als ob der liebe Gott, der doch bekanntlich gang ohne Ahnen ift, wenn nicht Jupiter und Moloch als solche gelten sollen, ein Ritter ware und seine Barbe von Cherubinen und Seraphinen 10 hauptfächlich bagu hielte, die Sündenfrüchte großer Berren gu überwachen, damit das erlauchte Blut, das in ihnen fließt, nicht zu Schanden werde, sondern nach vorhergegangener strenger Gradirung zu den angestammten Ehren gelange. Ich gönne es bir, Kind, daß du eine Raisertochter bift, benn ich weiß es von 15 bir gang gewiß, daß du barüber fo wenig beinen mackern Pflegevater, als jenen höheren, der die Kaiser macht, wie die Bettler, vergessen wirst; ich fechte es auch nicht an, weil ich antiaristofratisch gesinnt bin, benn ich gehöre nicht zu ben poli= tischen Boeten, die es von der Sohe der Gesinnung herunter 20 ben Malern bei Strafe bes Hochverraths verbieten könnten, Abler ober Beier zu malen, weil diese Bogel nicht bloß auf Kirchthürmen und Stadtthoren, sondern auch auf Wappenschilbern auszuruhen pflegen; ich table es nur, weil dadurch bein ganzes Thun aufgehoben wird. Mir baucht, du famft in die Belt, um 25 zu zeigen, daß die Liebe eben barum, weil fie Alles hingiebt. Alles gewinnt, und wohl auch, um zu beweisen, daß der alte Blato, als er über bem Geheimnig ber Neigung brutete und fich zu der Idee der Wiedererinnerung verstieg, fein ganger Narr war, wenn auch vielleicht ein halber. Aber, so viel du 30 auch wagft, so rührend du bich auch opferst, du hast so wenia bas Eine, als bas Andere, bargethan, denn du fiegst nicht durch bich felbst, nicht burch die Magie ber Schönheit, nicht burch bie

höhere des Edelmuths, nicht einmal durch das Cherubim-Geleite von oben; du fiegft durch eine Bergamentrolle, durch den faifer= lichen Brief, ber bich zur Princessin von Schwaben erhebt, und daß kaiserliche Briefe dieser Art und Brincessinnen-Titel un-5 widerstehlich sind, hat die sonst so ungläubige Welt nie bezweifelt und bedurfte nicht erft bes Beweises durch bich. Du zeigst also eigentlich das Gegentheil von Allem, was du zeigen follteft, dein Beispiel lehrt, daß Schönheit und Ebelmuth, ja Wechselneigung und ber erklärte Bille des himmels felbft Richts bedeuten, wenn 10 fich nicht Rang und Stand hinzugesellen, und barum wünscht' bu marft die simple Waffenschmiedstochter geblieben, du hättest wenigstens als solche beinen Wetter von Strahl zu beinen Füßen gesehen, und beine Erhöhung ware ihm erft als ein Lohn für seine eigne Erniedrigung, um es so zu nennen, zu Theil 15 geworben. Doch bas ift nicht beine Schuld, sondern die Schuld beffen, ber bich erzeugte und ein Schickfal über bich verhängte, bas bich mit dir selbst in Widerspruch sette. Bu biesem, bem Dichter, wende ich mich nun jett.

Es ift lächerlich, obgleich gewöhnlich, eine in sich abgesorundete und auf sich selbst beruhende Schöpfung zu verurtheilen, weil sie seindlich mit Ideen zusammen stößt, die außerhalb ihres Kreises liegen. Aber diese unbeschränkte Freiheit und Unabhängigkeit nach außen muß eben mit der größten Gebundenheit nach innen, d. h. nit der vollkommensten und unbedingtesten Harmonie der Elemente, woraus sie besteht, bezahlt werden, und wenn diese sich statt dessen unter einander ausheben, wie es im Käthchen von Heilbronn unläugdar der Fall ist, so kann es nichts Schlimmeres geben. Die Einwendung, daß der Dichter ja eben ein Bild aus der Ritterzeit habe aufstellen wollen, wo kommt nicht in Betracht, denn man darf den Keim nicht in's Wasser werfen, von dem man eine Blume will, und einen Lebensproceß nicht an Bedingungen knüpsen, die ihn unmöglich machen. Das Reinmenschliche des Käthchens hätte das Stocks

ritterliche des Wetter von Strahl besiegen, oder gar nicht damit in Verbindung gebracht werden müssen; es ist nicht bloß wider= wärtig, denn dieß würde nur relativ geltend zu machen sein, nicht auf jedem Standpunct als Fehler erscheinen; es ist absolut widersinnig, daß Jenes auf Dieses, als ob es nur daraus her= 5 vorgehen könne, zurückgeführt, daß die Mutter zur Tochter herab= gesetzt wird. Und das geschieht.

Vielleicht sollte ich diesem verneinenden Urtheil über das einzelne Stück einen Panegyricus auf den Versasser zu meiner Verwahrung hinzufügen. Aber es giebt Geister von solcher Be= 10 beutung, daß nur die Unverschämtheit oder die Dummheit sie zu loben wagt, Namen, die jedes ganz gehorsamste Abjectiv, daß sich ihnen mit Räuchersaß und Fliegenwedel zur Seite stellen wollte, verzehren würden, wie das Feuer den Kranz, wenn Jemand die Abgeschmacktheit beginge, ihm einen aufzusehen. Bu 15 biesen rechne ich, — mit aller Achtung vor Goethes bekannten und relativ allerdings begründeten Ausstellungen sei es ausgesprochen, — Heinrich von Kleist. Ich werde nie zum Frühling sagen: Verzeihen sie, sie haben dort ein welfes Blatt! Oder zum Herbst: Nehmen sie es ja nicht übel, aber dieser Apsel ist nur zur Hälfte roth! 20

34.

Schillers Briefwechsel mit Körner. Berlin, Berlag von Beit und Comp. 1847. 1848—1849.

4

Erfter Theil.

25

Die Briefwechsel-Literatur, die früher kaum in den dürftig= sten Anfängen vorhandene, häuft sich in Deutschland, und in der letzten Zeit ist neben manchem Bedeutenden auch viel Unbedeu= tendes erschienen; Einiges sogar, was offenbar nur der Abressen 30 und Unterschriften wegen gedruckt worden ist. Die Kritik, die

bem Unfraut überall entgegentreten und es auch bann nicht schonen foll, wenn es auf Grabern wuchert, hat bas Recht, biefe Literatur einer ernften Brufung zu unterziehen, feineswegs aber die Pflicht, die Bietät gegen die Todten auf Rosten ber 5 Lebendigen zu üben. Was dem Publicum vorgelegt wird, foll Gehalt haben, gleichgültig, ob es von den Autoren selbst auß= geht ober von ihren Testamentsvollstredern; benn wenn jene schwach genug waren, die werthlosen Schnigel und Abfälle ihrer geiftigen Thatigkeit zur Beröffentlichung zu bestimmen, fo follen 10 diese stark genug sein, sie zurud zu halten, und das eben so sehr im Interesse der Abgeschiedenen, als der Welt. Freilich ist aber auch kein Gehalt zu verlangen, als ber specifische, ben bie Sphare mit fich bringt, und worin diefer besteht, haben wir zu untersuchen. Er wird natürlich, je nachdem die Briefe von einem 15 Manne der That oder einem des Gedankens, von einem Krica= führer und Staatsmanne ober einem Philosophen und Runftler ausgehen, ein verschiedenartiger sein. Er wird in dem einen Kalle eine historische, in dem zweiten eine allgemein literairische Ausbeute gewähren, in beiden aber wird feine innere Bedeutung 20 von den mehr oder minder tiefen Einblicken abhängen, die er uns in das eigentliche Berhältniß ber Individuen zu ihren Leistungen und Lebensresultaten thun lakt. Bas ein Staatsmann gewirkt und ein Seld gethan, was ein Philosoph gedacht und ein Dichter geschaffen hat, weiß man allenfalls, wird als 25 bekannt vorausgesett. Wie viel von diesem jedoch dem Indi= viduum durch die Zeit, in die es fiel, abgedrungen oder aufgenöthigt murbe, und wie viel es ber Zeit gab, weiß man nicht. Das aber erfährt man am Beften durch echte Briefe. find daher nicht nach ihrem anecdotischen ober ihrem Steeno reichthume abzuschäten, sondern man hat sie darauf anzusehen, ob sie und ringende und fampfende Individuen vorführen ober fertige und abgeschlossene. Darnach bestimmt sich ihr Werth. Wohl Keiner hat die kleine Biographie, die der Appellations=

rath Körner auffette und mit der die Cotta'iche Buchhandlung alle Ausgaben ber Schiller'ichen Werke ausstattete, gelesen, ohne nach ben zwischen Schiller und Rörner gewechselten und bort hin und wieder citirten Briefen zu fragen. Die aus diefen Briefen, b. 6. aus ben Schiller angehörigen, mitgetheilten Frag- 6 mente trugen ein so characteristisches Gepräge und waren in ihrer Einfachheit so bedeutend, daß fie das größte Interesse erwecken und den lebhaftesten Bunich, fie in ihrer Totalität fennen zu lernen, hervorrufen mußten. Diefer Bunich hat nun endlich durch die uns jest zur Besprechung vorliegende Sammlung 10 feine Befriedigung erhalten, und gewiß find auch die gespanntesten Erwartungen, die sich an ihn knüpfen mogten, durch dieselbe noch übertroffen worden. Denn, wenn man auch voraus wissen konnte, daß der Schiller'sche Antheil an dieser Correspondenz die Ansprüche. bie Schillers Name überall rege macht, nicht unerfüllt laffen 15 würde, so war doch schwerlich Jeder darauf gefaßt, den trot feiner Horen-Auffate und feines berühmten Sohnes immer im Sintergrunde der Literatur verloren ftehen gebliebenen Körner fast eben so vortheilhaft, wie seinen großen Freund selbst, hervor= treten zu sehen. Das ist aber ber Kall, und dieser Briefwechsel 20 ift daher in jedem Sinne als eine Bereicherung unserer Literatur zu bezeichnen.

Von den meisten Lesern wird nun wohl zunächst die Frage aufgeworsen werden, warum ein Briefwechsel, den die Kritik so hoch stellen muß, erst jetzt, volle 43 Jahre nach dem Tode 25 Schillers, erscheint. Darauf giebt ein dem vierten Bande vor= gedrucktes kurzes Vorwort der Verleger die Antwort, die ich hier um so weniger zurückhalten will, als sie mir jede Characteristik Körners erspart, da sie selbst eine solche ist. "Körner — heißt es dort — mogte sich nicht entschließen können, zu veröfsent= 30 lichen, was als der beste Theil seines geistigen Lebens ihm an's Herz gewachsen war, und seine überlebende Frau ehrte das Ge= sühl des Hingeschiedenen. So sand sich das Manuscript des

Briefmechsels, vollständig geordnet, im Nachlaffe Körners vor und ging in ben Besit seines Aboptivsohns, bes Gutsbesitzers Mrich in Steinbeck, über, ber in richtiger Burbigung beffen, mas ber Eigenthumer eines folden Schates ber Nation fculbig fei, s den Abdruck gestattete." Man sieht mit Rührung in ein wohl= geordnetes Gemuth hinein, und benkt mit Schaubern an einen modernen Literaten. Dort ein einfacher und bennoch fo tief burchgebildeter Mann, der fich teusch mit dem Vermächtniffe bes Genius in seine Kammer verschließt, um sich in den Beiheftunden 10 heiliger Einsamkeit baran zu erquiden und zu erbauen; hier ein haftiger Buchschreiber, ber, wenn ein Schiller ihm eine Reihe von Mittheilungen über fein Innerftes gemacht hatte, fich versucht fühlen könnte, ben Beros zu erschlagen, um nur zur Berausgabe zu gelangen. Mancher wird fagen: nun ja, es find eben ver= 15 schiedene Zeiten; ich aber bin der Ueberzeugung, es sind nur ver= schiedene Menschen. Es gab auch damals einen Bötticher, ber Goethen, wenn ihm in ber Erregung bes Moments ein leiden= schaftliches Wort über Berber entfahren war, ohne Zweifel einen Schlagfluß munichte, um es ichnell in Umlauf bringen zu können; 20 eg wird auch jett an einem Körner, an einer im würdigsten Sinne receptiven Natur nicht fehlen. Wenn aber eine folche ber Gelegenheit, fich zu entwideln, ermangeln, wenn es mahr fein follte, mas ein Freund einmal bei Belegenheit dieses Brief= wechsels gegen mich behauptete, daß die Dichter des Tags keine 25 Briefe ahnlicher Art mehr schrieben, weil fie ben Briefftoff gleich zu Auffäten und Journal-Artikeln verarbeiteten, fo murbe bieß nur beweisen, daß fie feine Dichter find. Der Dichter kann ber brieflichen Entäußerung feiner jelbst durchaus nicht entbehren, er ift mit Nothwendigkeit auf sie hingewiesen, benn er befindet fich 30 ju oft in jenem Dammerzustande bes Beiftes, ber fo wenig ein völliges Beisichbehalten der auffteigenden Gedanken und Bilder verträgt, als ein ruckaltlofes Breisgeben berfelben an die Welt, und bem nur ber Brief, die Mittelstufe zwischen Monolog und

Production, entspricht. Wer diesen Zustand im Jahre 1848 nicht kennt, der würde ihn auch im Jahre 1789 nicht gekannt haben, und die Nachwelt wird ihn, und wenn er auch zu jeder Saison Dutzende von Trauer= und Lustspielen liesert, nicht als Dichter gelten lassen. Der Brieswechsel, der uns hier beschäftigt, spiegelt s jenen Dämmerzustand auf das Treueste ab und entsehnt von ihm seinen höchsten Reiz. Er führt uns Schillers Hauptwerke als Embryonen vor, seine tiessten philosophischen Ideen sogar hin und wieder in der Gestalt flüchtiger Aperçus. Wir sehen das werden und entstehen, was nun schon über ein halbes Jahr= 10 hundert als Gewordenes so mächtig auf Kunst und Literatur ein= wirkt. Eine Characteristik ist dei dem vorhandenen großen Reich= thume schwer. Ich werde hauptsächlich die psychologische und die historische Seite hervorzuheben suchen.

Der erste Theil der Sammlung bringt die Briefe von 1784 15 bis 1788, und also auch die beiden ersten, die zwischen den Freunden ausgetauscht murben. "In einer Beit - schreibt Körner 1784 im Juni aus Leipzig — da die Kunst sich immer mehr zur feilen Sclavin reicher und mächtiger Wolluftlinge ber= abwürdigt, thut es wohl, wenn ein großer Mann auftritt und so zeigt, was der Mensch auch jett noch vermag. Der bessere Theil ber Menscheit, ben seines Zeitalters ekelte, ber im Gewühle aus= gearteter Geschöpfe nach Große schmachtete, löscht seinen Durft. fühlt in fich einen Schwung, der ihn über feine Zeitgenoffen er= bebt, und Stärfung auf ber mühevollsten Laufbahn nach einem 25 würdigen Ziele. Dann mögte er gern feinem Wohlthater die Sand druden, ihn in seinen Augen die Thranen der Freude und ber Begeisterung sehen laffen - bag er auch ihn stärkte, wenn ihn etwa der Zweifel mude machte: ob seine Zeitgenossen werth maren, daß er für sie arbeitete. — Dieß ift die Beranlassung, so daß ich mich mit drei Personen, die insgesammt werth sind, Ihre Werke zu lefen, vereinigte, Ihnen zu banken und zu huldigen. Bur Brobe, ob ich Sie verstanden, habe ich ein Lied von Ihnen

zu componiren versucht. Außer der Art, die ich gewählt habe, gab es noch zwei: jede Strophe anders, oder wenigstens drei Welodien, für die erste und dritte, für die zweite und vierte und für die letzte. Aber Beides schien mir dem Character eines für sich bestehenden Liedes weniger angemessen. Abänderungen in Rücksicht auf Tempo, Tact, Stärke und Schwäche bleiben natürslicher Beise bei jeder Strophe nothwendig, und die angegebenen sind bloß die unentbehrlichsten.

"Wenn ich, obwohl in einem anderen Rache, als das Ihrige 10 ift, werde gezeigt haben, daß auch ich zum Salze der Erde ge= hore, bann follen Sie meinen Ramen miffen. Jest tann es gu Nichts helfen!" Man fieht, es ging keine personliche Bekannt= schaft vorher; als nothdürftiges Surrogat ichloß Körner sein Portrait bei und fügte das seiner Verlobten und noch zwei andere 15 hinzu. Die Art, wie der verständige junge Mann sich dem Dichter, ber seinen Enthusiasmus erregt hatte, nabert, ift eigentlich schwunghafter, als es in seinem Character lag; er scheint eben bon den Räubern, vom Fiesko und Rabale und Liebe herzu= fommen; die Ausdrude, beren er fich bedient, find ihm in ber 20 Atmosphäre dieser Stude angeflogen. Schiller antwortet erft am "Nimmermehr - läßt er sich vernehmen -7. December. fonnen Sie mir's verzeihen, meine Wertheften, daß ich auf Ihre freundschaftsvollen Briefe, auf Briefe, die fo viel Enthusiasmus und Wohlwollen gegen mich athmeten, und von den schätzbarften 25 Zeichen Ihrer Gute begleitet waren, sieben Monate schweigen Ich gestehe es Ihnen, daß ich den jetigen Brief mit einer Schaamröthe niederschreibe, welche mich vor mir felbft be= muthiat, und daß ich meine Augen in diesem Moment, wie ein Reiger, bor Ihren Zeichnungen niederschlage, die über meinem 30 Schreibtische hangen, und in dem Augenblicke zu leben und mich anzuklagen icheinen. Gewiß, meine vortrefflichen Freunde und Freundinnen, die Beschämung und die Berlegenheit, welche ich gegenwärtig leibe, ift Rache genug. Nehmen Sie feine andere mehr. Aber erlauben Sie mir nur einige Worte — nicht um biese unerhörte Nachlässigkeit zu entschuldigen, nur sie Ihnen einigermaßen begreislich zu machen.

"Ihre Briefe, Die mich unbeschreiblich erfreuten und eine Stunde in meinem Leben auf bas Angenehmfte aufgehellt haben, s trafen mich in einer ber traurigsten Stimmungen meines Bergens. worüber ich Ihnen in Briefen kein Licht geben kann. damalige Gemüthsfaffung war biejenige nicht, worin man fich folden Menschen, wie ich Sie mir bente, gern zum erften Male vor's Auge bringt. Ihre schmeichelhafte Meinung von mir mar 10 freilich nur eine angenehme Musion — aber bennoch war ich schwach genug, zu münschen, daß sie nicht allzu schnell aufhören mögte. Darum, meine Theuersten, behielt ich mir die Antwort auf eine beffere Stunde bor - auf einen Besuch meines Genius. wenn ich einmal, in einer schöneren Laune meines Schicksals, 15 ichoneren Befühlen murbe geöffnet fein. Diefe Schaferstunden blieben aus, und in einer traurigen Stufenreihe von Gram und Widerwärtigkeit vertrodnete mein Herz für Freundschaft und Unglückselige Berftreuungen, beren Andenken mir in diesem Augenblicke noch Wunden schlägt, löschten diesen Vorsat 20 nach und nach in meinem harmvollen Bergen aus. Gin Bufall, ein wehmuthiger Abend erinnert mich plötlich wieder an Sie und mein Bergeben; ich eile an den Schreibtisch, Ihnen, meine Lieben, diese schändliche Vergessenheit abzubitten, die ich auf keine Beise aus meinem Bergen mir erklären kann. Wie empfindlich 25 mußte Ihnen der Gedanke fein, einen Menschen geliebt zu haben, ber fähig war, Ihre zuvorkommende Güte so, wie ich, zu be= antworten! Wie mußten Sie sich eine That reuen laffen, Die Sie an dem Undankbarsten auf dem Erdboden verschwendeten! — Aber nein. Das lettere bin ich niemals gewesen, und habe so schlechterbings feine Anlage es zu fein. Wenn Sie nur wenige Funken von der Wärme übrig behielten, die Sie damals gegen mich hegten, fo fordere ich Sic auf, mein Berg auf die ftrengften

Proben zu setzen, und mich diese bisherige Nachlässigkeit auf alle Arten wieder ersetzen zu lassen.

"Und nun genug von einer Materie, wobei ich eine so nachtheilige Rolle spiele.

"Benn ich Ihnen bekenne, daß Ihre Briefe und Geschenke das Angenehmste waren, was mir — vor und nach — in der ganzen Zeit meiner Schriftstellerei widersahren ist, daß diese fröhliche Erscheinung mich für die mancherlei verdrießlichen Schicksale schicksa

"Ich habe nicht ohne Grund gehofft, Sie dieses Jahr noch von Angesicht zu Angesicht zu sehen, weil es im Werke war, daß wich nach Berlin gehen wollte. Die Dazwischenkunft einiger Umstände macht diesen Vorsat wenigstens für ein Jahr rückgängig; doch könnte es kommen, daß ich auf der Jubilatemesse Leipzig besuchte. Welche süße Momente, wenn ich Sie da tresse, und Ihre wirkliche Gegenwart auch sogar die geringste Freudense erinnerung an Ihre Vilder verdunkelt! — Minna und Dora werden es wohl geschehen lassen müssen, wenn sie mich bei meinen neueren poetischen Idcalen über einem kleinen Diebstahl an ihren Umrissen ertappen sollten.

"Ich weiß nicht, ob Sie, meine Werthesten, nach meinem vergangenen Betragen mich noch der Fortsetzung Ihres Wohls wollens und eines ferneren Briefwechsels würdig halten können, doch bitte ich Sie mit aller Wärme, es zu thun. Nur eine engere Bekanntschaft mit mir und meinem Wesen kann Ihnen vielleicht

20

einige Schatten berjenigen Ideen zurückgeben, die Sie einst von mir hegten, und nunmehr unterdrückt haben werden. Ich habe wenig Freuden des Lebens genossen, aber (das ist das Stolzeste, was ich über mich aussprechen kann) diese wenigen habe ich meinem Herzen zu danken.

"Hier erhalten Sie auch etwas Neues von meiner Feber, die Ankündigung eines Journals. Auffallen mag es Ihnen immer, daß ich diese Rolle in der Welt spielen will; aber viel= leicht söhnt die Sache selbst Sie wieder mit Ihrer Vorstellung aus. Ueberdem zwingt ja das deutsche Publicum seine Schrift= 10 steller, nicht nach dem Zuge des Genius, sondern nach Specula= tionen des Handels zu wählen. Ich werde dieser Thalia alle meine Kräfte hingeben, aber das läugne ich nicht, daß ich sie (wenn meine Versassung mich über Kausmannsrücksichten hinweg= setze) in einer anderen Sphäre würde beschäftigt haben.

"Wenn ich nur in einigen Zeilen Ihrer Verzeihung gewiß geworden bin, so soll diesem Briefe auf das schleunigste ein zweiter folgen. Frauenzimmer sind sonst unversöhnlicher, als wir, also muß ich den Pardon von solchen Händen unters schrieben lesen!"

Gewiß war die Entschuldigung seines allerdings auffallend langen Stillschweigens nicht aus der Luft gegriffen; ein Dichter, wie er, kann nicht heucheln und mag nicht klagen, er bleibt lieber stumm, als daß er sich der Gesahr aussehte, eine fremde Existenz durch die seinige zu verfinstern, oder die seinige in 25 einem freundlicheren Lichte darzustellen, als sich mit der Wahr= heit verträgt. Die Verzeihung wird daher auch unweigerlich gewährt; nun aber schüttelt Körner sogleich alles Phrasenhafte ab und zeigt sich klar und nüchtern, wie er es seinem innersten Wesen nach ist. "Die erste Absicht unserer Vriese an Sie — 30 schreibt er — ist nunmehr erreicht. Wir wissen, daß unsere Veußerungen den Eindruck auf Sie gemacht haben, den wir wünschten, und nun könnten wir unseren Brieswechsel schließen.

Soll er fortgesetzt werden, so muffen wir Freunde fein, sonst hat er für beibe Theile in der Folge mehr Beschwerliches, als Anziehendes. Wir wissen genug von Ihnen, um Ihnen nach Ihrem Briefe unsere gange Freundschaft anzubieten; aber Sie 5 fennen uns noch nicht genug. Alfo fommen Sie felbst sobalb, als möglich, bann wird fich manches fagen laffen, mas fich jest noch nicht schreiben läßt. Es schmerzt uns, daß ein Mann, ber uns jo theuer ift, Rummer zu haben scheint. Wir schmeicheln uns, ihn lindern zu können, und dieß macht uns Ihre Freund= 10 schaft zum Bedürfnig." Diefer rasche Uebergang von der respect= vollen Verbeugung zum herzhaften Sändedruck ift nur wohl= Schillern gelingt er nicht gang fo gut; feiner langen Antwort vom 10. Februar 1785 fehlt das Natürliche. "Wenn Sie zuweilen - beißt es unter Anderem - mitten unter ben 15 berauschenden Berftreuungen Ihres Lebens von einer plötlichen Wehmuth überrascht werben, die Gie nicht gleich erklaren konnen; fo wiffen Sie von jest an, daß in ber Minute Schiller an Sie gedacht hat - bann hat fich mein Geift bei Ihnen gemelbet." Er fühlt das Uebertriebene selbst und recensirt sich. "Dieser 20 Eingang, fürchte ich, wird einer Schwärmerei gleicher seben, als meiner mahren Empfindung, und boch ift er gang, gang Stimmung meines Gefühls!" Deffen ungeachtet fällt er gleich wieder in benfelben Ton jurud. Aber bann bringt es fein Berg ju einer Eruption, und es tommt bie vortreffliche Stelle: "Wenn 25 Sie mit einem Menschen vorlieb nehmen wollen, der große Dinge im Bergen berumgetragen und kleine gethan hat; ber bis jett nur aus seinen Thorheiten schließen tann, daß die Natur ein eigenes Project mit ihm bor hatte; ber in seiner Liebe schrecklich viel fordert und bisher noch nicht einmal weiß, wie viel so er leiften kann; ber aber etwas anderes mehr lieben kann, als sich felbst, und feinen nagenderen Rummer hat, als daß er das so wenig ift, was er so gern fein mögte - wenn Ihnen ein Mensch, wie dieser, lieb und theuer werden kann, so ift unfere 自由的關

Freundschaft ewig, denn ich bin dieser Mensch. Bielleicht, daß Sie Schillern noch eben so gut sind, wie heute, wenn Ihre Achtung für ben Dichter schon längst widerlegt sein wirb." Beiter folgt bann bas erschütternbe Geständniß: "Bei Ihnen will ich, werbe ich Alles doppelt, breifach wieder sein, was ich s ehemals gewesen bin, und mehr, als bas Alles, o meine Besten, ich werbe glücklich sein. Ich war's noch nie. Weinen Sie um mich, daß ich ein solches Geständnig thun muß. Ich mar noch nicht glücklich, benn Ruhm und Bewunderung und die ganze übrige Begleitung ber Schriftstellerei wägen auch nicht Einen 10 Moment auf, den Freundschaft und Liebe bereiten — das Berg barbt babei." Und bie naive Erklärung, daß er alle feine Ber= hältnisse in Mannheim, wo er damals lebte, aufgegeben und sich zur Reise nach Leipzig entschlossen hat, weil er abnt, daß ihm bort "etwas Großes, etwas Unaussprechlich=Angenehmes" auf= 15 gehoben sein muß. Der Brief ist burch die Form fast noch merkwürdiger, als durch den Inhalt. Ueberall die hohle Ge= schraubtheit bes Sahrhunderts, die dadurch poetisch zu werden glaubt, daß fie für trivigle Bedanken unerhörte Ausbrücke erfindet. Bwifchendurch aber ein Aufbligen ber großen Schiller'ichen Indivi- 20 bualität, bas fich immer zur rechten Zeit einstellt, wenn eben ber Widerwille aufsteigen will. Man wird an Klovstock und seinen Preis erinnert; man benkt an Gleims Tafel, die er bei einer Quelle anbringen ließ, weil ber Hamburger Barbe baraus ge= trunten hatte; an Metas Jubelbrief über "eine gute That," 25 weil es ihr gelungen war, einen Rupferstecher, der nach England ging, zur Vortraitirung Richardsons zu überreben. Man fühlt jedoch zugleich, daß der närrische Purpurmantel des alten Königs zu Windeln für den neuen verschnitten worden ist, und bleibt guter Dinge.

Ich habe die ersten Briefe, die das ganze Freundschafts= verhältniß begründeten, mit einiger Vollständigkeit mittheilen zu muffen geglaubt; von jetzt an kann ich mich kürzer saffen. Körner

schüttet zunächft gegen Schiller fein Berg aus. Er ift glücklich. und weil er gludlich ift, will er Gutes wirken. Das wollten fie zur Beit des Berber'schen Sumanismus Alle, so wie fie feit Byron Alle an der Bernichtung unserer "schlechten" Welt s arbeiten, fie in den Grund bohren mögten. Ueber bas Bie ift er aber im Unklaren. Die Rechte bat er studirt, weil er die Theologie wegen der ihm frühzeitig eingeimpften philosophischen Breifel nicht ftubiren fonnte, und bie Medicin wegen bes ihn abstokenden Thuns und Treibens eines practischen Arztes nicht 10 studiren mogte. Jurist ist er also geworden, aber freilich nur, weil er boch Etwas werben mußte, benn bie "willfürlichen" Gate, bie ben positiven Schat ber Jurisprudenz ausmachen, widerten ihn an. Philosophirt hat er inzwischen auch, die Raturwissen= schaften hat er ebenfalls aufgenommen, er ift sogar gereis't und 15 treibt Musik. So weit gleicht er einem unserer modernen jungen Manner bis auf's Saar, ift mit Talenten und Rabigteiten befest, Aber nun kommt ber Unter= wie ein Tannapfel mit Spigen. schied. In früher Jugend ift ihm der Gedanke eingeprägt worden, der Künftler arbeite nur für das Vergnügen, und erft 20 später hat er sich zu der Anschauung erhoben, daß "die Runft nichts Anderes fei, als das Mittel, wodurch eine Seele befferer Art sich anderen verfinnliche". Run hatte er sich benn gern ber Runft widmen mögen, aber — "Jett fehlt mir's nicht an Luft au eigener Arbeit von biefer Gattung, aber an Hoffnung bes 25 Erfolges; nicht an leisen Ahnungen glücklicher Ideen, aber an Bermögen fie barzuftellen. Jeber große Runftler muß mit un= umichrantter Macht über ben Stoff herrichen, aus bem er feine Welten schafft, ober wodurch sich sein Genius verkörpert. fpricht, so geschieht's, er gebeut, so steht es ba. Wehe bem, ber so noch mit widerspänstigen Elementen zu fämpfen bat, wenn ihn eine begeisternde Ibee durchglüht! - Hätte ich mich frühe der Musik gang gewidmet, jo murbe ich Etwas barin geleistet haben. Sest fühle ich zu fehr, mas mir noch vom Studium barin fehlt,

um das Ideal zu erreichen, wonach ich streben würde. nachholen läßt fich dieß nicht, wenigstens nicht beiläufig!" Darin find die Modernen nicht fo gewissenhaft. Das Leisten ist freilich in Runft und Wissenschaft um Nichts leichter geworben, aber ba die Einsicht in das Echte niemals weit verbreitet sein kann, 5 fo greifen fie, um ihre Bfuschereien in die Bobe zu bringen, zu bem Mittel, die Meisterwerke und die ftrengen Brincipien, monach sie gearbeitet werden, herabzusegen, und erreichen natürlich ihren Aweck, da, wenn die neun Musen einmal für Fischweiber gelten, die Fischweiber natürlich als Musen figuriren können. 10 In einem Buncte ift jedoch Körner ihnen gleich, barin, daß er wie sie es auch gern zu thun pflegen, auf äußere Umstände schiebt, was innere Grunde hat. Ware er für die Runft bestimmt gewesen, so hatte ihm bie Erziehung nie einen falfchen Begriff von der Runft aufzudringen vermogt, er hatte den wahren mit 15 auf die Welt gebracht. Daran kann man nicht oft genug erinnern. Schiller antwortet bem Schwankenben, bem in ber Frre bin und her Taumelnden vortrefflich. "Danken Sie dem Himmel faat er - für Ihr Talent zur Begeifterung!" - Damit traf er den Nagel auf den Ropf, das war Körners, das ist aller 20 Menschen, die ihm ahnlich find, eigentlichster Besit. Der Begeifterte ift genial im Benießen; er kommt nicht in Befahr, ben Becher mit Wein auszuspülen und bann mit Waffer zu füllen. aus der Poesie das allerdings auch vorhandene, aber hier nicht in's Gewicht fallende Berftandes=Moment hervorzuklauben und 25 das Uebrige höchstens mit in den Rauf zu nehmen. Das fühlte Rörner auch, und in seinem nachsten Briefe weiß er auf einmal, was er will. Er benkt an eine Geschichte ber ausgearteten Cultur und an eine Simplificirung ber Jurisprudenz. So mar's recht. Reine Spur von der heillosen Rleinkinderlogik: weil ich die Sonne 20 nicht von ihren Rleden befreien kann, jo bedant' ich mich. Lichter zu pupen! Er entschloß sich kurz und gut, das, mas er an all= gemeiner Bilbung erworben hatte, auf den ihm für seine specielle

Thätigkeit angewiesenen Berufskreis anzuwenden, und er that wohl baran. Man folgt ihm mit Luft auf seinem Bege, benn man sieht, daß der Weg nicht in's Bufte und Leere führt. Uebrigens bringt er in biesem Briefe auch auf bas Du zwischen 5 Schiller und ihm; er kann nicht länger Sie fagen. Nun endlich feben fich die Freunde von Angeficht zu Angeficht, und Schiller schreibt Briefe aus Gohlis, aus jenem Gohlis, mo bas Lieb an die Freude entstand. Exaltation über Exaltation, aber nicht mehr ohne Burzel und Kern, also auch nicht ohne Resultat. 10 "Befter Freund — heißt es am 3. Juli 1785 — ber geftrige Tag, ber zweite bes Julius, wird mir unvergeflich bleiben, fo lange ich lebe. Gabe es Geifter, die uns bienftbar find und unsere Gefühle und Stimmungen burch eine sympathetische Magie fortpflanzen und übertragen, Du hatteft die Stunde zwischen 15 halb acht und halb neun Vormittags in der füßesten Ahnung empfinden muffen. 3ch weiß nicht mehr, wie wir eigentlich bar= auf tamen, von Entwürfen für bie Butunft zu reben. Herz wurde warm. Es war nicht Schwärmerei, - philosophisch= feste Gewißheit war's, was ich in der herrlichen Perspective der 20 Zeit vor mir liegen fah. Mit welcher Beschämung, die nicht niederdrückt, sondern mannlich emporrafft, sah ich rückwärts in bie Bergangenheit, die ich durch die unglücklichste Berschwendung mißbrauchte. Ich fühlte die kuhne Anlage meiner Rrafte, bas miflungene (vielleicht große) Vorhaben ber Natur mit mir. Gine 25 Sälfte wurde durch die wahnsinnige Methode meiner Erziehung und die Miglaune meines Schicffals, die zweite und größere aber durch mich selber zernichtet. Tief, bester Freund, habe ich bas empfunden, und in der allgemeinen feurigen Bahrung meiner Gefühle haben fich Ropf und Berg zu dem herkulischen 30 Gelübde vereinigt - die Vergangenheit nachzuholen und den eblen Wettlauf zum höchsten Ziele von vorn anzufangen." Sieber schau', beutsche Jugend, das thu beinem Lieblingsbichter nach! Es ist gewiß, daß die bedeutendere Kraft sich leichter ver=

irrt, als die geringere, weil sie langer, als diese, mit sich selbst in Amiespalt bleibt, weil fie ber niedern Sphare, in der sich Tausende mit Behagen bewegen, oft schon entwachsen ist, ohne für die höhere noch völlig reif zu fein. Das ist der Buftand, in welchem Jeber ben Fauft, ober vielmehr ben Bater beffelben, ben 5 Samlet, auf seine eigene Sand durchspielt, und es hat wirklich nicht so viel zu sagen, als beforgte Mütter glauben, wenn ber Sohn Monate lang am Borfaal vorbeischleicht und in's Raffeehaus hineinschlüpft. Nur muß der junge Mensch sich freilich nicht einbilden, er fei beswegen bem Schöpfer bes Samlet gleich 10 und ein großer Mann geworden, weil er ihm nachfühlen, weil er Sonne, Mond und Sterne allenfalls auch einmal für ein bloges Feuerwerk halten kann. Er muß ben Buftand felbst nicht für eine That nehmen, sondern die That, wie tief er auch hinein gerathen, wie lange er auch barin verharren mag, stets in die 15 Ueberwindung beffelben fegen, fonft ift er verloren, fonft kann er Gefahr laufen, einen Grabbe und einen Shakespeare mit einander zu verwechseln, den Gräuel der Verwesung mit der Welt bes Lichts, zu ber allerbings auch ber Kirchhof gehört. Er arbeite, sei es Anfangs auch ohne Freude; die Freude wird schon kommen, 20 benn ber Moment wird nicht ausbleiben, wo er sich plötlich im "wüften Garten" als gefundes Kraut fühlt und fich im Stande fieht, den Prinzen Samlet und seine ganze Sippschaft in die Cur zu nehmen. — Der nämliche Brief läßt auch einen Ginblick thun in die Buchhändlerverhältnisse jener Beit. "S. und G. 25 haben die Andiscretion gegen mich gehabt, meinen Fiesko, ohne mir nur ein Wort zu gonnen, neu auflegen zu laffen, nachbem bie erste Edition vergriffen mar - und G. trieb es so weit, daß ich einige Exemplare, die ich zu meinem Gebrauche aus feiner Sandlung nahm, bezahlen mußte. Dieser niederträchtige Bug 30 hebt alle meine Verbindlichkeit gegen diese Buchhandlung auf, und ich bin vollkommen berechtigt, selbst eine neue Auflage meiner Stude zu veranstalten. Mehrere Brunde find es, Die

mich dazu bewegen. Erstlich bin ich es meiner schriftstellerischen Ehre schuldig, die Blumite'sche Berhungung meiner Stude wieder aut zu machen. Zweitens weiß das Publicum, bag ich mit meinem Fiesto große Beränderungen borgenommen habe, welche 5 noch nicht im Druck erschienen sind. Drittens kann ich vorauß= seten, daß eine burchgängige correctere Behandlung ber Räuber und bes Fiesto bem Bublicum intereffant und für meinen Namen von wichtigen Folgen sein werde; und dann bin ich viertens gesonnen, zu ben Räubern einen Nachtrag in einem 10 Acte: Räuber Moors lettes Schickfal, herauszugeben, wohurch bas Stud neuerbings in Schwung fommen soll. Die Ausgabe munte auch alle außerliche Berichonerung haben, und es ift feine Frage, daß die Speculation einschlagen werde." Das Alles hat sich bis auf den heutigen Tag wohl wenig verändert, wird aber 15 jest ohne Zweifel eine andere Gestalt gewinnen; seit der Wiener und Berliner März-Revolution läßt fich mit Sicherheit barauf Der berühmteste Schriftsteller war einmal ein unberühmter und mußte zufrieden fein, unter welchen Bedingungen es auch immer fei, für die Sachen, die ihn berühmt machen 20 follten, einen Berleger aufzutreiben. Dieser Berleger hatte ihn vielleicht schnöbe abgewiesen, wenn er sich durch contractliche Stipulationen bie Zufunft hatte sichern wollen, und es mare boch arg, wenn der Mann blog beswegen, weil nicht geschah, mas der Natur ber Sache nach nicht geschehen konnte, um einen Spott= 25 preis bleibende Werke der Literatur als ewiges Gigenthum an sich gebracht hatte. Es ist rührend, ben armen Schiller auch einmal im Buchhandlerfinn speculiren zu feben: die Roth mußte groß fein, die ihm einen folchen Blan und ben Bedanken an ein faufmannisches Ausbeuten ber letten Schickfale Rauber Moors 30 abdringen konnte. Körner bagegen sah den Freund nicht sobald in Berlegenheit, als er fich auch glücklich pries, ihm heraushelfen zu können; er machte augenblicklich ben Bahlmeifter ber beutschen Nation, wie Frau von Wolzogen früher aus ihrem Gütchen

Bauerbach ein vorläufiges Prytaneum gemacht hatte, und bas Borschießen war seitdem Jahre lang sein gern geübtes Umt. Schiller greift auch fogleich berghaft zu, und feine Eriftenz ift benn einstweilen auch nach biefer Seite bin geordnet. Sehr schön sagt er in seiner Antwort: "Ich hätte ja zu mir selbst s fagen können: Dein Freund fann unmöglich einen größeren Werth in feine Gluddauter feten, als in fein Berg, und fein Herz gab er bir ja schon. Ich hätte mir selbst sagen sollen: Derjenige Mensch, ber gegen beine Fehler und Schwächen fo buldend war, wird es noch mehr gegen bein Schicksal sein. Warum 10 follte er bir Blößen von biefer Art zum Berbrechen machen, ba er dir jene vergab!" Und: "Werde ich das, was ich jest träume, wer ift gludlicher, als du?" S. 46, in bem Briefe, ben Schiller seinem Freunde an beffen Hochzeitstage ichrieb, tommt eine Stelle vor, bei der Gustav Schwab aufgejauchzt haben wird: "An dem 15 Morgen bes Tags, ber Euch granzenlos glücklich macht, bete ich freudiger zu ber Allmacht!" "Seht Ihr — wird ber Berfasser ber populairsten Schiller-Biographie seinen Recensenten zurufen - feht Ihr, wie richtig ich meinen Belben aufgefaßt hatte, als ich mich niedersetze, ihn zu zeichnen? Ein Christ war er, trotz 20 feiner Götter Briechenlands, ja trot feiner philosophischen Auf-Diese meinte er eben, wenn er seine schönften Sunden verfluchte. Er betete, giebt's einen befferen Beweis?" Ich gonne ihm seine Freude, muß aber protestiren und mich überhaupt bei biefer Gelegenheit gegen die Logik, mit der Schwab in feiner 25 Biographie die religiose Frage in Bezug auf Schiller abmacht. entschieden aussprechen: fie binkt aar zu kläglich auf ihren bolzernen etymologischen Füßen einher und wird durch den flüchtigften Sin= weiß auf die Beschaffenheit der unter dem beständigen Ginflusse driftlicher Institutionen ausgebildeten Sprache entfräftet. ift darum noch kein orthodozer Gläubiger, weil man helf Gott! fagt, wenn ber Nachbar nief't. Der Grund bedeutet nicht viel mehr, als ber S. 67 aus Schillers Sollicitation um einen

Leipziger Stollen zur Feier ber Weihnacht allenfalls zu abstrahirende. S. 72 ift endlich einmal ausdrücklich vom Karlos die Rede, der damals entstand; bis dabin wird immer nur im Allgemeinen von Arbeiten gesprochen. "Willft Du wissen s heißt es - wie weit ich in meiner Arbeit gekommen bin? Mitten in ber letten Scene bes Marquis mit ber Königin, Die Du ja fennst. Jest fängt es an fehr interessant zu werben. aber ich zweifle, ob meine Ausarbeitung nicht unter, tief unter meinem Ideale und dem Interesse der Situation bleiben wird. 10 Noch habe ich keinen Bulsschlag biefer Empfindungen, von benen ich eigentlich bei diefer Arbeit durchdrungen sein sollte. habe keine Zeit, sie abzuwarten. Wissentlich muß ich mich über= eilen — Dein Herz wird kalt bleiben, wo Du die höchste Ruhrung erwartet battest. Sier und ba ein Funke unter ber Afche. 15 und das ift Alles!" Intereffanter Ausdruck einer Gemuths= Situation, in die nur ein Dichter hinein gerathen tann, und an ber sich schärfer, wie an iraend einer, die Differenz veranschau= lichen läßt, die zwischen der Dichterkraft, als solcher, und dem allgemeinen geistigen Bermögen, beffen specifischer Ausfluß fie 20 ist, wie jede andere, besteht. Der Dichter weiß oft sehr gut, mas er machen foll, und kann es boch nicht machen; er hat alle Elemente beisammen, aber fie wollen nicht in einander aufgeben, und wenn er fich zwingt, b. h. wenn er als Beift auszuführen sucht, was er als Dichter nicht auszuführen vermag, so wird er 25 immer etwas Bernunftgemäßes, dem Gefetz des zureichenden nicht Wibersprechendes, zugleich aber auch etwas Grundes Raltes, Unlebendiges hervorbringen, das fein Berg ergreift und feine Bhantafie entflammt. Da nur wenig Dichter ftreng genug gegen fich felbst find, um von den ihnen fommenden Ideen die= w jenigen, die sich entweder überhaupt nicht, oder doch nicht sogleich poetisch gestalten und barftellen lassen wollen, gang und gar zu unterbruden, so ift es naturlich, daß uns eben so oft ein poetischer Gehalt in profaischer Form geboten wird, als uns ein profaischer Gehalt in poetischer Form, ein Zeitungsartifel 3. B. in Reimen, entgegentritt. Goethe in seinen späteren Werken, in ben Banber= jahren und im zweiten Theile des Fauft, zeigt am beften, mas dabei herauskommt. S. 79. der Curiosität wegen werde es bemerkt, rühmt Schiller eine Blumauer'sche Dbe an den Nachtstuhl 5 und findet fie ganz charmant. Da muß fein hoher Geift in einer äußerft milben Stimmung gewesen sein; später verdammte er ben guten Blumauer, so tief er verdammt werben konnte, und fand fogar an dem in manchem Betracht doch einzigen Thümmel taum noch eine geniegbare Seite heraus. Gin Aufenthalt auf 10 bem Lande bei schlechtem Wetter zwingt ben Dichter, fich burch Springen im Zimmer Motion zu machen; bas haus gittert babei, und der Wirth fragt erschrocken, was er befiehlt. Das ist auch eine überraschende Situation. S. 94, aus einem Briefe von Körner, erfährt man, daß der Verfasser der Räuber und des 16 Fiesto feine Zeitungen lief't; Rörner theilt ihm bafur einige politische Neuigkeiten mit, fie betreffen Neders Exil und Calonnes Entlassung, also bie nächsten Borboten ber frangofischen Staatsummalzung. Gin Brief bom 23. Juli 1787 zeigt uns ben Dichter auf einmal, ohne daß vorher auch nur von der Reise 20 die Rede gemefen ware, in Weimar, und führt uns in fein indefi= nibles, weil unklar bleibendes Verhältniß zu Charlotte von Kalb ein. Er bezeichnet fie als eine "große, sonderbare weibliche Seele bie einem größern Beift, als bem feinigen, zu schaffen geben Dann kommt es zu Besuchen bei Wieland, Herber, 25 der Herzogin Mutter u. f. w., und wir erhalten eine köftliche Gallerie von Miniatur=Bildern, die freilich nicht immer mit ben in unsern Literaturgeschichten ausgehängten übereinstimmen. Ru= erft tritt uns der alte, gute Wieland entgegen, der Schillern ichon bei der ersten Zusammenkunft langweilt, der heute warm 30 ift, morgen wieder kalt, und beffen ganges Leben in raschen und unvermittelten Umsprüngen besteht. Dann erscheint Berber, ber von Schiller "nichts weiß, als daß er für etwas gehalten wird";

der einen Tyrannen, den Bergog von Bürtemberg, mit "Tyrannen= haß" haßt; ber Goethe mit "Leidenschaft, mit einer Art von Ber= götterung" liebt, und überhaupt nur haffen oder lieben fann. Ich glaube, Herder ist durch diese wenigen Worte besser characte= 5 rifirt, als durch die zweibändige Biographie seiner Frau. Bossirlich taucht Bulvius auf; er will bas Glud haben, ben Berrn Rath Schiller zu feben, und nimmt es, trop feines weit und breit renommirten Rinaldo Rinaldini, nicht übel, ihm nicht bekannt zu fein. Run tommt die Bergogin Mutter an die Reife, Die 10 Schillern burchaus nicht gefällt. Desto mehr ift er während ber Borftellung mit fich felbst zufrieden; man fieht, seine Berbeuaungen find ihm geglückt, er ftaunt über seinen eigenen Unstand. Das Resultat der ersten Tage des Aufenthalts in Beimar ift erhöhtes Selbstvertrauen. "Die nabere Befanntichaft mit biefen 15 Weimar'schen Riesen hat meine Meinung von mir selbst ver= beffert!" So erging es später auch Jean Baul. Freilich mar Goethe nicht bort, sondern in Italien, aber er wird gelegentlich von seinen Freunden gemalt, mitunter sogar in effigie von ihnen gehenft, bermalen mit Ausnahme Berbers, beffelben so Herbers, ber ihn nachher für eine Wolfsnatur erklärte. Im Gangen hat man einen Eindruck, als ob man mit bem einen Auge ben Sonnenuntergang fabe, mit bem andern ben Sonnen= aufgang. Um 8. Auguft 1787 fchreibt Schiller: "Deinen Brief bom 2. August habe ich erhalten, er versetzte mich wieder gang 25 zu Euch, und das mar meine wohlthätigfte Empfindung feit langer Zeit. Es giebt für mich fein gemifferes und fein höheres Blud in der Welt mehr, als der vollständige Genuß unferer Freundschaft, die gange ungertrennbare Bermengung unseres Daseins, unserer Freuden und Leiden. Wir haben biefes Biel so noch nicht erreicht, aber ich bente, wir follen es noch erreichen. Welchen Weg ich bazu einschlagen werbe, wird ber Gegenstand meiner folgenden Briefe fein. Ich bin barüber mit mir einig, aber ich muß Dir's und ben Anderen erft abgewinnen, wenn

ich meine Ibeen Euch mittheilen barf. Der Anfang und ber Umriß unserer Verbindung war Schwärmerei, und das mußte er sein; aber Schwärmerei, glaube mir's, wurde auch nothwendig Jest muß ein ernfthafteres Nachbenken und eine ihr Grab fein. langfame Brufung ihr Confifteng und Buverläffigkeit geben. 6 Jebes unter uns muß bem Interesse bes Ganzen einige kleine Leidenschaften abtreten, und eine bergliche Liebe für Redes unter uns muß in uns Allen die erfte und die herrschende fein. Seid Ihr hierin mit mir einig? Wohl. Go versichere ich Euch, daß es die Grundlage aller Vorkehrungen sein wird, die ich jest für 10 mein fünftiges Leben treffe, und davon für jett genug." find köstliche, gar nicht genug zu beherzigende Worte. Die wenigsten Menschen haben von einem mahren Freundschaftsverhältniß einen Begriff. Sie sehen nicht ein, daß ein solches Berhältniß eine Aufgabe ift, die von beiben Seiten mit Ernft 15 und Unftrengung gelöf't fein will, und bag es, ftatt im Benug, in gemeinschaftlicher Thätigkeit, im gemeinschaftlichen Streben nach einem gleichen, aber auf doppeltem Wege von zwei, trot aller Sympathie von einander verschiedenen Individuen zu erreichenden Ziel eine feste Basis haben muß, wenn es bauern foll. 20 Sie finden sich barum immer in ihren Erwartungen getäuscht und oft am bitterften, wenn fie an ben rechten Mann gerathen benn dieser erkennt balb, daß fie nicht das Rechte von ihm wollen; fie aber, ftolg auf ihr von Empfindungen ftrogendes Berg, begreifen nicht, daß zwischen dem Stehenden und dem 25 Behenden so wenig ein Bund möglich ift, wie zwischen bem Tobten und dem Lebendigen. "Rannst Du mir glauben, lieber Rörner — heißt es in bemselben Brief bann weiter — bag es mir schwer — ja beinahe unmöglich fällt, Guch über Charlotte zu schreiben? Und ich kann Dir nicht einmal fagen, marum. 30 Unser Berhaltniß ift - wenn Du diesen Ausdruck verfteben kannst - wie die geoffenbarte Religion, auf den Glauben geîtükt. Die Resultate langer Brüfungen, langsamer Fortschritte

bes menschlichen Beistes sind bei dieser auf eine mystische Beise avancirt, weil die Vernunft zu langsam babin gelangt sein murbe. Derselbe Fall ist mit Charlotten und mir. Wir haben mit der Uhnung bes Resultates angefangen, und muffen jest unfere 5 Religion durch den Verstand untersuchen und befestigen. wie bort, zeigen sich also nothwendig alle Epochen bes Fanatis= mus, Stepticismus, bes Aberglaubens und Unglaubens, und dann mahrscheinlich am Ende ein reiner und billiger Bernunft= glaube, der der allein seligmachende ift. Es ist mir wahrscheinlich 10 daß der Reim einer unerschütterlichen Freundschaft in uns Beiden porhanden ift, aber er wartet noch auf feine Entwickelung. In Charlottens Gemuth ift übrigens mehr Einheit, als in bem meinigen, wenn fie schon wandelbarer in ihren Launen und Stimmungen ift. Lange Ginsamkeit und ein eigensinniger Sang 15 ihres Wefens haben mein Bild in ihrer Seele tiefer und fefter gegründet, als bei mir ber Fall fein konnte mit bem ihrigen.

"Ich habe Dir nicht geschrieben, welche sonderbare Folge meine Erscheinung auf sie gehabt hat. Bieles, mas sie vor= bereitete, kann ich jett auch nicht wohl schreiben. Sie hat mich 20 mit einer heftigen, bangen Ungebuld erwartet. Mein letter Brief, der ihr meine Unfunft gewiß versicherte, sette fie in eine Unrube, die auf ihre Gefundheit wirkte. Ihre Seele hing nur noch an biesem Gebanken - und als sie mich hatte, war ihre Empfänglichkeit Ein langes harren hatte fie erschöpft, und für Freude dahin. 25 Freude wirfte bei ihr Lähmung. Sie war fünf, sechs Tage nach der ersten Woche meines Hierseins fast jedem Gefühle abgestorben, nur die Empfindung dieser Ohnmacht blieb ihr, und machte sie elend. Ihr Dasein war nur noch durch convul= sivische Spannungen bes Augenblicks hingehalten. Du kannst 30 urtheilen, wie mir in biefer Zeit hier zu Muthe war. Krankheit, ihre Stimmung und dann die Svannung, die ich hieher brachte, die Aufforderung, die ich hier hatte! Best fängt fie an, sich zu erholen, ihre Gesundheit stellt sich wieder ber,

und ihr Beift wird freier. Sest erft können wir einander Etwas Aber noch genießen wir uns nicht in einem zweckmäßigen Lebensplan, wie ich mir versprochen hatte. Alles nur Buruftung für die Butunft. Jest erwarte ich mit Un= geduld eine Antwort von ihrem Manne auf einen wichtigen 5 Brief, ben ich ihm geschrieben!" Gewiß ein Berhältniß, womit Schillers Biograph fich gründlicher hatte beschäftigen follen, ba es auf Zeiten und Sitten, wie auf die betheiligten Berfonen ein gleich seltsames Licht wirft. Auch Gotter tritt noch in biesem Briefe auf; er lief't ben Don Karlos vor, um ihn zu 10 discreditiren. Seite 133 kommt das erfte Wort über Goethe. "Diefer Tage bin ich auch in Goethes Garten gewesen, bei'm Major von Anebel, seinem intimen Freunde. Goethes Geift hat alle Menschen, die sich zu seinem Birkel gablen, gemobelt. Gine ftolze philosophische Verachtung aller Speculation und Unter= 15 suchung, mit einem bis zur Affectation getriebenen Attachement an die Natur und einer Resignation in seine fünf Sinne; turg eine gewisse kindliche Einfalt der Vernunft bezeichnet ihn und seine ganze hiesige Secte. Da sucht man lieber Kräuter ober treibt Mineralogie, als daß man fich in leeren Demonstrationen 20 Die Idee kann gang gefund und gut fein, aber man kann auch viel übertreiben. Aus diesem Knebel wird hier er= staunlich viel gemacht, und unstreitig ist er auch ein Mann von Sinn und Character. Er hat viel Renntniffe und einen planen hellen Verstand — wie gesagt, er kann Recht haben; aber es 25, ift so viel Gelebtes, so viel Sattes und grämlich Hypochonbrisches in biefer Bernünftigkeit, daß es einen beinahe mehr reizen fonnte, nach der entgegengesetzten Beise ein Thor zu sein. wurde mir als eine nothwendige Rücksicht empfohlen, die Bekanntschaft biefes Menschen zu machen, theils weil er hier für so einen ber gescheibtesten Röpfe gilt, und zwar mit Recht, theils weil er nach Goethe den meisten Ginfluß auf den Bergog bat." Seite 136 heißt es: "Goethe wird von fehr vielen Menschen,

auch außer Berder, mit einer Urt von Anbetung genannt, und mehr noch als Menich, benn als Schriftsteller geliebt und bewundert. Herber giebt ihm einen flaren universalischen Ber= ftand, das mahrfte und innigfte Gefühl, die größte Reinheit des 5 Herzens! Alles, mas er ist, ist er ganz, und er kann, wie Julius Cafar, vieles zugleich fein. Rach Serbers Behauptung ist er rein von allem Intriguengeist, er hat wissentlich noch Niemand verfolgt, noch feines Underen Glud untergraben. liebt in allen Dingen Belle und Rlarheit, felbit im Rleinen zo feiner politischen Beschäfte, und mit eben biefem Gifer haßt er Beschraubtheit, Berworrenheit." Leiber fommt es jpater gang anders. Aber ichon diese Mittheilungen über Goethe. Die doch durchaus wohlwollender Art find, geben Körner zu herbem Tadel des Mannes, den fie betreffen, Anlag. "Nach 15 und nach wird mir das Bild von der dortigen Welt immer beller, aber ich fann nicht fagen, daß er mir ben Bunfch erregte. unter folden Menschen zu leben. Besonders gilt dieß von der Goethe'ichen Secte, wenn ich anders Deine Schilderung von ihr recht gefaßt habe. Für ben großen Saufen ift eine folche Be-20 schräntung heilsam, und sie allgemeiner zu machen, ift gewiß Aber fich felbst und feincagleichen muß ber ein Berdienit. größere Menich bavon ausschließen. Es fehlt nicht an Ber= anlaffungen zu fruchtbarer Thätigkeit für jede höhere Seelenkraft, und biefe ungebraucht zu laffen, ift Diebstahl an feinem Beit= 25 alter. Freilich ift es bequemer, unter kleinen Menschen zu herrschen, als unter größeren seinen Plat zu behaupten. lange noch im politischen ober schriftstellerischen Wirkungsfreise für Goethe Etwas zu thun übrig bleibt, bas feines Beiftes würdig ift, -- und tann's ihm wohl baran fehlen? - fo ift es un= 30 verantwortlich, seine Zeit im Naturgenusse zu verschwelgen, und mit Kräutern und Steinen zu vertändeln. Ich ehre die mahre Simplicität. Sie ift das Beprage ber Bollendung in aller menschlichen Thätigkeit, aber fie wird nicht bloß durch Lavater'iche Sebbel, Berte XI.

Rindlichkeit erreicht. Die höchste Anstrengung bes menschlichen Beiftes wird oft dazu erfordert, um da, wo Berworrenheit. Runftelei. Bedantismus herrschen, sie wieder herzuftellen ober au schaffen. - Ich gebe zu, daß echter Naturgenuß uns in eine gunftige Stimmung für jebe Thätigkeit verfett. Aber nicht s bie Natur als Natur erzeugt Begeisterung, sondern der Schat von Vortrefflichkeiten, die sie dem besseren Menschen im Ruftande ber Unbefangenheit zur Betrachtung barbietet. Alfo nicht bie leblose, die thierische Natur allein. Alle Spuren höberer menschlicher Thatigkeit muffen bei bem, ber Ginn bafur bat. 10 bieselbe Wirkung hervorbringen, und warum diesen Sinn ertödten? Berdient der Beift eines Raphael, eines Leibnit, eines Shakespear, eines Friedrich weniger Aufmerksamkeit, als ein Gras, bas ich zertrete? Und biese Begeisterung tann bei dem großen Menschen nicht zum unthätigen Schwelgen führen. ift leicht gefagt, daß unfere Beiten und Berhaltniffe uns zu feiner begeisterungswürdigen Wirksamkeit auffordern. Mit eben bem Rechte konnten die Griechen zu Sokrates Zeiten klagen, daß feine Ungeheuer mehr zu erlegen, keine Riefen mehr zu betämpfen maren, wie zu den Zeiten ber Beroen. Andere Zeiten. 20 andere Ungeheuer; Stoff gur Wirksamfeit bleibt immer genug für ben großen Mann. Er muß nur das Schwere heraussuchen. woran kleinere Menschen sich nicht wagen!" Es ist dieß ein äußerst wichtiger Bunct, wegen beffen man Goethe unendlich oft angegriffen hat, aber mit größtem Unrecht. Er wußte, daß er man ben Baum an ber Burgel begießen muß, wenn die Zweige blühen follen. Undere glauben, fie durfen den Baum verfaumen, wenn fie nur die Zweige pflegen, und babei fommt benn Richts heraus, als verfrüppeltes Befen. Derfelbe Körner'sche Brief enthält eine vortreffliche Rritit der Berder'ichen Philosophie= 30 Methode. "Sein ganzes Syftem hat, fo wie das Spinoza'sche. einen großen Ginwurf wider fich, den er nicht weggeräumt hat. Wenn nämlich Gott bas einzige Princip aller Thätigkeit in

allen einzelnen exiftirenden Wesen ift, wo bleibt die Individualität? Was gewinnt man durch eine Hppothese, wogegen sich das Selbst= gefühl ber Perfonlichkeit ftraubt, als ben troftlofen Bebanken, daß Alles, was der ausgebildetste Mensch zu seiner Vervoll= 5 kommnung gethan hat, nach seinem Tode keine Spur zurück Die unenbliche Kraft, die ihn beseelte, ift keines Bachs= thums fähig. Sie vertauscht nur ihren Wirfungsfreis, und fann durch diesen Tausch Richts gewinnen. Auch im Kleinsten ift fie unendlich; und ift Dir der Begriff einer Gottheit benkbar, die 10 fich felbst auf unendlich mannigfaltige Beise beschränkt, um burch Diese Beschränkungen Individuen hervorzubringen?" Das ift ber Anoten, ben auch Begels Ausbruck, ber Beift spiele mit fich felbst, der Lösung um Nichts näher brachte. Das Allgemeine mit seinem Trieb, sich zu individualisiren, bas Indivividualisirte 15 mit seiner Unfähigkeit, sich als solches zu behaupten, wer will Diesen Dualismus in der Weltwurzel auf eine Ginheit zurückführen! Run macht Schiller in Jena Reinholds Bekanntschaft, und wird durch diefen zu Kant geführt. "Gegen Reinhold bift Du ein Berächter Kants, benn er behauptet, daß dieser nach so hundert Jahren die Reputation von Jesus Chriftus besitzen Die Schilderung, die er von Reinhold macht, zeugt von seinem Tiefblick in Bezug auf Menschen. "Uebrigens schreibt er — folgere nicht, daß Reinhold und ich Freunde sein muffen ober schon find. Reinhold fann nie mein Freund werben, 25 ich nie ber Seinige, ob er es gleich zu ahnen glaubt. find fehr entgegengesette Befen. Er hat einen talten, flar= sehenden, tiefen Verstand, ben ich nicht habe und nicht würdigen fann; aber seine Phantasie ift arm und enge, und sein Beist begränzter, als der Meinige. Die lebhafte Empfindung, die er so im Umgange über alle Gegenstände bes Schönen und Sittlichen ergiebig und verschwenderisch verbreitet, ist aus einem fast ver= trodneten, ausgesogenen Ropfe und Bergen unnatürlich hervor= gepreft. Er ermüdet mit Gefühlen, die er suchen und gusammen=

scharren muß. Das Reich der Phantasie ist ihm eine fremde Bone, worin er fich nicht wohl zu orientiren weiß. Seine Moral ist ängstlicher, als die Meinige, und seine Beichheit sieht nicht felten ber Schlappheit, ber Feigheit ähnlich. Er wird fich nie zu fühnen Tugenden oder Berbrechen, weder im Ideal noch s in der Wirklichkeit, erheben, und das ist schlimm. Ich kann feines Menschen Freund sein, der nicht Fähigkeit zu einem von beiden oder zu beiden hat." Die Berber'sche Cheftands=Fdulle. bie sich Seite 166 findet, wird Niemand ohne Befriedigung "Bon den hiefigen großen Beistern überhaupt kommen 10 einem immer närrischere Dinge zu Ohren. Herber und seine Frau leben in einer egoistischen Einsamkeit, und bilden zusammen eine Art von heiliger Zweieinigkeit, von ber fie jeden Erdensohn ausschließen. Aber weil beibe ftolz, beibe heftig find, fo ftoft Diefe Gottheit zuweilen unter sich felbst an einander. Wenn fie 15 also in Unfrieden gerathen sind, so wohnen beide abgesondert in ihren Stagen, und Briefe laufen Treppe auf, Treppe nieder. bis sich endlich die Frau entschließt, in eigener Person in ihres Chegemahls Zimmer zu treten, wo fie eine Stelle aus feinen Schriften recitirt, mit ben Worten: "Wer bas gemacht hat, muß 20 ein Gott fein, und auf ben tann Riemand gurnen" - bann fällt ihr der besiegte Herder um den Hals, und die Fehde hat ein Ende. — Preiset Gott, daß ihr unfterblich seid!" wird characterifirt. Die Studenten wandeln mit Schritten eines Niebefiegten, und schreien bes Abends fast alle vier Minuten: 25 Roof weg! Kopf weg! auf die Gaffe hinunter, welches Wort den Wanderer vor einem "baljamischen Regen warnt, der über seinen Scheitel loszubrechen droht." Dafür ist aber die Akademie, weil die Gewalt über sie unter vier sächsische Berzoge gleich vertheilt ist, eine Art von Republik, und die Professoren find 30 Leute, die sich um keine Fürstlichkeit zu bekümmern brauchen. Seite 177 findet fich ein koftliches Exempel, daß es ben politischen Propheten oft eben so schlecht ergeht, wie den

Better=Bropheten. "Bobe hat eine schlechte Idee von Baris zurudgebracht. Die Nation habe alle Energie verloren und nähere sich mit schnellen Schritten ihrem Verfall. Die Gin= führung der Notables felbst ware nur ein Kniff der Regirung 5 - fie hatte ihn aber fünf Sahre zu früh gebraucht, und noch etwas unerwarteten Gegendruck gefunden. Fünf Jahre fpater hätte sie diesen nicht mehr riskirt. Das Parlament wolle Nichts bedeuten. Seine gange Birtfamkeit bestehe aus Schulexercitien. bie es eingebe und höchlich froh sei, wenn sie gut gerathen; 10 just so, wie die Schulknaben in den Gymnasien." Der Brief ift batirt vom 10. Sept. 1787. Körner freilich, immer besonnen. antwortet barauf fogleich: "Bobe scheint Dir eine ziemlich ein= feitige Schilderung von Frankreich gemacht zu haben. Er war zu kurze Zeit in Baris, um mehr als eine Parthei gehört zu 15 haben; und daß dort alles Parthei macht, fannst Du leicht benten!" Gine Spannung zwischen Schiller und Wieland lof't fich wieder, Schiller wird Mitarbeiter am beutschen Merkur, er betrachtet fich ichon als prajumtiven Erben besielben, und ift nicht einmal gang abgeneigt, Wielands Schiegersohn zu werben. 20 "Ich glaube — schreibt er am 19. November 1787 — Wieland kennt mich noch wenig genug, um mir seinen Liebling, seine zweite Tochter nicht abzuschlagen, selbst jest nicht, da ich Nichts habe. Das Mädchen kenne ich nicht, gar nicht, aber siehst Du, ich wurde sie ihm heute abfordern, wenn ich glaubte, daß ich 25 fie verdiente. Es ift sonderbar, ich verehre, ich liebe die herzliche, empfindende Natur, und eine Rokette, jede Rokette kann mich feffeln. Jebe hat eine unfehlbare Macht auf mich, durch meine Gitelfeit und Sinnlichkeit; entzünden tann mich teine, aber beunruhigen genug. Ich habe hohe Begriffe von häuslicher Freude. so und boch nicht einmal fo viel Sinn dafür, um mir fie gu wünschen. Ich werde ewig isolirt bleiben in der Welt, ich werde von allen Glückfeligkeiten naschen, ohne fie zu genießen. bie Wieland zurudzukommen: ich fage Dir, ich glaube, bag mich

ein Geschöpf, wie dieses, glücklich machen könnte, wenn ich so viel Egoismus hatte, gludlich fein zu konnen, ohne gludlich zu machen, und an dem lettern zweifle ich fehr. Bei einer emigen Berbindung, die ich eingehen soll, darf Leidenschaft nicht sein. und darum habe ich bei diesem Falle mich schon verweilt. Ich s fenne weder das Mädchen, noch weniger fühle ich einen Grab von Liebe, weder Sinnlichkeit noch Blatonismus - aber Die innigfte Bewigheit, daß es ein gutes Wefen ift, daß es tief empfindet und sich innig attachiren kann, mit der Rücksicht zu= gleich, daß sie zu einer Frau ganz vortrefflich erzogen ift. 10 äußerst wenig Bedürfnisse und unendlich viel Wirthschaftlichkeit Man wird später sehen, wie dieses Sichselbstconstruiren. bas dem höheren Menschen nun einmal eigen ift, Schiller täuschte. und daß er so gut gludlich zu machen verstand, als er gludlich zu werden fähig war. Vortrefflich antwortet ihm Körner. Gin 15 Ausflug Schillers nach Meiningen giebt ihm zu einem aller= liebsten Genre-Bilden Gelegenheit, das er so gewandt auffängt. wie ein hurtiger Anabe ben Schmetterling, der an ihm vorüber "Ich habe in der Gegend einige interessante Kamilien 3. B. da ist auf einem Dorfe Hochheim eine ebel= 20 aefunden. mannische Familie bon fünf Fraulein, und zusammen bon gebn Bersonen, die die alten Batriarchen= oder Ritterzeiten wieder aufleben läßt. Niemand in ber Familie trägt Etwas, mas nicht da gemacht wird. Schuhe, Tuch, Seide, alle Meubles, alle Be= bürfnisse des Lebens und fast alle des Luxus, werden auf dem 25 Bute erzeugt und fabricirt, vieles bon den Banden des Frauen= gimmers, wie die Princessinnen in der Bibel und in den Beiten ber Chevalerie zu thun pflegten. Die außerste Reinlichkeit, Ordnung jelbst nicht ohne Glanz und Schönheit gefällt bem Auge; von den Fräulein find einige schön, und alle find ein= 20 fach und mahr, wie die Natur, in der sie leben. Der Bater ift ein wackerer, braver Landjunker, ein vortrefflicher Jäger und ein autherziger Wirth, auch ein burschikoser Tabakacompagnon.

Brei Stunden von da sieht man auf einem anderen Dorfe gerade das Gegentheil. Hier wohnt der Rammerherr von S., ben Ihr in Dresben gefehen habt, mit einer Frau und neun Kindern auf einem bochtrabenden, fürstlichen Ruf. Hier ift s ftatt eines Hauses ein Schloß, Hof statt Gesellschaft, Tafel statt Mittageffen. Die Frau ein vaporoses, falsches, intriguantes Geschöpf, dabei aber häftlich, wie die Falschheit, und übrigens voll guten französischen Tons. Gin Fräulein ift recht hübsch, aber ber Teufel regirte die Mutter, daß sie sie nicht mit uns so reifen laffen wollte. Berr von S. ift ein impofanter Menfch von fehr viel guten und glanzenden Gigenschaften, voll Unterhaltung und Anftand, dabei ein Libertin in hohem Grade. ift der Onkel Charlottens, und schätt fie fehr hoch." Aus Rudolftadt berichtet er: "ich habe wieder eine recht liebens= 25 würdige Familie kennen gelernt. Gine Frau von Lengenfeld lebt da mit einer verheiratheten und einer noch ledigen Tochter. Beibe Geschöpfe find, ohne ichon zu fein, anziehend, und gefallen mir fehr!" Gins diefer "anziehenden" Beschöpfe brachte e3 später bekanntlich weit bei ihm, es wurde seine Frau, trop so bem, daß er noch in demfelben Briefe fagt: "Gine Frau, die ein vorzügliches Wesen ist, nacht mich nicht glücklich, ober ich habe mich nie gekannt!" Don Karlos führt ihn auf die Ge= schichte bes Abfalls der Niederlande, und Strada, Grotius, Reid u. f. w. werden eine Zeit lang seine Bertrauten. .. Meine 25 niederländische Rebellion tann ein schönes Product werden; und mahricheinlich wird es viel thun. Im Merkur bes folgenden Januars erscheint Etwas davon, das Guch vorläufig eine Idce geben wird. Alles macht mir hier feine Glückwunsche, bag ich mich in die Geschichte geworfen, und am Ende bin ich ein folder 30 Marr, es felbft für vernünftig zu halten. Wenigstens verfichere ich Dir, daß es mir ungemein viel Genug bei ber Arbeit giebt, und daß auch die Idee von etwas Solidem, das heißt etwas, bas ohne Erleuchtung bes Berftandes bafür gehalten wirb, mich babei fehr unterftutt; benn bis hieher mar ich boch fast immer mit bem Fluche belaftet, ben die Meinung ber Belt über bieje Libertinage des Beistes, Die Dichtkunft, verhängt hat!" Weimar hatte man eher Condolationen erwarten jollen. "Goethes Burudtunft ift ungewiß, und feine ewige Trennung von Staat3= 8 geschäften bei vielen schon wie entschieden. Während er in Italien malt, muffen die Boigts und Schmidts für ihn, wie die Lastthiere, schwigen. Er verzehrt in Italien für Richtsthun eine Besoldung von achtzehnhundert Thalern, und fie muffen fur die Salfte des Gelbes bopvelte Laften tragen." Gin Brobchen von is ber Malerei ber guten Freunde, auf die ich oben aufmertfam machte. Daß Schillers Berhältniß zu Wieland ein immer intimeres wird, macht Körner nicht eifersüchtig, aber ängstlich. "Deine fast ausschließende Anhänglichkeit an Wieland erregt einige Vesorgnisse bei mir, über die ich eine befriedigende Antwort 15 bon Dir wünschte. Alles kommt barauf an, ob Wieland mehr ale ein geschiefter Runftler, mehr als ein ausgebilbeter Mensch Ware er nur dieß, fo konnte es leicht kommen, daß Du ihm bas, was er an Geschmack, Belesenheit, Kunftsertigkeit in einigen Gattungen, Studium der Formen, furg an Cultur als 20 Wenich und Rünftler vor Dir voraus hat, zu hoch anrechneteft; basi ce ihm gelänge, Dich zu sich herabzuziehen, da er sich zu Dir nicht aufschwingen fonnte; daß er Dich endlich dahin brächte. Ild) unter das Joch einer ängstlichen, auf Convention gegründeten Artitif zu beugen, und "Deinen ichonften Gunden zu fluchen". 25 Id) tenne fein Broduct von Wieland, das fich durch Große auszeichnete, und es follte mich baber fehr wundern, wenn er für fremde Große echtes Gefühl hatte. Saft Du ihn auch ge= prift, ob es ber Wehalt Deiner Ideen oder Deine Talente in Unsehung der Form sind, was er an Dir ichatt? Ich gebe se ju, bafi es Mewinn für Dich ift, wenn fein verfeinerter Beschmad Dich auf Kehler in Deinen Arbeiten, in Rudfickt auf Bweckmäßigleit, in Anordnung des Ganzen, auf Präcifion des

Ausbrucks, auf relative Wahrheit des Gedankens aufmerkjam macht, die Dir entwischt find. Aber es giebt eine Bergartelung des Geschmacks, bei der jede Größe Caricatur scheint, die jede Ibee gurudweif't, welche feiner niedlichen Ginkleidung fabig ift. 5 Und felbst eine zu ängstliche Beobachtung aller Runftvortheile muß die Begeisterung lähmen. Wer ein Raphael sein fann, barf fein Correggio werden wollen. Mag diefer immer für ben Rünftler in ber Art ber Darftellung Borguge haben; jener wird unter ben edleren Menschen aller Reitalter nie seine 10 Wirfung verfehlen. Ich tomme immer barauf gurud, daß Du Berber nicht vernachläßigen solltest. Er hat Proben eines empor= ftrebenben, vielumfaffenden Beiftes gegeben. Eure Röpfe, bachte ich, mußten sich gegenseitig befruchten. Wie ich mir Berber denke, so kann er Dir kecker unter die Augen treten, als 25 Wieland, und je weniger Ihr mit einander collidirt, desto mehr unerwartete Berührungspuncte mußt Ihr gegenseitig finden." Alles diek ift nicht allein mahr und wichtig für den vorliegenden Fall, es gilt für alle Fälle. Auch die Beschäftigung Schillers mit der Geschichte ift dem Freunde bedenklich. Sier verfällt er 20 aber. so viel Richtiges er auch über die Geschichte als ausspricht, in denfelben Fehler, Wissenschaft in die verfiel, als er Goethes Versenkung in Natur an= Der Dichter, wenn er anders als solcher nicht bloß in Commersbüchern und Vergigmeinnicht-Almanachen prangen will, so hat gar nichts Wichtigeres zu thun, als fich bes gangen Gehaltes ber Welt und ber Zeit nach Rraften zu bemächtigen, denn diefer ift es ja, dem er eine neue Form aufdrücken foll. Er waat weit weniger, wenn er das, was vor ihm gedichtet wurde, auf sich beruhen läßt, als wenn er sich träge an einer ber großen so Schatfammern borbeischleicht, in benen die Menschheit ihre Schätze aufbewahrt, und zu biefen gehört doch wohl auch die Geschichte. Benn Schillers Gegengrunde baber auch nur wenig befagen wollen, da er fie hauptfächlich von der Rüglichkeit und

Grunblichteit ber Geschichte und von den Aussichten, Die fie für's bürgerliche Leben eröffnet, hernimmt, fo hat er bennoch Recht. Er läßt fich auch nicht ablenten und spricht bei biefer Belegenheit jugleich, ohne fich an feinen früheren Zweifel, ob er ein weibliches Wesen auch wohl werbe glücklich machen können. 6 langer zu kehren, seinen festen Entschluß aus, zu beirathen. "Mein Lieber — schreibt er — babei bleibt es, daß ich heirathe. Könntest Du in meiner Seele so lesen, wie ich felbit, Du würdest feine Minute barüber unentschieben fein. Alle meine Tricbe zu Leben und Thätigkeit find in mir abgenütt: Diefen 10 einzigen habe ich noch nicht versucht. Ich führe eine elende Erifteng, elend burch ben inneren Buftand meines Befens. 3ch muß ein Geschöpf um mich haben, bas mir gehört, bas ich gludlich machen tann und muß, an beffen Dafein mein Gigenes sich erfrischen kann. Du weißt nicht, wie verwüstet mein Gemuth, 15 wie verfinftert mein Ropf ift - und alles biefes nicht burch außeres Schicksal, benn ich befinde mich hier von der Seite wirklich gut, sondern durch inneres Abarbeiten meiner Em-Wenn ich nicht Hoffnung in mein Dasein berflechte, Hoffnung, die fast gang aus mir verschwunden ist; wenn w ich die abgelaufenen Räder meines Denkens und Empfindens nicht von neuem aufwinden fann, so ist es um mich geschehen. Gine philosophische Hypochondrie verzehrt meine Seele, alle ihre Blüten broben abzufallen. Glaube nicht, daß ich Dir hier bie Laune eines Augenblick gebe. So mar ich noch bei Euch, ohne er ce mir felbit flar zu maden, fo bin ich fast die ganze Reit meines Hierseins gewesen, so kennt mich Charlotte seit langer Beit. Mein Wefen leidet burch diese Armuth, und ich fürchte für bie Mrafte meines Beiftes.

"Ich bedarf eines Mediums, durch das ich die anderen so Freuden genieße. Freundschaft, Geschmack, Wahrheit und Schönheit werden mehr auf mich wirken, wenn eine un= unterbrochene Reihe feiner, wohlthätiger, häuslicher Em=

pfindungen mich für die Freude stimmt und mein erstarrtes Wesen wieder durchwarmt. Ich bin bis jest als ein isolirter frember Mensch in ber Natur herumgeirrt, und habe Nichts als Eigenthum besessen. Alle Wefen, an die ich mich fesselte, haben & Etwas gehabt, das ihnen theurer mar, als ich, und bamit kann sich mein Herz nicht behelfen. Ich sehne mich nach einer burgerlichen und häuslichen Existenz, und bas ift bas Ginzige, mas ich jest noch hoffe." Sest giebt es zwischen beiden Freunden eine höchst possirliche Controverse. Schiller ift so peinlich = solide, daß er 40 im Gefühl, bloß zur Kurzweil anderer Leute zu existiren, nach Rörners Ausbrud faum noch einem Brotbader unter bie Augen zu treten magt. Körner, ber practische Jurist, muß sich in Athem segen, dem Berfasser bes Karlos die Dichtfunft, die er in den Winkel geworfen hat, wie eine abgeschabte Weihnachtsnuß, 15 wieder ein wenig zu vergolden, damit er sie nur nicht obendrein mit Fugen tritt. Das mar übrigens einer ber besten Beweise für Schillers mahren Beruf. Ber immer bor der Muse auf ben Anien liegt, ben bat sie nie erhört. Nun erscheint eine Probe aus ber Geschichte bes Abfalls ber Riederlande. Rörner 20 lobt fie, findet ben Styl aber zu fehr überladen mit Schmuck. Schiller raumt bas ohne Weiteres ein, und führt nur ju feiner Entichulbigung an, daß ber Uebergang bom Dichter zum Be= schichtschreiber fein leichter sei. Gleich barauf taucht ber Beifter= feber auf, von dem es heißt, daß er fortgejett merde, von dem 25 ber Anfang alfo in eine frühere Zeit fällt. "Er wird schlecht, schlecht, ich kann nicht helfen!" Bergebens fieht man sich in ber ganzen Correspondenz nach einem Fingerzeig über den Ur= fprung biefes merkwürdigen Torfos um, ber unter Schillers poetischen Werken mahrlich höher anzuschlagen ist, als der Ver= -w faffer hier zu thun scheint. Ginen fehr trüben Gindruck macht folgende Stelle: "Falsche Discretion hat mich abgehalten, von Wieland zu fordern, den ich gerade jest nicht solvendo glaubte; zugleich fürchtete ich, burch ein voreiliges Fordern meinem Contracte überhaupt Schaben zu thun, wenn er allenfalls Willens gewesen ware, mich on gros und nicht pro Bogen zu bezahlen. Da dieses indessen noch sehr zweifelhaft ist, so glaube ich ganz recht gethan zu haben, daß ich Deinem Rathe folgte, und mir funfzig Thaler auf Abschlag von ihm bezahlen ließ, welches gang & ohne Schwierigkeit ablief. Ich bin also meiner Verlegenheit überhoben, und an der Brit'schen Schuld sind boch hundert Thaler abgetragen. Die anderen will ich burch Crufius beforgen laffen, weil ich mich hier recht aut durch die Ginnahme von der Thalia und dem Merkur hinhalten kann. Die Dal= 10 berg'ichen Gelber rechne ich nicht, weil er mich immer mit meinem Wechsel bei ber beutschen Gesellschaft chicaniren kann. Im Bangen genommen ift mir boch jett leichter um's Berg, weil ich ohne Mühe, b. h. ohne mich zu überspannen, jest mehr erwerbe, als ich aufgehen lasse. Ich bin also boch auf dem 18 Wege zur Genesung, und so langsam vielleicht auch mein Schulben= zahlen geht, jo geht es boch, und bas ift mehr, als ich feit nenn und zwanzig Jahren mich erinnern kann. Schlägt die niederländische Rebellion ein, daß innerhalb zweier Jahre eine neue Auflage zu machen ift, so habe ich gleich gegen vierhundert 20-Thaler baar und ohne Mühe verdient; denn unter vier Alpha= beten beträgt sie nicht, und Crusius hat mir für die zweite Edition vier Thaler zugejagt. Da mich Riga bezahlt hat, fo fann ich dieses Theater auch fünftig bei meinen Studen rechnen. und bann habe ich Aussichten auf's weimar'iche, weil mein 28. Fiesko dort, wie Du weißt, eingeschlagen, und meines Namens Gedächtniß also bort gestiftet ift. In einigen Jahren verhilft mir eine General-Edition meiner Stude dann auch zu einer baren Rleinere Auffage für ben Merkur, die ich in biefer Beit zu Stande bringen muß, nebit den ichon vorhandenen in so. der Thalia und anderswo, geben Stoff zu einigen Banden ver= mischter Schriften, so wie meine Gebichte sich bis dahin zu einer honetten Sammlung häufen. Das find .....ine Ruhepuncte

für's Rünftige, die ich mir darum gegenwärtig mache, um Muth und Freude bei mir zu erhalten; auch Dir, denke ich, sollen sie, in meiner Seele, angenehm sein, und übertrieben wirst Du sie nicht finden.

"Lag mich doch wissen, ob Du wegen Deiner Ausgaben nicht verlegen bift, ober werden fannft; diek wird mich fehr beruhigen. Es frantte mich langft, daß ich Dir bis jest noch gar nicht habe Wort halten können, weil Du vielleicht doch bei Deinem Arrangement darauf gerechnet hattest. so kennst zwar meine ganze Lage und mein Wesen, und baß es Dir nie einfallen konnte, mir darüber bofe zu fein, weiß ich auch — aber bann sehe ich wieder nicht ein, warum Du von meinem schlimmen Schicksale leiben sollst, und warum ich Dich darein verflochten habe? Bift Du aber nicht genirt, so trofte s ich mich mit ber Aussicht, auch diefen Berg endlich abzuwälzen und die angenehme Zeit zu erleben, wo das fatale Wort: Beld, nie unter Dir und mir mehr genannt werden wird." Das macht fo viel begreiflich. Gelegentlich trat zwar das Schickfal in's Mittel. indem es ihm eine Rathsherrnstelle in Schweinfurt mit leidlichem 20 Gehalt und mit einer wohl conditionirten Frau obendrein offerirte. Er ftieß sein Blud von sich, und "die Bötter maren gerettet". jahen alfo auch geduldig zu, wenn die Mannheimer Buchhändler Auflage nach Auflage von feinen Werten veranftalteten, ohne ihn zu bezahlen. Bu einigem Erfat wird Schiller Recenfent 25 an ber Jenger Literatur=Reitung, und erhält unter ben erften Novitäten Goethes Egmont zur Besprechung zugesandt, über ben er denn die bekannte Recension schreibt, die kein Leser des Studes billigen wird, aber Reder, ber es aufführen fieht. Während bessen erscheint ber alte Gleim in Weimar und gewinnt Schillers 30 Interesse in jo hohem Grade, wie feine liebevolle Ratur es ver-Much Goethes Rudtehr aus Italien naht heran. biefer aber nach Weimar kommt, ift Schiller nicht ba, sondern in Bolfstädt, und verliert fein Berg. Berder wird, wie wir

Seite 326 erfahren, im Glauben geftartt und erlebt ein Bunber: ihm werden von unbefannter Sand 2000 Thaler jum Geschenf gemacht. Das tam damals öfter vor, benn es beftand zwischen Bublicum und Schriftsteller ein ganz anderes Berhältniß, wie jett: man bente an Usmus, an Samann, an Jean Baul, & Schiller, ber Berfaffer ber Bötter Briechenlands, erlebte nichts Alchnliches, boch erhielt er auch teine Fauftschläge auf ben Ropf für feine contreband'nen Gedanten, wie Shellen, und mar alfo noch immer bevorzugt. Der Deutsche Merkur bringt die Briefe über den Don Rarlos, die Körner fehr lobt, und mit gutem 10 Grund. Leider find fie bis jest noch einzig in ihrer Art, und werben es wohl noch lange bleiben; benn obgleich wir Alle miffen, wie vortrefflich unfere Dutend-Kritiker fich auf die Bergliederung eines tieffinnigen Runftwerkes verfteben, und obgleich bei uns noch nie eins hervorgetreten ift, das nicht im Unfange is auf den Rouf gestellt worden ware, jo find wir doch weit banon entfernt, bem Berfasser auch nur bas Recht auf ein ben äraften Migberständnissen vorbeugendes Borwort einzuräumen, geschweige auf ähnliche Abhandlungen, die doch eben beswegen, weil fie die allgemeinen Runftgesetze stets auf einen concreten Rall be= 20 ziehen würden, so unendlich fruchtbar sein könnten. Ueber Goethe heißt es: "Ich bin fehr neugierig auf Goethe; im Grunde bin ich ihm gut, und es sind Wenige, beren Beist ich so verehre!" Im Grunde! Warum auch nicht? Man fieht, die alte bekannte Regel, daß immer Etwas hängen bleibe, bestätigt fich felbst an 20 einem Schiller. Der Menschenfeind, das nicht fertig gewordene bürgerliche Trauerspiel, wird mehrsach hervorgenommen, aber immer nur, um wieber bei Seite gelegt zu werben. nach ben uns erhaltenen Scenen zu urtheilen, nicht großartig aenua angelegt, um nach dem Karlos noch möglich zu fein. so Das bürgerliche Trauerspiel vermag sich nur dann neben dem hiftorischen zu erhalten, wenn es feinen Gehalt aus den Berhältniffen schöpft und fich vor aller überflüssigen Miniaturmalerei hütet.

Der Schiller'iche Menichenfeind aber ging auf Pfpchologie aus, und war schon im Problem ohne Tiefe. Am 12. September 1788 kann Schiller endlich von Goethe erzählen: "Sch habe schreibt er - vergangenen Sonntag beinahe gang in feiner Be-5 fellichaft zugebracht, wo er uns mit der Berder, Frau v. Stein und der Frau v. S., der, die Du im Bade gefehen haft, be= fuchte. Sein erfter Anblick stimmte die hohe Meinung ziemlich tief herunter, die man mir von diefer anziehenden und schönen Figur beigebracht hatte. Er ist von mittlerer Größe, trägt sich 10 steif und geht auch fo; sein Gesicht ift verschlossen, aber sein Auge fehr ausdrucksvoll, lebhaft, und man hängt mit Vergnügen an feinem Blicke. Bei vielem Ernft hat feine Miene boch viel Wohlwollendes und Gutes. Er ift brunett und schien mir alter auszusehen, als er meiner Berechnung nach wirklich sein kann. 15 Seine Stimme ift überaus angenehm, seine Erzählung fliegend, geiftvoll und belebt; man hört ihn mit überaus vielem Bergnügen; und wenn er bei gutem humor ift, welches diesmal so ziemlich der Fall war, spricht er gern und mit Interesse. — Unfere Bekanntichaft mar bald gemacht und ohne ben mindeften 20 Zwang; freilich mar die Gefellschaft zu groß und Alles auf seinen Umgang eifersüchtig, als daß ich viel allein mit ihm hatte fein ober etwas Anderes als allgemeine Dinge mit ihm sprechen können. Er spricht gern und mit leidenschaftlichen Erinnerungen von Italien; aber was er mir davon erzählt hat, gab mir die 25 treffendste und gegenwärtigste Vorstellung von diesem Lande und Diesen Menschen. Vorzüglich weiß er einem anschaulich zu machen, daß diese Nation mehr als jede andere europäische in gegenwärtigen Genuffen lebt, weil die Milbe und Fruchtbarkeit bes himmelsstriches die Bedürfnisse einfacher macht und ihre so Erwerbung erleichtert. — Alle ihre Lafter und Tugenden find Die natürlichen Folgen einer feurigen Sinnlichkeit. Er eifert fehr gegen die Behauptung, daß in Neapel so viele mußige Menschen seien. Das Kind von fünf Jahren soll dort schon

anfangen, zu erwerben; aber freilich ift es ihnen weder nöthig noch möglich, ganze Tage, wie wir thun, ber Arbeit zu widmen. In Rom ist keine Debauche mit ledigen Frauenzimmern, aber besto hergebrachter mit verheiratheten. Umgekehrt ist es in Neavel. Ueberhaupt soll man in der Behandlung des anderen s Geschlechts hier die Annäherung an den Orient fehr ftark mahr= nehmen. Rom, meint er, musse sich erst burch einen längeren Aufenthalt den Ausländern empfehlen. In Italien foll fich's nicht theuer und kaum so theuer leben, als in der Schweiz. Die Unfauberkeit sei einem Fremden fast gang unausstehlich." 10 Körner antwortet darauf: "Freundschaft erwarte ich nicht (zwischen Euch Beiden), aber gegenseitige Reibung und dadurch Interesse für einander." Eigentlich mar das ein prophetisches Wort. Körner macht ihm bei Belegenheit einer Lecture der Histoiro de mon temps ben wunderlichen und doch von Schiller nicht 15 zurückgewiesenen Borschlag zu einem epischen Gedicht aus der Geschichte Friedrichs des Großen. Glücklicher Beise ist davon nie Etwas ausgeführt worden; es ware noch mehr Zeit= und Kraft= verschwendung gewesen, wie Goethes Achilleis. Recht bagegen hat Schiller, wenn er meint, daß er die Schwierigkeiten, die 20 aus der so naben Modernität des Sujets entständen, nicht zu fürchten brauche, denn was gestern geschah, kann schon heute ein Stoff für die Runft sein, und wenn das Werk miglingt, jo liegt die Schuld am Dichter, deffen unzulängliche Rraft einer Aufgabe aus ber Gegenwart gegenüber sich allerdings leichter 25 Blößen giebt, als wenn fie es mit einer in Nebel eingehüllten Bergangenheit zu thun hat, fie liegt nie am Gegenstand. Das Berhältniß mit Charlotte von Kalb geht zu Ende. "Es ist eine Berftimmung unter uns - schreibt Schiller - worüber ich Dir mündlich einmal mehr fagen will. Ich widerrufe nicht, so was ich von ihr geurtheilt habe, sie ift ein geistvolles, ebles Beichöpf, ihr Einfluß auf mich aber ift nicht wohlthätig gewesen!" Ein neues Rathsel am Schluß, statt ber Lösung. Körner ift

fruchtbar an Borfchlägen; es kommt noch einer zu historischen Romanen, wie Walter von Montbarri und hermann von Unna. Dies Mal acceptirt Schiller freilich nicht. Auch Huber, ber fvätere Mann der Therese Foriter = Senne, der bisher immer. s wie ein blaffer Schatten, neben ben Freunden herlief, tritt hervor, und zwar als Dramatiker mit feinem heimlichen Gericht. Dicfer Gelegenheit spricht Schiller ein köftliches Wort. "Er hat - fagt er - keinen bramatischen Styl, sein Fehler ift, daß er fich über einen Gebanken ganz ausschüttet, und das soll man nie." so Um Schlug bes Banbes realifirt fich für Schiller endlich eine Aussicht. Er wird Professor extraordinarius ohne Fixum und mit der Verpflichtung, vorher zu bisputiren. Körner ift damit fehr unzufrieden und meint, Schiller gewinne Richts durch ben Professor=Titel, wohl aber gewinne die Atademie durch ihn.

Wir muffen hier, wo wir von Schiller, dem Strebenden, Abschied nehmen, eine Paufe machen. Die jpatern Bande führen uns ben Mann bor, ber weiß, mas er will und foll. Sie bieten uns vielfache Belegenheit, auf ben erften gurud gu fommen.

45

20

2.

## 3meiter Band.

"Mit 1788 hat meine bisherige weltbürgerische Lebensart ein Ende, und ich werbe in diesem als ein unnüger Diener des Staats erscheinen." So beginnt Schiller feinen Neujahrs= wunsch an Körner, und er hatte Ursache, den Lebensabschnitt 25 mit einem rothen Strich zu bezeichnen, benn die Beit, wo fich zu seinen fruchtbaren inneren Kämpfen auch noch die schmählichen äußeren mit Noth und Mangel gesellten, war vorüber. können jedoch die Leidensperiode, die hinter ihm lag, nicht ver= laffen, ohne uns noch einen furzen Rückblick zu erlauben und 30 einige Betrachtungen, die für die Gegenwart wichtig find, an biefen zu fnüpfen. Bahrend bes gangen erften Bandes, ber Sebt 1, Werte XI. 9

boch eine beträchtliche Reihe von Jahren umfaßt, jahen wir Schiller nicht aus der Mijere herauskommen; bennoch that er in diesem Zeitraume ben Riesenschritt von den Räubern gum Rarlos. Dieg beweif't, daß die innere Entwicklung eines von ber Natur hinreichend ausgestatteten Beistes nicht so sehr von 5 der äußeren Lage abhängt, wie man gewöhnlich annimmt, und baß ein Jeder fich irrt, der ber Belt feine Meifterftude nur barum schuldig zu bleiben glaubt, weil die Welt ihm feine Renten schuldig geblieben ift. Jean Paul that der Armuth in seinen lyrifch-idyllischen Romanen sicher zu viel Ehre an, als 10er sie zu verherrlichen suchte; fie ift ein Fluch unter allen Umständen, und wenn er bas enge Schulhaus seines Quintus Fixlein mit hollandischer Sorgsamkeit herausputte, und fich und uns einreden wollte, daß ein anderes, als das Begräbniffest darin gefeiert werden könne, so ging das eben aus seinem Be= 15dürfniß hervor, sich mit diesem Fluch durch eine voetische Ber= flärung individuell auszusöhnen, und zeigt nur, wie tief er felbst ihn empfunden hat. Man legt ber Armuth aber auch umgekehrt zu viel Gewicht bei, wenn man meint, sie könne Talente er= bruden, die nicht auch unter ben gunftigften Berhaltniffen un= 20bedeutend geblieben maren; bas fann fie nicht. Gie hat nur auf die Richtung Ginfluß, die die Talente später nehmen; dieser Einfluß ist aber freilich so groß, dag ber Mensch, wenn er gum vollen Bewußtsein gelangt, feine gange sittliche Eraft aufbieten muß, um ihn wieder zu beseitigen, wenn er nicht Beit Lebens 25-Unerquickliches hervorbringen will. Jean Paul gelang bas nicht, obgleich er weiter tam, als ber bis an fein Ende grollende Berber, er blieb bei'm Selbstbetrug ftehen; Schiller that feine Bergangenheit vollständig in sich ab, und das war sein glan= zendster Sieg. Diese Bemerkungen sollen ben Staat nicht etwa so in seiner bisherigen falten Gleichgültigkeit gegen seine besten Rrafte beftarten; fie follen ben Literaturhiftorifer nur gur Bor= ficht ermahnen, wenn es einmal wieder gilt, einer "Soffnung"

Die Grabschrift zu setzen, die ohne Erfüllung blieb, weil ein früher Tob, dem Noth und Clend vorhergingen, fie erstickte. Man erblickt zwar jest in jeder gesvisten Feder einen Gewinn ber Literatur, und in jeder gerknickten einen Berluft; man gablt s die Schreiber, ftatt die Leiftungen zu magen, und ift nabe baran, ben Werth des Litteraturzustandes nach der Maffe berer, Die er ernährt und beschäftigt, abzuschäpen. Doch man jage, was man wolle, die Literatur hat es nur mit bem Bervor= ragenben ju thun, fie befteht nur aus Spigen, und wenn es völlig gelingen follte, fie, wie man versucht, in eine Art von Colonie für das geiftige Proletariat umzuwandeln, fo ift es mit Runft und Biffenichaft porbei. Es ift noch niemals ein jo unfinniger Rampf geführt worden, als berjenige ift, ben bies Proletariat jest gegen bas 15 Talent oder, wie es sid auszudrücken beliebt, gegen die "Ariftofratie" bes Talents zu führen beginnt. Das Bor= handensein diefer "Aristokratie" läßt sich allerdings nicht ab= läugnen, und eben jo wenig fann man es bestreiten, daß fie ber Mittelmäßigkeit im Wege steht, b. h. baß sie es ihr erschwert, 20 bie Producte des auf ein Gelüft der Menge speculirenden Magens, benen mit dem Gehalt jede Eristenzberechtigung fehlt, neben den Refultaten eines für Welt und Nachwelt wichtigen, weil sich niemals in gleicher Form wiederholenden geistigen Entwicklungsprocesses geltend zu machen. Doch nur ein mit ber 25 größten Gemeinheit ber Gesinnung gepaarter Unverstand, nur eine Logit, die dem Affen allenfalls auch das Recht einräumte, ben ihn beschämenden Menschen aus der Welt zu schaffen, nur eine vollkommene Berthierung fann ben Schlug baraus ziehen, ber doch ichon bin und wieder gezogen ward, den Schlug, daß 30 auch der in der Natur der Dinge gegründeten Berrichaft diefer "Aristofratie" ein Ende gemacht werden muffe. Man fei aber nur consequent, man bleibe nicht stehen, sobald bem eigenen Egoismus genug geschah, sondern gehe weiter! Dann wird 9 4

man, nachbem man die Talente ber Gegenwart zum Schweigen gebracht und die noch gefährlicheren der Bergangenheit durch Omars Radicalmittel beseitigt, allenfalls auch, ber Beigbinder und Steinmegen wegen, die uns übrig gebliebenen Statuen bes Alterthums zerschlagen und die Gemäldegallerien zerstört hat, s nicht umbin können, mit dem Gelbstmord aufzuhören. Denn, so wie das Talent abgethan ift, tritt der gewöhnliche Menschenverstand, ber ja auch nicht Jebermanns Sache zu fein pflegt, an feine Stelle und muß, wenn er nicht fein Princip aufgeben will, ben Plat räumen; das muß aber fo fort und 10 fort geben, bis ber lette Menich und die erfte Beftie als Thronpratendenten zusammenstoßen, wenn nicht dieses unver= meiblichen Ausgangs halber der Anfang noch einmal in Ueber= legung gezogen und die Ueberzeugung gewonnen wird, daß die höchste menschliche Thätigkeit sich nicht zum Handwerk erniedrigen 15 läßt, ohne fich in ihr Begentheil zu verfehren. Die Literatur ift nicht bazu ba. die Leute, die nirgends unterzu= tommen miffen, ju berforgen, und es ift ein befferer Buftand, wenn fie bem Begabteften bas Nothwendige verfagt, als wenn fie es dem Unbegabten gemährt. 20 Denn das Talent ift nicht, wie die erworbene Fertigkeit, ein Nebenbei, das der Besitzer bei Seite wirft und mit etwas Er= sprieglicherem vertauscht, wenn es Nichts einträgt; es ist ber gesteigerte Mensch in feiner unzerstörbaren Besenhaftigkeit, und es steht gar nicht in seiner Macht, von sich selbst abzufallen. 25 Es wird baber, ohne nach äußeren Accidentien viel zu fragen. ju allen Beiten und unter allen Umftanden bas Seinige thun. und ben Sauptamed ber Literatur, ber Menichheit burch treue Fixirung jedes inmbolifchen Lebens= und Entwicklungsprocesses zu einem immer flareren so Selbstbewußtsein zu verhelfen, ftets im Muge behalten: es wird in der dämmernden Idee, die ihm aufgeht, seine Aufmunterung, in der stralend hervorbrechenden seinen Lohn er=

bliden, und, bes Bedürfnisses wegen, lieber mit Svinoza Brillen schleifen, als mit ber Mittelmäßigfeit Leihbibliothefenromane und Hoftheaterstücke verfertigen. Das beweif't Schiller, das beweif't ein Jeder vor und nach ihm, der genannt zu werden berbient. s und es ift nicht überflüssig, daran zu erinnern!

Gehen wir jest jum zweiten Banbe über. Der Schlug bes ersten zeigte uns Schiller, wie er sich entschloß, in Rena eine Professur ber Geschichte zu übernehmen; aus bem Anfana bes zweiten ersehen wir, wie er sich vorbereitet. "Diese Woche 10 - schreibt er - habe ich fast Nichts gethan, als Schmidts Geschichte ber Deutschen vorgenommen und Butters Grundrif ber beutschen Staatsverfassung, welcher lettere meinen gangen Beifall hat. Besonders muß sich ihr ganzer Werth alsbann erft ergeben, wenn man durch eine gründliche Beschichte bes 15 beutschen Reichs im Detail bereits in ben Stand gesetht ift, Diese Refultate gleichsam felbst baraus zu ziehen, und folche also im Bütter'schen Buche nur recapitulirt. Das Ganze ift ein fehr flar aus einander gesetztes Gemälde aller allmäligen Fort= schritte, welche jede politische und geistliche Macht im Laufe ber 20 Geschichte in Deutschland gethan hat. Schmidt ift unendlich schätbar durch die Menge der Duellen, die er benutt hat, und in seiner Zusammenstellung ift fritische Brufung; aber er verliert burch seine befangene partheiische Darstellung wieder fehr. Im Gangen freue ich mich doch auf dieses unendliche Teld, das durch= 25 zumandern ift, und die deutsche Geschichte besonders will ich in ber Folge gang aus ihren Quellen ftudiren." Dabei wird die Neberarbeitung und Herausgabe der historischen Memoiren unter= nommen und Körner zur fleißigsten Theilnahme aufgefordert. Tropbem entsteht eines der bedeutendsten Gedichte: Die Runftler! 30 und wird Gegenstand forgfältigfter Erörterung. Der Briefwechsel ift gerade an diesem Bunct wieder höchst interessant und instructiv. Er wirft zunächst auf Schillers dichterische Individualität helles Licht. Wie später im mundlichen Gespräch mit Goethe, so wird

das halb entstandene, halb im Entstehen begriffene Product bier in ber ichriftlichen Unterhaltung mit Körner nach allen Seiten besprochen und in Folge bessen beschnitten und ergangt. nicht bloß Körner hat Einfluß darauf, auch Wieland und Reder. mit bem Schiller gerabe verfehrt. "Run folgt - heißt es - s aber ein gang neues Glied, wogu mir eine Unterredung mit Wieland Anlaß gegeben hatte, und welches bem Ganzen eine fchone Rundung giebt. Wieland nämlich empfand es fehr unhold. daß die Runft nach dieser bisherigen Borftellung doch nur die Dienerin einer höheren Cultur fei; daß also der Berbst immer 10 weiter gerückt sei, als ber Leng - und er ist sehr weit von diefer Demuth entfernt. Alles, was wiffenschaftliche Cultur in fich begreift, ftellt er tief unter die Runft, und behauptet vielmehr, daß jene diefer diene. Wenn ein wiffenschaftliches Gange über ein Banges der Runft sich erhebe, jo jei es nur in dem 15 Falle, wenn es selbst ein Runftwerk werde. Es ist sehr vieles an diefer Vorstellung mahr, und für mein Gedicht vollends mahr genug. Bugleich schien diese Idee schon in meinem Gedichte unentwickelt zu liegen, und nur der Heraushebung noch zu be= dürfen. Dieses ift nun geschehen. Nachdem also ber Gedante 20 philosophisch und historisch ausgeführt ist, daß die Kunst die wissen= schaftliche und sittliche Cultur vorbereitet habe, so wird nun gefagt. daß diese lettere noch nicht das Ziel selbst sei, sondern nur eine zweite Stufe zu demfelben, obgleich der Forscher und Denker sich vorschnell schon in den Besitz der Krone gesetzt und dem 25 Künstler den Plat unter sich angewiesen: dann erft sei die Vollendung bes Menschen ba, wenn sich wissenschaftliche und sittliche Cultur wieder in die Schönheit auflose." Das beweif't auf's Schlagenofte, was die gründliche Analyse seiner Arbeiten benn auch, freilich zu ihrem großen Nachtheil, bestätigt, daß der so Schöpfungsact bei ihm fein reiner mar, daß Zeugen und Machen bei ihm nicht unmittelbar zusammenging, sondern weit auseinander fiel. Es tritt natürlich nicht überall so schneidend hervor, wie

bei ben Künstlern, einem Broduct, das schon seiner Art nach mehr ein Zeugniß für Schillers gründliche Erfenntniß ber Runft fein muß, als eine über allen Zweifel erhabene fünstlerische That; es verläugnet fich jedoch fast nirgends gang und giebt s seinen Compositionen, den dramatischen sowohl, wie den lyrischen, im Bangen und im Gingelnen etwas 3witterhaftes, bas ihnen. wie den Rouffean'ichen, zwischen glühenden Phantafiegeburten und falten Berftandeshervorbringungen einen Plat in ber Mitte Der Briefwechsel giebt uns hier aber nicht weniger to ein Maag für Körners fritische Cavacität, und zeigt uns, wie weit wir seine Urtheile adoptiven durfen. "Daß Du die Runft - schreibt er - ber missenschaftlichen Cultur nachsettest, habe ich nicht gefunden. Die Wahrheit, welche Du für bas Urbild ber Schönheit erflärft, ift etwas gang anderes, als die Bruch= 15 ftude menichlicher Renntnisse und bie Borichriften ber gemeinen Ich verstehe darunter das Ideensnstem eines voll= tommenen Beiftes, ber feiner bunkeln Begriffe fabig ift, ber bloß erkennt, ohne zu empfinden. Ift das Wesen, welches jest Mensch ift, bestimmt, sich mit jeder Revolution feiner Eriften; so jenem Ideale stufenweise zu nähern, so läßt sich behaupten, daß bie Entwickelung bes Gefühls für Schönheit eine Borbereitung zu einem fünftigen Buftande sei. Es giebt etwas Soberes für bentende Wefen überhaupt, nicht für ben Menschen insbesondere. Ausschließendes Bestreben nach Bahrheit beschränkt ben Menschen. 25 Erkenntnig ist ihm sparsam zugemessen, fast nur jo viel, als für feine anderen Bedürfniffe zureicht. Seine Sphare zu erweitern, bleibt ihm Nichts übrig, als Ahnung durch Phantafie. für Schönheit ift es, mas das Chaos der Erfahrungen ordnet und zu Erganzung der Lücken auffordert. Dieg ift der Ursprung so ber erhabenften Spfteme, aber zugleich auch ber ausschweisendsten Berirrungen der Einbildungsfraft. Diese zu verhüten und jene zu bewähren, ift das Geschäft ber vollkommenen Rritik. giebt aber eine Rritit bes Wahren und eine Rritit bes Schönen. Die Kritik bes Wahren sucht in ber Erfahrung die Belege zu ben Dichtungen ber Phantafie. Die Kritit bes Schönen prüft bas Ibeal als ein Geistesproduct, unabhängig von Wahrheit, entbeckt feine Mangel und jucht feine Bollfommenheit zu er= höhen. Dieses trifft zusammen mit Deiner und Wielands Idee & von dem Ziele der wissenschaftlichen Cultur. Die Kritik des Schönen nämlich ist noch zurud, und fie ift es allein, die die Wissenschaft zum Runftwerk abeln kann. Dhne sie wird burch die Rritif des Wahren die Schöpfung der Phantafie nur zerftort, und bei allem Gewinn an zuverläffiger Erkenutnig bleibt der 10 ganze Vorrath von Ersahrungen doch immer ein unübersehbares Chaos. Das neue Glied paßt also fehr gut zu dem übrigen Inhalte Deines Gedichts, und nach dem, was Du mir bon der Anordnung des Gangen ichreibst, wird meine Erwartung immer höher gespannt. Es tann Dein erstes classisches Product werden. 18 Du fannft fuhn alle jett lebenden Dichter Deutschlands auf= fordern, einen Bendant dazu zu liefern." Un diefem auffallenden Ausspruch ift vor Allem die Unbedingtheit hervorzuheben, mit welcher er hingestellt wird. Gewiß, so wenig Goethe, ber Ber= faffer des Fischers und des Königs in Thule, als Bürger, der Ber= 20 fasser der Lenore, Schillers Zeitgenossen, maren im Stande ge= wesen, den Künstlern einen Vendant zu geben. Aber, das spricht nicht für, sondern gegen die Rünftler, denn mas die anerkannt ersten Meister der lyrischen Poesie nicht machen können. das kann nicht lyrisch sein, das kann höchstens neben anderen 25 auch lyrische Elemente in sich haben. Der Ausspruch war daher jedenfalls zu beschränken, hier auf das Didactische, und Körner verfiel in den Jehler, die unendliche Runft mit ihren zahllosen Spielarten ber individuellen Richtung feines Freundes zu fubfumiren, ftatt es umgefehrt zu machen. Bon diefem Gehler ift so er aber nirgends frei; ber Rreis, in dem Schiller waltet, ift ihm der Kreis der Kunft an fich, woher es denn fommt, daß er manche Erscheinung entweder gar nicht, oder doch nur halb,

nur von der Linie feines Erfenntniffreifes burchichnitten, erblicht; in diesem Kreise selbst sieht er bagegen febr scharf, und wenn Schiller einmal nicht leiftet, mas in ihm geleiftet werben fann, fo geht es ihm schlecht. Ucbrigens ift hinzuzufügen, daß biefer s Fehler Körners nicht ausschließlich aus seinem speciellen Freund= schaftsverhältniß zu Schiller hervorgegangen ift, fondern cben fo fehr aus feinem beutschen Naturell. Denn bem Deutschen müffen vermöge ber Grundzuge feines Nationalcharacters Schillers Schwächen als Borzuge gelten; er liebt bas Unbestimmt-Ber-10 schwimmende, das Eines fein und doch daneben etwas Andercs icheinen will, und barum ift Schiller, ber ihm nie etwas gang Exclusives, etwas durchaus nur Poetisches bietet, sein Lieblings= dichter. Es entsteht hier die interessante Frage. Dichterisches Individuum bei einem eintretenden Conflict der 15 Gigenthumlichkeit feines Bolfs, für bas ce ichafft, feine eigene Eigenthumlichkeit, aus ber und mit ber es schafft, unterzu= ordnen hat oder nicht; ich will sie unentschieden auf sich beruhen laffen, aber jo viel ift flar, daß es in dem einen Fall auf eine ausgebreitete Wirkung in ber Gegenwart verzichten, in dem 20 anderen die Quelle seiner Rraft selbst verstopfen und sich die Bukunft verengen muß. Wenn Schiller 3. B. als bramatifcher Dichter, ftatt feiner bekannten Borliebe, einen unbesicabaren Widerwillen gegen alles Sentenzenwesen gehabt und hinreichendes Beftaltungsvermögen befeffen hatte, um den Ausfall, der badurch 25 in ber Deconomie feiner Stude entstanden mare, gu beden was wurde, feiner Nation gegenüber, die Folge davon gewesen fein? So gewiß er bann vor bem höchsten Forum ber Mesthetik gang anders bestehen wurde, wie jest, eben so gewiß wurde er brei Bierttheile seines großen Publicums verloren haben, benn 30 der Deutsche kann und will nun einmal in den Characteren eines Drama nicht eine Urt von höherem Alphabet erblicken, aus dem er sich das Lösungswort selbst zusammenseten foll; ihm ift eine Rigur, ber fein Rettel aus bem Munde hängt, fo-

gleich eine rathielhafte, und er wird nie befriedigt, wenn ber Poet sich herausnimmt, die Kunft befriedigen zu wollen. geht aber im Lyrischen eben fo; ein Bild ohne Unterschrift ist ihm auch hier ein Bild ohne Sinn, deshalb zieht er alles Reflectirende por, reflectire es nun, wie Schiller, tief und genial s über die Philosophie, oder, wie ein Georg Herwegh, flach und oberflächlich über die Politik, und Körner erwies sich nur als echter Deutscher, wenn er in den Runftlern fo lange, bis bas Lied von der Glocke kam, die Krone aller Lyrik erblickte. fehlt sicher nicht an Leuten, welche mit Rücksicht auf dieses 10 zweifellos feststehende Factum geneigt find, die oben aufgeworfene Frage ohne Umstände dahin zu beantworten, daß das Individuum fich unbedingt in den Nationalcharacter schicken muffe. Diese mögen jedoch, ehe sie sprechen, bedenken, daß es ein doppeltes Bublicum giebt, ein im Raum beisammen lebendes und ein 15 in der Reit auf einander folgendes, und daß fich amischen Beiden im Lauf der Jahrhunderte fogar das numerische Verhältniß Beinrich Clauren war in seinen Absichten äußerst faßlich und fand Tausende von Lesern; Heinrich Kleist war es nicht und fand beren wenige; bennoch dürfte es nicht lange mehr 20 dauern, und der Verfasser des Kohlhaas hat auch der Zahl nach ein bedeutenderes Bublicum, als der Verfasser der Mimili jemals gehabt hat.

Schiller replicirt auf Körners enthusiastischen Erguß: "Das lyrische Fach, das Du mir anweis't, sehe ich eher für ein Exisium, so als für eine eroberte Provinz an. Es ist das kleinlichste und auch undankbarste unter allen. Zuweilen ein Gedicht lasse ich mir gefallen; wiewohl mich die Zeit und Mühe, die mir die Künstler gekostet haben, auf viele Jahre davon abschrecken. Wit dem Dramatischen will ich es noch auf mehrere Versuche wankommen lassen. Aber mit Goethe messe ich mich nicht, wenn er seine ganze Kraft anwenden will. Er hat weit mehr Genie, als ich, und dabei mehr Reichthum an Kenntnissen, eine sicherere

Sinnlichkeit, und zu allem biefen einen durch Runftkenntniß aller Art geläuterten und verfeinerten Runftfinn; mas mir in einem Grade, der gang und gar bis zur Unwiffenheit geht. mangelt. Hätte ich nicht einige andere Talente und hätte ich 5 nicht so viel Feinheit gehabt, dieje Talente und Fertigkeiten in bas Gebiet bes Dramas herüberzuziehen, so würde ich in biefem Fache gar nicht neben ihm sichtbar geworden sein. Aber ich habe mir eigentlich ein eigenes Drama nach meinem Talente gebildet, welches mir eine gewisse Excellence barin giebt, eben 10 weil es mein eigen ift. Will ich in bas natürliche Drama einlenken, jo fühl' ich die Superiorität, die er und viele andere Dichter aus ber vorigen Beit über mich haben, fehr lebhaft. Deswegen lasse ich mich aber nicht abschrecken; benn eben, je mehr ich empfinde, wie viele und welche Talente oder Erforder= 15 niffe mir fehlen, jo überzeuge ich mich besto lebhafter von der Realität und Stärke besjenigen Talents, welches, jenes Mangels ungeachtet, mich so weit gebracht hat, als ich schon bin. Denn ohne ein großes Talent von der einen Seite hatte ich einen fo großen Mangel von der andern nicht fo weit bedecken können. 20 als geschehen ift, und es überhaupt nicht so weit bringen konnen, Dies Urtheil in seiner eblen um auf Köpfe zu wirken." Strenge erinnert an ben befannten Ausspruch, den Leifing einft über sich selbst that, als bestochene Freunde den großen Dialectifer. bem als folchem bis auf einen gewissen Grad auch die poetischen 25 Formen zugänglich waren, durchaus zum großen Dichter machen wollten. Es ift ein glanzendes Beugniß für Schillers durchbringende Selbst-Erkenntniß sowohl, als für feine fittliche Energie und den Abel feines Characters. Seine unbedingten Berehrer werden freilich Nichts barin sehen, als ben Ausbruck einer 30 momentanen Stimmung, aber fie irren fich, es ist vollkommen richtig, daß Schiller fich nach ber Beschaffenheit seines Talents cin gang apartes Drama gebilbet, und nur baburch feine außer= orbentlichen Wirkungen hervorgebracht hat. Den bramatischen

Dichter macht vor Allem, wenigstens in der modernen Welt, Die Runft, zu individualisiren, b. h. auf jedem Bunct ber Darftellung Allgemeines und Befonderes fo in einander zu mischen, daß eins das andere niemals ganz verbedt, daß bas nackte Geset, dem alles Lebendige gehorcht, der Faden, der o burch alle Erscheinungen hindurch läuft, niemals nact zum Borichein fommt und niemals, felbst in den abnormsten Berzerrungen nicht, völlig vermißt wird. Von dieser Runit befaß Schiller nun allerdings zu wenig, und wenn feine Riguren zwischen den mit Nothwendigkeit im Basreliefftyl ac= 10 haltenen Characteren der Alten und den markigen, bis in die lette Fafer hinab felbständig gewordenen Bestalten ber Reueren in der Mitte stehen, so war das keineswegs Absicht, ging keines= weas, wie man glauben konnte, aus einem etwa in höheren Principien begründeten Bermittlungsversuch hervor, sondern mar 15 die einfache Folge eines inneren Mangels. Aber eben weil Schiller den Mangel genau kannte, weil er wußte, daß er im "natürlichen" Drama die Rivalen zu scheuen hatte, gereichte er ihm nicht zum Berderben, denn nun ftecte er fich die Sphare fo ab. daß derselbe, wenn auch nicht ganz und gar unbemerkt 20 bleiben, so doch durch den Ersatz, den er dafür bot, hinreichend aufgewogen erscheinen konnte. Er floh zunächst aus ber realen Welt in die ideale, aus der Welt der Verworrenheit und des Bickzacks in die der vorherbestimmten Harmonie und der reinen Rreislinie, und richtete fich dann diefer Welt gemäß auch die 25 Menschen zu, mit welchen er fie bevölferte. Das murbe ihm ohne Widerrede, ja mit Jauchzen und Jubeln, gestattet, und nun hatte er schon gewonnen, nun brauchte er von der Individualisirungsfunft nicht mehr, als ihm zu Gebote ftand: der blaue Hintergrund seiner idealen Welt, mit den wenigen 30 Wölkchen, die er zulich, war leicht gemalt, und eben so leicht waren die durchaus noblen Selden und Seldinnen mit ihrem einseitigen, sich nie verirrenden Bathos hingestellt, die sich in ihr

bewegten. 3mar verlor fein Drama eben baburch auch bis auf einen unberechenbaren Grad an Energie und wurde ichmächlich. benn an ber eigentlichen Aufgabe ber bramatischen Runft ichlich es sich doch vorbei. Diese besteht nämlich nicht barin, eine ideale 5 Welt in die reale als ein Bild hinein zu hängen und bas Bild mit bengalischer Flamme zu belenchten, sondern darin, diese ibeale aus der realen felbst hervor zu arbeiten, und es bedarf mohl nicht erst eines Beweises, daß es leichter sein muß, die lettere zum Rahmen zu erniedrigen, als zum Gemälde zu er= 20 höhen. In dem einen Fall braucht man nur einfach Tabula rasa zu machen, in bem zweiten foll man ben Standpunct fo zu nehmen wiffen, daß alle Widersprüche fich von felbst und ohne Ruthat eines fremden Mittelgliedes in harmonie auflösen, und sicher läßt fich ein blatternarbiges Besicht ichneller ichminken. 15 als an einen Ort stellen, wo es in sciner natürlichen Beschaffen= heit mit gur Schonheit beitragt, weil es in einer von einem höheren Besichtefreis aus gezogenen Linie nur noch einen Bunct neben andern Buncten bildet. Schiller hat feiner ganzen Unlage nach mit keinem Dichter weniger Berwandtschaft, wie mit so Shakespeare, mit bem man ihn früher so oft verglich, und mit feinem mehr, als mit Calberon, mit bem man ihn, so weit ich mich erinnere, noch nie parallelisirte: er übertrifft bicien jedoch. noch gang abgesehen von den nationalen Berschiedenheiten, un= endlich durch die hohe Begeisterung, die ihm inne wohnt. 25 Freilich ist auch diese Begeisterung nur ein Beweis mehr für Die Richtigfeit bes vorhergehenden Raisonnements. benn es ist nicht die des Rünftlers, die, eben weil fie auf die Totalität der Welt geht und Alles umfaßt, mas in ihr lebt und webt, nicht an Die Ginzelheiten ihre gange Glut verschwenden fann; es ift so die des Menschen, der fich aus der Welt das, mas ihm gefällt, herausnimmt, und sich um das Uebrige nicht fümmert. bie Begeifterung ift echt, fie ift bie eines großen Individuums, bas nur zum Söchsten in wahlverwandtichaftlicher Beziehung

fteht und das seine Traume beseelt, indem es sie erzählt, darum reißt sie unwiderstehlich fort und leistet Erjag für bas, mas bem Dichter mangelt. Körner antwortet: "Bom Inrischen Kach scheinst Du nicht gerecht zu urtheilen ober ihm zu enge Granzen au setzen. Ich rechne alle die Mittelgattungen bagu, burch welche 5 es in's Lehrgedicht übergeht. Uebrigens bin ich weit entfernt. Dich von dramatischen Arbeiten abzumahnen, und Deine Bergleichung zwischen Dir und Goethe fann ich nicht gang unter-Du haft Dich meines Erachtens in Bescheibenheit übersprungen. Daß Goethe mehr Genie habe, als Du, zweifle 10 Aber mehr Runftfertigkeit in einigen Fächern kann er haben, und biesen Borzug kannst Du ihm abgewinnen, auch im dramatischen Fache. Was Huber mir neulich über ihn schrieb, hat mir fehr eingeleuchtet. Er glaubt, daß eine gewisse Ralte und ein Mangel an Individualität ihm als Künftler zu 15-Statten kommt; und in der That ist mir fehr begreiflich, wie eine Darstellung eben baburch unvollfommener ausfallen fann. daß man fich mehr für feine Idcale, als für feinen schrift= stellerischen Ruhm begeistert. Gin Künstler, der mit Wärme arbeitet, erkennt leicht das Bild feiner Phantafie in wenigen 20hingeworfenen Bugen, und glaubt, daß es jedem Underen eben fo anschaulich sein muß. So entsteht oft eine Stigge statt eines Bemäldes. Der talte Runftler ift gleichgultig gegen feine Ideen und benkt nur auf die größte mögliche Wirkung bei feinem Bublicum. Er forbert alle Runft der Täuschung auf, und ruht 25nicht eber, als bis fein Werk die höchste Bollendung erreicht Hier fteht ber helle Ropf ausnahmsweise einmal als Confusionar da, und eben aus dem Grunde, den ich vorhin anführte, weil Schillers Rreis ihm für den Kreis der Runft gilt. Goethes höheren Kunftverftand und fein größeres Kunftvermögen so fest er fich zur Runftfertigkeit herab und tadelt Alles, mas zu loben mare, lobt, mas er tadeln jollte. Die Begeisterung, Die ein Künftler für seine Ibeale hegt, tann er nur dadurch

beweisen, daß er fie mit allen ihm und ber Runft zu Gebote ftehenden Mitteln zu verleiblichen fucht; badurch, daß Icmand verzuckt in die Wolken schaut und ausruft: welch eine Göttin erblick' ich! kommt keine Göttin auf die Leinwand. Ja. es ist 5 nicht einmal mahr, daß er selbst eine fieht, er erobert sie sich erst durch's Malen, er wurde in seinem ganzen Leben nicht zum Binsel greifen, wenn sie bor ihm schon alle ihre Schleier ab= gelegt hatte. Mit ben "wenigen hingeworfenen Bugen" ift es also Nichts; sie find baffelbe, was für den Philosophen eine 10 Notiz im Denkbuch ift. Uebrigens tann fich für ben nackten schriftstellerischen Ruhm nur ein Narr begeistern, und ber wird bann für feine lächerliche Gitelfeit badurch bestraft, bag er ibn nicht erhält; bei Goethe, dem sie hier imputirt wird, war eine folche Art Begeisterung unmöglich, aber eben, weil er die echte 15 für seine "Ideale" hatte, bot er "alle Kunft ber Täuschung" auf, um die Werke, durch die fie auf Welt und Nachwelt wirfen jollten, zu vollenden. Gigentlich widerlegt Körner fich felbit gleich im nächsten Brief, wo er die Fortsetzung vom Geisterseher recenfirt. "In Unsehung bes Busammenhangs ber Geschichte 20 - jagt er - find' ich es fehr natürlich, daß der Armenier jett eine Reit lang verschwindet, weil er dem Bringen nach dem Schlusse bes zweiten Studs verbachtig geworben ift. Inbeffen waren vielleicht ein Paar Worte nicht überfluffig gewesen, den Leser auf diesen Umstand aufmerksam zu machen, weil mancher 25 doch wohl sich wundert, daß, nach Allem, was vorher sich er= eignet hatte, jest vom Armenier ober Sicilianer gar nicht mehr bie Rede ist. Im philosophischen Gespräch ift es Dir, glaub' ich, fehr gelungen, ben Zweifel an Unsterblichkeit zu veredeln. Menschenwerth und Moralität wird freilich bei bem Sufteme 30 des Bringen gerettet. Aber eine andere Frage mare, ob dies Spitem zu ber bamaligen Stimmung bes Prinzen paft? Seine Abhängigkeit von Außendingen und überhaupt Alles, mas Du für Berderbniß seines Characters angiebst, wird nicht baraus

erklärt. Er konnte biefes Syftem haben und übrigens gang berselbe geblieben sein, der er vorher war: er konnte in der Gegenwart ichwelgen, aber auf eine eble Art. Und in sofern könnte man vielleicht einwenden, daß diefes Gespräch kein nothwendiges Glied des Ganzen und als Episode zu lang wäre 5 Rame es barauf an, bas gange Gefprach ftreng zu fritifiren, fo wurde ich einige Stellen auszeichnen, die bramatisch vortrefflich find. als: die Allegorie bom Borhange, einige Stellen vom Genuß der Gegenwart 20.; andere, die philosophisch richtig und fehr schön gefagt find, als: vom Virtuosen, von Entstehung ber 10 Immoralität aus Mangel an Kraft 20.; bagegen aber andere, wo theils die Sophisterei zu fehr überwiegt, theils der Ton zu bidactisch wird. Wie ich mir den dramatisch philosophischen Dialog benke, muß jeder Trugschluß, jede einseitige und gewagte Meußerung in dem Character und der momentanen Stimmung 15 der redenden Berfon gegründet fein. Dich scheint manchmal eine einzelne Idee selbst interessirt zu haben, und indem Du Dich ihr überließest, vergaßest Du, daß es hier eigentlich bloß barauf ankam, die Denkart bes Pringen überhaupt zu schilbern." Allerdings, aber das gilt allenthalben, und gerade darum ift 20 im Kreise der Kunst mit dem ganzen Reichthum ausgestatteten Menschengeistes, mit Gedankenfülle und Big, mit Scharffinn und Gefühlstiefe noch Nichts gethan, fo fchwer bas den Taufenden auch begreiflich zu machen sein mag, die im Runftgebilde nur diese allgemeinen Glemente, so weit fie 25 erkennbar geblieben find, gewahr werben ober gar Nichts er= bliden. Es foll eben bie Form hingu fommen, bie bas Alles einschmilzt und burch biefen, in feinen Phasen nicht weiter zu verfolgenden Broceg Etwas hervorbringt, was der physiologischen 30. Fafer analog ift, zu der die Natur auch nur durch unenbliche Metamorphofen gelangt, die in ber Spirallinie aufwärts führen. Bald barauf fchreibt

Schiller: "Ich muß lachen, wenn ich nachdenke, was ich Dir von und über Goethe geschrieben haben mag. Du wirft mich wohl recht in meiner Schwäche gesehen und im Bergen über mich gelacht haben, aber mag es immer. Ich will mich gern s von Dir kennen laffen, wie ich bin. Diefer Menfch, biefer Goethe ift mir einmal im Wege, und er erinnert mich fo oft, daß bas Schickfal mich hart behandelt hat. Wie leicht ward fein Benie von seinem Schickfal getragen, und wie muß ich bis auf Diese Minute noch fampfen! Ginholen läßt fich alles Berlorene 20 für mich nun nicht mehr - nach bem Dreizigsten bilbet man fich nicht mehr um - und ich tonnte ja felbst diese Umbildung vor den nächsten drei ober vier Sahren nicht mit mir anfangen, weil ich vier Rahr wenigstens meinem Schickfale noch opfern muß. Aber ich habe noch guten Muth und glaube an eine 45 glückliche Revolution für die Zukunft." Es mag die Menschheit foldte Augenblicke haben, boch fiegen muß bas beffere Befühl! beißt es im Ballenftein. Rathselhaft ift die Stelle: "Barum muffen wir getrennt von einander leben? Satte ich nicht bie Degradation meines Geistes so tief gefühlt, ehe ich von Guch so ging, ich hatte Euch nie verlaffen, ober hatte mich balb wieber su Guch gefunden. Aber es ist traurig, daß die Blückseligkeit, bie unfer ruhiges Busammenleben mir verschaffte, mit der einzigen Alngelegenheit, die ich ber Freundschaft felbit nicht zum Opfer bringen kann, mit bem inneren Leben meines Beistes, unverträglich Diefer Schritt wird mich nie gereuen, weil er gut und -95 mar. nothwendig mar; aber es ift doch eine harte Beraubung, ein hartes Opfer für ein ungewisses But!" Sie ift vielleicht burch Körners ausnehmend flare Natur zu lojen, mit ber Schiller, als er mit fich felbst noch nicht gang fertig war, sich nicht täglich so und ftundlich zu berühren vermogte; ich wenigstens mußte bie Degradation bes Beiftes, die er im Umgang mit seinem Freunde gefühlt haben will, nicht anders zu deuten. Rörner war fein Spiegel, aber er mogte fein Bild nur noch felten feben. Sebbel, Werte XI.

liegt auch durchaus fein Widerspruch barin, wenn er trop biefer Erfahrung fich für fvätere Jahre auf's Lebhaftefte wieber ein beständiges Beisammensein wünscht und Schritte bagu thut. Nachdem er mit sich selbst abgeschlossen hatte, mußte ihm will= fommen sein, was ihn früher nur niederschlagen konnte: der reine & Reflex seines Ichs, aufgefangen und wiedergegeben durch ein ihm verwandtes! S. 69 schreibt Schiller: "Gigentlich follten Kirchengeschichte, Geschichte ber Philosophie, Geschichte ber Runft. ber Sitten und Geschichte bes Sandels mit der politischen in Gins zusammengefaßt werden, und dieses erst kann Universalhistorie 10 fein!" Wann werden wir Geschichtschreiber erhalten, die consequent von diesem Brincip ausgehen! Auch Schlosser ist doch nur ein Anfang. Gin bemerkenswerthes Curiofum findet fich S. 77: "Jemand von hier, der viel Geschmack haben soll und viel Gefühl haben will, bekam auch die Rünftler zu lesen. A. 45 hatte einige Zeit darauf Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. m den Runftlern, fing er an, habe ihm Giniges (er accentuirte, wie ich schreibe) recht wohl gefallen; Giniges aber nicht, und besonders wo ein Unterschied zwischen Seele und Körver vorausgesetzt worden sei. (Dieser Jemand ist fehr materiell, mußt Du 20 wissen.) Die Verse, tomme ihm vor, seien auch aut und fliekend. Der Anfang des Gedichts habe ihm mißfallen. Als ich fragte. warum? war die Antwort, die Ursache liege in dem Ausbrucke: D Mensch! Dieses Wort habe eine so häßliche Nebenidee u. f. w. Ich wünsche, Du schriebst mir über dieses Urtheil, und bezögeft 25 Dich namentlich auf das, was ich Dir anführte. Bas ich damit will. follst Du einmal erfahren. NB. Dieser Mensch wollte und follte gewiffermaßen, und glaubte, mir etwas Angenehmes zu fagen. Er fagte mir felbst ein andermal, er habe ein fo lebhaftes Gefühl für Schönheit der Poefie, daß er kaum mider= 30. stehen könne, das Buch zu fuffen, das ihm gefiele." fieht, auch in Weimar mar die Arche Roah vollständig beisammen. Rörner läßt fich S. 81 vernehmen: "Goethes achten Theil

habe ich gelesen. Ich bewundere sein Talent, die manniafaltiaften Urten von Ton zu treffen. Oft ift dieß bas einzige Berbienft Ibeen und Berfe sind oft von weniger Beeines Gedichts. Das wichtigste ist wohl das lette Gedicht: beutuna. 5 Beheimnisse. Ich zerbreche mir sehr den Rouf über dieses Die Geheimnisse, bas bedeutenoste ber Goetheschen Räthsel." Bedichte! Aber in folch einem Berhältniß fteben felbft burch= gebildete Menschen oft zur inrischen Boefie! Bas wird benn durch diese Melodie bewiesen? Darnach wird gewöhnlich gefragt. 10 und wenn nicht, so werden Flote und Dudelfack mit einander verwechselt. Eine wichtige Frage wirft Körner S. 84 auf: "Ueberhaupt — schreibt er — muß ich Dir gestehen, daß ich dergleichen Zierathe in Deinen Arbeiten nicht gern sehe. haft einen Bang, Deine Producte burch Schmud im Gingelnen 15 zu überladen. Manche schöne Idee geht dadurch verloren, daß man fie bloß im Vorübergehen mitnehmen foll, da fie doch die gange Aufmerksamkeit erfordert. Ibeen biefer Art konnen. bäucht mich, nicht die gehörige Birtung hervorbringen, wenn fie nicht in einem besonderen Runstwerke als ein einzelnes Ganze in so das vortheilhafteste Licht gestellt sind. Anteressirt man fich wirklich für die Hauptibee Deines Gedichts, fo kann man un= möglich auf alle diese einzelnen Büge fo viel Aufmerksamkeit beften, als erfordert wird, um sie gang zu verstehen. ichabe um die Runft, mit ber die Gegenstände in einem dunkeln 25 Sintergrunde ausgeführt find, wenn ber Blid bes Betrachters auf die Hauptfigur nothwendig gefesselt wird. Freilich begreife ich wohl, daß Reichthum fehr leicht in Ueppigkeit ausartet. Aber in der Vermeidung dieses Fehlers besteht auch, däucht mich, eines ber wichtigften Erforderniffe ber Clafficität, - jener 30 höheren nämlich, die nicht in der Befriedigung einer pedantischen und conventionellen Kritik, sondern in der größtmöglichen Wirkung der vorhandenen Talente des Runftlers besteht. Das höchste Biel ift noch nicht erreicht, fo lange man ben Runftler nicht

über dem Kunstwerke vergißt, und mehr mit dem ganzen Um= fange feiner Ibeen überhaupt, als mit einer einzelnen bargeftellten Idee beschäftigt wird." Im Allgemeinen ift bas richtig: es kann sich nur noch um die Unwendung in den fich ergebenden einzelnen Fällen handeln. Siebei ift nun Zweierlei zu berückfichtigen. s Einmal muß man nicht vergeffen, baß es Beifter giebt, die fo reich an Gold und Berlen sind, wie andere an Rupfer und an Seemuscheln. Diesen ist nicht zuzumuthen, daß sie ihre Schäte wegwerfen und sich nach geringeren Baumaterialien umthun Sie brauchen, was fie haben, verlangen vom Beschauer 10 aber gar feinen Respect für die Rostbarkeiten, die sie zu gang gewöhnlichen Zwecken verwenden, sondern fordern im Gegentheil, bağ er sie wie gemeine Steine betrachten und nur ben zu Stande gebrachten Bau in's Auge faffen foll. Er foll auch in ber golbenen Wand nur die Wand, auch in ber mit Berlen 15 besetzten Thur nur die Thur erblicken. Dann ist nicht zu übersehen, daß das Runftwerk, wie es in der Totalität unendlich und unerschöpflich fein muß, in den Gingelheiten wenigstens un= endlich und unerschöpflich sein darf. Leuten, die dadurch, daß fie nicht gleich bei'm erften Mal Alles herausnehmen können, in 20 ihrem Benug geftort werden, ift nicht zu helfen; bie muffen aber auch auf einem Spatiergang in Berzweiflung gerathen, benn auch den kann man nicht als Botanifer, als Landschaftsmaler und als simpler Naturfreund zugleich machen. Allerdings muß bas nicht zur Ueberladung führen, aber die Ueberladung acht 25 nie aus ber Maffe des aufgewendeten Reichthums hervor, einzig und allein aus der Art, wie er gebraucht Bermißt man zwischen ber Ginzelheit und ber Totalität die nothwendige Beziehung, jo ift fie auf der Stelle ba, und fande fich zwischen Millionen von Ziegelsteinen auch nur ein so einziger blant gescheuerter Pfenning. C. 90 läßt Schiller ben alten braven Bürger Revue paffieren. "Bürger war vor einigen Tagen hier, und ich habe seine Bekanntschaft gemacht. Sein

Meukerliches verspricht wenig - es ift plan und fast gemein: biefer Character seiner Schriften ift in feinem Wesen angegeben. Aber ein gerader ehrlicher Rerl scheint er zu sein, mit bem sich allenfalls leben ließe." Man fieht, er kommt nicht am beiten 5 dabei weg, bennoch war er der Verfasser der Lenore und der Pfarrerstochter, eines Gedichts, bas, trop ber Beinlichkeit und felbst Trivialität ber Composition, wenn man fie als Ganges betrachtet, Schilderungen enthält, die die deutsche Literatur in folder Bollendung und Sugigfeit nur einmal besitt. Die Natur 20 ftattet ihre Lieblinge zuweilen wunderlich aus. Auch unfere Zeit hat einen großen Lyrifer, ber, wenn er magte, fich für fich selbst auszugeben, ohne fich burch feinen Reisebaß ober burch einen Bekannten ausweisen zu können, fehr leicht für einen Betrüger gehalten werden würde, und ber begungeachtet mit manchem 15 poetischen Beroen früherer Jahrhunderte um die Wette leben Seite 93 schreibt Körner: "Ich zweifle, ob Du Talent zur häuslichen Glückseligkeit haft: und in diesem Fall wurde ich ein liebenswürdiges Geschöpf bedauern, das Dich durch inneren Werth reizte, aber boch nicht auf immer fesseln könnte." 20 Schiller gerade bamals mit Beirathsgedanken umging, wie fich bald hernach zeigt, so war das so recht à propos gesagt. Rührend heißt es G. 94: "Gine Schreibcommode habe ich mir selbst machen lassen, die mir zwei Caroline kostet. wonach ich längst getrachtet habe, weil ein Schreibtisch boch mein 25 wichtigstes Möbel ist, und ich mich immer damit habe behelfen Schiller jubelt, weil er es endlich zum Befit eines müssen." anständigen Schreibtisches gebracht hat. Das ist ein Farbenstrich mit zur vollkommenften Belt. Glanzend mar ber Beginn feiner "Das Reinhold'sche Auditorium — schreibt er — Vorlefungen. 30 bestimmte ich zu meinem Debut. Es hat eine mäßige Größe, und kann ungefähr achtzig figende Menfchen, etwas über hundert in Allem fassen. Db es nun freilich mahrscheinlich genug war, daß meine erste Borlefung der Neugier wegen eine größere

Menge Studenten herbeiloden murbe, fo tennst Du ja meine Bescheibenheit. Ich wollte diese größere Menge nicht gerade vorausseten, indem ich gleich mit dem größten Auditorium Diese Bescheibenheit ist auf eine für mich sehr debütirte. brillante Art belohnt worden. Meine Stunden find Abends 5 von sechs bis sieben. Halb sechs war das Auditorium voll. Ich sah aus Reinholds Fenster Trupp über Trupp bie Strafe herauftommen, welches gar kein Ende nehmen wollte. Ob ich gleich nicht ganz frei von Furcht war, so hatte ich doch an der wachsenden Anzahl Vergnügen, und mein Muth nahm eber zu. 10 Ueberhaupt hatte ich mich mit einer gewiffen Festigkeit gestählt. wozu die Idee, daß meine Vorlesung mit keiner anderen, die auf irgend einem Katheder in Jena gehalten worden, die Bergleichung zu scheuen brauchen wurde, und überhaupt die Ibee. von Allen, die mich hören, als der Neberlegene anerkannt zu 15 werden, nicht wenig beitrug. Aber die Menge wuchs nach und nach fo, daß Borfaal, Flur und Treppe vollgedrängt waren, und ganze Haufen wieder gingen. Jest fiel es einem, ber bei mir war, ein, ob ich nicht noch für diese Borlesung ein anderes Auditorium mählen follte. Grießbachs Schwager war gerade 20 unter den Studenten, ich ließ ihnen also den Borschlag thun. bei Grießbach zu lesen, und mit Freuden ward er aufgenommen. Nun gab es das luftigste Schauspiel. Alles stürzte hinaus und in einem hellen Buge die Johannisstraße hinunter, die, eine ber längsten in Jena, von Studenten gang befaet mar. Beil fie 25 liefen, mas fie konnten, um im Briegbach'ichen Auditorium einen auten Blat zu befommen, jo fam die Strafe in Allarm und Alles an den Fenstern in Bewegung. Man glaubte Anfanas. es ware Feuerlarm, und am Schlosse kam die Wache in Be-Was ist benn, was giebt's benn? hieß es überall, so Da rief man fich zu: ber neue Professor wird lefen. Du siehst. daß der Aufall selbst dazu beitrug, meinen Anfang recht brillant zu machen. Ich folgte in einer fleinen Beile, von Reinhold

begleitet, nach; es war mir, als wenn ich durch bie Stadt, die ich fast gang zu burchwandern hatte, Spiegruthen liefe." D Humor bes Beltgeistes! Der Lehrer ber Jahrtausende glaubt Spiegruthen zu laufen, mahrend er fich in fein Auditorium begiebt, um neugierigen Studenten einen Bortrag über Geschichte Bu halten. Körner giebt S. 110 ein schr gutes Urtheil ab über ben "Stolz ber Frangofen", über Racine. "Racine zu lesen ift wirklich ein helbenmuthiger Entschluß, sobald man eins ober zwei von feinen Studen fennt. Ich habe mir alle Muhe 40 gegeben, ihm Gerechtigkeit widerfahren zu laffen. Sprache und Berfification find auch gewiß bortrefflich; und vorausgeset, daß Diese Gattung nun einmal von der Mode gestempelt mar, so ist Racine immer ein braver Rünftler, und seine Werke tragen bas Geprage ber Bollendung ober einer conventionellen Classicität. 15 Aber ein Genie war er nicht, sonst ware es ihm unmöglich gewesen, die Sphare der Kunft so eng zu beschränken, und sich mit der unausstehlichen Monotonie auszusöhnen, die in seinen Characteren, Situationen und in der Art des Ausdrucks herrscht." Sa mohl! Zwischen bieser conventionellen Classicität und ber so echten ist der Unterschied unermeglich! Die eine ift gang ein Broduct der Freiheit, die andere ift es nur halb; die eine verlangt Nichts, als ein Individuum, das auch im aefthetischen Gebiet ein sittliches ift und fich cultivirt, so weit es fann; bie andere fest mit Nothwendigkeit ein großes Individuum 25 voraus. Doch ist auch die conventionelle Classicität nicht zu verachten, und es ware namentlich unserer Zeit, die sich in Bernachläffigung berfelben gang befonders gefällt, zu munichen, daß sie sich bavon wieder überzeugte. Wie es nach Böttigers in diesem Punct glaubwürdigen Memoiren in Weimar eine Periode 30 gab, wo jeder aus Deutschland eintreffende Bagabond, der feine Liederlichkeit durch einen abgetragenen Rod und durch zerriffene Stiefel documentiren tonnte, fich für ein Benie ausgeben gu durfen glaubte, fo bildet fich jest jeder mittelmäßige Ropf cin, er brauche nur schlechte, d. h. holperige Berje zu machen, und eine aller Logik ermangelnde, dafür aber freilich blumen= und phrasenreiche Proja zu schreiben, um feine Genialität außer Ameifel zu jeten. Man mogte Nicolai und Gottiched mit ihrem reinlichen und ehrlichen Styl, ber die Beiftesarmuth boch s wenigstens nicht durch einen funftlich erzeugten Rebel zu verhullen jucht, zurudrufen, wenn man ben Gallimathias, ber fich ben modernen nennt, verdauen foll. Bir haben jest mehr ale ein Schod Boeten, beren gange jogenannte Poefie auf ihrem Denfunvermögen beruht, auf 10 ihrer Unfähigfeit, ben Gebanten aus ber roben Schagle ber Borftellung beraus zu lofen, und aus der daraus für fie entspringenden Nothwendigkeit, sich verworren und ichief ausaudruden; es giebt vielleicht fein brobenberes Beichen ber ein= brechenden Barbarei, als darin liegt, daß Einige von diesen sich 15 wirklich eine Urt von Celebritat erworben haben. Bas noch nicht einmal Gebante geworben, mas Borftellung geblieben ift, gilt für Unichauung, als ob Diemand mehr eine Ahnung davon hatte, daß die Anfchauung ben Gebanken und die Borftellung zugleich 20 umfagt, und nur darum fcmerer in's Gewicht fällt, als Beibe einzeln für fich, und bennoch zieht man nicht die fich fo gang von felbst ergebende Consequeng, bennoch fett man ben Kindern teine Lorbeertronen auf, die boch auf diesem Stand= punct als die erften Boeten ber Welt erscheinen muffen, als die 25 wahren Reprafentanten ber Naivetat, Die bas logische Gefet in sich nicht einmal erst abzuthun brauchen, weil sie es noch gar nicht kennen. Dem Allen murde durch ein redliches Streben nach conventioneller Clafficität abgeholfen, ba aber bie im Borhergehenden von mir characterifirten Dichter mit ihren so Fehlern auch ihre Borguge, d. h. diejenigen Gigenschaften, die ber Unverstand so zu nennen beliebt und die mit jenen völlig identisch find, verlieren, alfo zu existiren aufhören murden, menn

fie fich eines folden Strebens befleigigten, fo werben fie fich wohl huten, bas zu thun. Es ift bann nur zu wünschen, baf bas Bublicum wieder gur Befinnung tomme.

S. 113 ichreibt Schiller: "Wegen bes Berplemperns fannft 5 Du gang sicher sein; ich habe hier Alles bie Musterung passiren laffen und meine ganze Freiheit beifammen behalten." fieht, er betrieb Alles mit Gifer, auch die Bergensangelegenheiten. Jest sehen fich die Freunde seit langer Zeit zum ersten Mal wieder, aber, wie es scheint, ohne fich besonders an einander zu 10 erquiden. "Dag Du Dich — schreibt Körner — unseres letten Beisammenseins mit Vergnügen erinnerft, mar mir um besto lieber zu lefen, ba ich wirklich ichon auf ben Gedanken gekommen war, als ob dieje Zusammentunft uns mehr entfernt, als genabert hatte. Du wirft mich verfteben und fannft mir glauben, 15 daß ich auch Dich verstanden habe. Das hat mich manchmal verstimmt, und gleichwohl konnte ich mich zu keiner Erklärung entschließen. Ich mar mir feiner Schuld bewußt, glaubte feiner Rechtfertigung zu bedürfen, und eben besmegen ärgerte es mich, bağ Du mich migverfteben konntest." Schiller verliert nun 20 boch feine Freiheit, welche in Jena auf dem ersten Ball nicht gleich eingebüßt zu haben er furz zuvor noch so stolz war. "Gine sonderbare Sache, die ich Dir ein andermal schreiben will und überhaupt ungern schreibe, hat mir noch außerdem eine ftarke Diversion gegeben. Wie gern hatte ich Dich dabei zu 25 Rathe gezogen! Sie betrifft mein neues Berhältnig mit Q. Q.; vielleicht wirft Du Dir die Hauptsache zusammensetzen." hat in Beimar Berbindungen angefnüpft, die auf eine bortige Unftellung abzielen. Characteriftisch für die Beimarer Buftande ift, mas Schiller ihm bei diefer Gelegenheit schreibt. "Neuferr 30 Schwierigkeiten wirft Du schwerlich finden, und Du für Deinen Theil wirst bei dem Tausche offenbar gewinnen, aber von Deiner Frau und Dorchen bin ich es weniger gewiß. Ich habe mahrend Eures Beimar'ichen Aufenthalts nicht mußig zugesehen, und

glaube einige Bemerkungen gemacht zu haben, die in Anschlag gebracht werden muffen. Für die Frauen wird sich schwerlich ein Birkel finden: die Bürgerlichen find gar zu erbarmlich, und mit dem Abel geht es nicht lange gut. Ich könnte bies Lettere mit triftigen Grunden belegen, aber erlaß mir fie. Wenigstens, 5 bis die Beiden das Geheimniß gefunden haben, wie man es mit bem Albel halten muß, um nur Bergnügen aus feinem Umgange zu schöpfen, stehe ich nicht für unangenehme Scenen. Bas Dich betrifft, so wirst Du hoffentlich die Bekanntschaft mit Goethe und Herder bald auf ihren mahren Werth herabsetzen lernen; aber 10 mit aller Vorsicht wirft Du dem allgemeinen Schickfal nicht ent= gehen, das noch Reber erfuhr, der fich mit diesen beiden Leuten Dein engerer Zirkel wird sich, wie ich voraussehe, balb auf Boigt und allenfalls noch auf Bobe einschränken." tritt zur Albwechslung auch einmal wieder hervor. "Herder — 15 heißt es S. 123 - hat vor einiger Zeit einen unverzeihlich bummen Streich gemacht. Seit seiner Burudfunft aus Stalien hatte er nicht gepredigt, weil er erst abwarten wollte, ob er bleiben wurde. Wie nun seine Sache entschieden war, so bestieg er zum ersten Male die Kanzel wieder; Alles kam in die 20 Kirche, felbst von Jena aus, und war voll Erwartung - er predigte über fich felbit und in Ausdrücken, die feinen Reinden gewonnenes Spiel über ihn gaben und alle seine Freunde zum Schweigen brachten. Das To Deum wurde gefungen mit einem Text, der auf ihn gemacht war und in den Kirchstühlen auß= 25 getheilt wurde. Alles ist aufgebracht und hat diese Romödie äußerst anstößig gefunden." Ueberhaupt giebt der Briefwechsel über diesen problematischen Character viel Licht. Von höchster Wichtigkeit ift Schillers nachfolgende Aeußerung: "Wir Reueren haben ein Anteresse in unserer Gewalt. das kein Grieche und kein 30 Römer gekannt hat, und dem das vaterländische Interesse bei weitem nicht beikommt. Das lette ist überhaupt nur für un= reife Nationen wichtig, für die Jugend ber Belt. Gin gang

anderes Interesse ift es, jede merkwürdige Begebenheit, die mit Menschen vorging, dem Menschen wichtig darzustellen. Es ist ein armseliges kleinliches Ideal, für eine Ration zu schreiben; einem philosophischen Beifte ift diese Granze durchaus unerträglich. 5 Diefer kann bei einer fo mandelbaren, zufälligen und willfürlichen Form der Menschheit, bei einem Fragmente (und mas ift die wichtigste Nation anders?) nicht stillesteben. Er kann fich nicht weiter dafür erwärmen, als so weit ihm biese Nation ober Nationalbegebenheit als Bedingung für den Fortichritt der eo Gattung wichtig ist. Aft eine Geschichte (von welcher Nation und Zeit fie auch sei) dieser Anwendung fähig, kann fie an die Gattung angeschlossen werden: fo hat fie alle Requisiten, unter der Sand bes Philosophen intereffant zu werden — und bieses Intereffe kann jeder Bergierung entbehren." Das ist unwider= so leglich, wie hart es auch in unseren Tagen bestritten werden S. 130 melbet Rörner: "Bier ift ein Stud von Rogebue: Menschenhaß und Reue, aufgeführt worden, das in Leipzig fehr gefallen hat; ein elendes Product in Ifflands weinerlicher Manier, aber ohne einen Funken von Ifflands Talent." So wird der so Sternenhimmel endlich voll. Un ber Universität häufen fich für Schiller die Berdrieglichkeiten; fein Privatcollegium, das ihm Gelb einbringen foll, wird fo spärlich besucht, wie fein Publicum zahlreich, und seine gelehrten Collegen benehmen sich nieder= trächtig gegen ihn. Er hat große Reigung, wieder zurückzutreten, 25 nur die Rudficht auf feinen alten Bater, der für den Sohn alle Hoffnung auf Jena gesett hat, halt ihn ab. Er harrt aus; Carl August bewilligt ihm, "verlegen, nicht mehr geben zu können". eine Benfion von zweihundert Thalern, und nun kommt es zur Beirath mit Lotte Lengefeld. Bei dieser Gelegenheit giebt es 30 wieder eine Berstimmung zwischen den Freunden, über die man nicht klar wird, weil hier ein Brief von Körner zu fehlen scheint. Schiller ichreibt: "Meinen letten Brief, worin ich Dir von der Benfion ichrieb, haft Du, hoffe ich, längst erhalten. Die kluge

Miene, die Du in dem Deinigen annimmst, hat mich beluftigt. Traue mir zu, daß die zwei Jahre, die ich gehabt habe, meine fünftige Frau in Rucksicht auf mich kennen zu lernen, und in eben diefer Rücksicht gegen andere zu stellen, nicht verloren ge= wesen sind. Wem sollte ich es weniger fagen, als Dir, bag in & Fällen diefer Art allgemeine Urtheile Richts beißen, daß die Individualität allein babei Richterin fein fann. Ich weiß mohl, daß unter zehn, die heirathen, vielleicht neun sind, die ihre Frauen um Anderer willen nehmen; ich wählte die meinige für mich. Mir scheint, es begegnete Dir dies Mal mit mir, was schon 20. einige Mal geschah: Du haft Dich über mich geirrt, weil Du ju wenig Gutes von mir hofftest. Ich bin bei biesem ganzen langen Borfall mit meinem Ropf und meinem Bergen fehr zufrieben, aber mir kommt vor, Du konntest ben Maagstab nicht sogleich wiederfinden, mit bem ich zu meffen bin - und Jeder kann 18: boch nur mit bem Maagstabe gemessen werden, den man von ihm selbst genommen hat. Wenn ich vielleicht als Liebhaber, wie Du fagft, zu hoch in ben Bolten ftand, um meinen Gegenftand aut zu feben. fo ftellteft Du Dich vielleicht bies Mal etwas zu tief auf ben Boben. Es wird gar nicht an Gelegenheiten fehlen, 20. bie Dich bekehren werben — und vielleicht geftehft Du Dir bann felbst, ein schönes Berg und eine feingestimmte Seele barum nicht gefunden zu haben, weil Du diese Gigenschaften bei Deinen Forderungen überfahft. Indeffen, wozu diefe Borte? Die Zeit wird es ja wohl lehren. Aber es ist mir zu ver= 28: geben, daß ich gerade Dich am wenigsten unter allen Menschen über ein Wesen im Frrthum laffen will, von dem ich einen fo wichtigen Theil meiner Glückseligkeit erwarte." Das ift Alles richtig, aber man sieht nicht ab, worauf es sich bezieht, denn in feinem der vorhergehenden Körner'ichen Briefe fommt der Lieb= 30 haber, ber zu hoch in den Wolfen ftand, vor. Körner antwortet eben fo ichlagend. "Meine Klugheit tonnte Dir als Bräutigam nicht erbaulich fein, aber Du haft mich doch falich verstanden.

Ich fage bloß, daß ich kein competenter Richter über ben Werth Deiner Gattin bin, daß ich fie zu wenig gesehen habe, und daß ich mich jest bloß freue, weil Du Dich freust, nicht aus eigener Ueberzeugung. Ich mogte Dir Nichts heucheln, was ich nicht s empfand, und konnte nicht gang schweigen, ohne kalt zu scheinen. Von Ueberseben kann bei mir gar nicht die Rede fein. habe ich von dem, das Dich gefesselt hat, in einem halben Tage feben follen, mabrend daß Du mit Deiner Geliebten allein sprachst? Also sei gerecht gegen mich und verkenne mich nicht." 40 Die Spannung löf't fich auf eine Beife, wie es fich unter fittlichen Menschen gebührt. "Ich freue mich - schreibt Körner - Deiner jegigen Freude, aber ich glaube auch, Grund gu haben, von diefer Berbindung viel für Dein fünftiges Leben gu hoffen. Du haft nach Deinen individuellen Bedürfniffen ohne 45 armliche Ruckfichten eine Gattin gewählt, und auf keinem anderen Bege war es Dir möglich, ben Schat von häuslicher Blückfeligkeit zu finden, beffen Du bedarfft. Du bift nicht fabig. als ein ifolirtes Befen blog für felbitfüchtigen Benug zu leben. Frgend eine lebhafte Idee, burch die ein berauschendes Gefühl 20 Deiner Ueberlegenheit bei Dir entsteht, verdrängt zwar zuweilen eine Beit lang alle perfonliche Anhänglichkeit; aber das Bedürfniß, zu lieben und geliebt zu werben, kehrt bald bei Dir zurück. Ich fenne die aussetzenden Bulse Deiner Freundschaft; aber ich begreife sie, und fie entfernen mich nicht von Dir. Sie find in 25 Deinem Character nothwendig und mit anderen Dingen ver= bunden, die ich nicht anders wünschte. Mit Deiner Liebe wird es nicht anders fein; und Deiner Gattin, wenn ich vertraut genug mit ihr mare, um eine folde Neußerung magen zu burfen. wurde ich nichts Befferes an ihrem Vermählungstage wünschen so können, als das Talent, Dich in folden Momenten nicht zu verfennen." Und Schiller erwiedert: "Du gichft mir und benen, welche Deinen Brief zu feben bekommen werden, einen Aufschluß über mich, ber mir um seiner Bahrheit und um Deiner Billig=

keit willen sehr willkommen war. Haft Du die Erfahrung von unterbrochenen Freundschaftsgefühlen aus unserem Verhältniß genommen, fo thuft Du mir vielleicht boch Unrecht, wenn Du die Ursache davon ganz allein in mir, und gar nicht in äußer= lichen Borfällen suchft, die ben freien Lauf meiner Empfindungen & nicht selten verlenkt ober aufgehalten haben. Ach darf mir nicht felbft Unrecht thun und bon der Entschuldigung Gebrauch machen, womit Du mir entgegenkommst. Meine Freundschaft hat nie gegen Dich ausgesett, das Wandelbare in meinem Wesen kann und wird meine Freundschaft zu Dir nicht treffen; 20 sie, die felbst davon, wie Du auch immer gegen mich handeln mögteft, unabhängig ift. Ich könnte mich überreben, daß ich Dir aufgehört hatte, Etwas zu fein, daß Deine Borftellungs= und Empfindungeart einen Bang genommen hatten, auf bem fie ber meinigen nicht leicht mehr begegneten; aber Du hatteft es 18 in Deiner Gewalt, in jedem Augenblicke mein Bertrauen ju Dir und die gange Sarmonie unter uns wieder herzustellen. Unterbrechungen, welche meine innere Thätigkeit in unserer Freundschaft zu machen ichien, ober ferner scheinen mögte, können blog die Aeugerungen berselben treffen - und folche Unter- 20 brechungen schaden ihr Nichts; vielmehr bringen fie mich mit einem größeren Reichthum und mit einem geübteren Befühl gu unserer Freundschaft zurück. Laß es immer als eine feste Wahrheit bei Dir gelten, was Du Dir felbst in Deinem letten Briefe sagtest, daß der Dichter dem Freunde feinen Abbruch sa thut, und fei versichert, daß an der genialischen Flamme, an welcher ein Ideal reifen fann, die Freundschaft niemals verdorret." Damit ift Alles abgethan. Körner macht jest fein erites und lettes Gedicht, von dem im Briefwechsel die Rede ift. und recensirt es, obgleich Schiller es mit großer Milbe auf= so nimmt, außerst icharf. Er zweifelt, ob es eins ift, und fragt: "Sollte man nicht sagen können: so lange ber Bedanke blok philosophisch (abstract, nicht bramatisch unter besonderen Ber-

hältniffen, sondern im Allgemeinen mahr) ift, so entsteht kein Bedicht, auch burch eine noch fo bichterische Ginkleibung. Gebanke felbst muß individualisirt werden, muß bramatische Wahrheit bekommen, muß das Refultat eines besonderen Characters, s besonderer Umftande fein, muß dieß durch Ginfeitigkeit und Uebertreibung verrathen." Done allen Zweifel, benn bas Dichten ift nicht ein untlares Denten, fondern ein gesteigertes Leben. S. 185 fcreibt Schiller: "Seitdem ich eine Frau habe, tupple ich gern." Er beweif't das auch gleich durch die That, benn er 10 bemüht fich in bemfelben Brief, ber biefe Heußerung enthält, augleich eine Princeffin und Körners Schwägerin an ben Mann zu bringen. S. 187 erfahren wir, daß er in Jena im Commer 1790 auch ein Publicum über die Tragodie, und zwar aus dem Stegreif, gelesen hat; es ist mahrscheinlich eine Borarbeit für 18 feine Abhandlungen gewefen. Ueberraschend ift Folgendes: "Funk - schreibt Körner - fagt mir, bag Du mit dem Fauft nicht zufrieden bift. Freilich finde ich auch Ungleichheiten darin, und gewiß find die einzelnen Scenen zu fehr verschiedenen Reiten gemacht. Aber mich freut boch vieles, besonders die Sauptidee, 20 daß Fauft durch Character immer eine höhere Urt von Wefen bleibt, als Mephistopheles; wenn gleich biefer ihm an Vorrath von Ideen, an Erfahrung, an Gewandtheit überlegen ift." mogte glauben, Schiller hatte den zweiten Theil des Faust vorausgesehen, dies wunderliche Gefäß, worin Goethe seine 25 geiftige Nothdurft verrichtete, b. h. sich seiner aufgespeicherten Gedanken und Meinungen über Dieg und Das entledigte, mas nur durch einen Spinnwebsfaden mit dem Gedicht gusammen= hängt. Der erfte Theil hat doch wirklich kaum einen Fehler, als den, daß er den zweiten hervorgerufen hat. Uebrigens so behagt Goethe ben Freunden auch perfönlich nicht; boch das ändert fich, sobald er ihnen menschlich näher tritt. "Goethe - schreibt Körner S. 202 - ift acht Tage hier gewesen, und ich habe viel mit ihm gelebt; es gelang mir, ihm balb näher zu kommen, und er war mittheilender, als ich erwartet hatte. Wo wir die meisten Berührungspuncte fanden, wirst Du schwerlich errathen. — Wo fonft, als — im Rant! In ber Rritik ber teleologischen Urtheil&fraft hat er Rahrung für feine Philosophie gefunden. Doch haben wir nicht bloß philosophirt; wenigstens 5 nicht blok über Natur. Seine Beariffe von Styl und Clafficität in der Runft waren mir febr interessant, und ich suche fie mit meiner Theorie ber Ideale zu vereinigen. hier waren wir auf gang verschiedenen Begen; aber in seinem Gesichtspuncte ift viel Fruchtbares, das ich bis jett übersehen hatte." Schiller ant= 10 wortet hierauf: "Goethe hat uns viel von Dir erzählt, und rühmt gar fehr Deine perfonliche Befanntschaft. Er fing von felbst bavon an, und spricht mit Barme von feinem angenehmen Aufenthalt bei Cuch und überhaupt auch in Dresben. erging es mit ihm, wie Dir. Er war geftern bei uns, und 16 bas Gespräch tam balb auf Kant. Interessant ist's, wie er Alles in seine eigene Art und Manier kleibet und überraschend zurückgiebt, was er las; aber ich mögte boch nicht gern über Dinge, die mich fehr nabe interessiren, mit ihm streiten. fehlt ihm gang an ber berglichen Urt, fich zu irgend Etwas zu so Ihm ift die ganze Philosophie subjectivisch, und ba hört benn Ueberzeugung und Streit zugleich auf. Philosophie mag ich auch nicht gang: sie holt zu viel aus ber Sinnenwelt, wo ich aus ber Seele hole. Ueberhaupt ift feine Vorstellungsart zu finnlich und betaftet mir zu viel. Aber fein 25 Beist wirkt und forscht nach allen Directionen, und strebt, sich ein Ganges zu erbauen - und bas macht mir ihn zum großen Mann." Dann fest er hinzu: "Uebrigens ergeht's ihm narrifch Er fängt an, alt zu werden, und die jo oft von ihm genug. geläfterte Beiberliebe scheint sich an ihm rachen zu wollen. wird, wie ich fürchte, eine Thorheit begehen, und das gewöhnliche Schicffal eines alten Hageftolzen haben. Sein Mädchen ift eine Mamfell Bulpins, die ein Kind von ihm hat und fich nun in

Feinem Saufe fast so gut als etablirt hat. Es ift fehr wahricheinlich, daß er fie in wenigen Jahren beirathet. Sein Kind foll er fehr lieb haben, und er wird fich bereden, daß, wenn er bas Mädchen heirathet, es bem Kinde zu Liebe geschehe, und bag s dieses wenigstens das Lächerliche dabei vermindern fonnte." Dergleichen Stadtgeträtsch über einen Goethe. durch Schiller wiederholt, ift auch nicht unintereffant. Nicht genug ju beherzigen ift, mas Körner S. 210 über Rritit fagt: "Seine Pritik fieht noch zu fehr an Dir hinauf, und ich glaube, bag es so eine Pritit mit Begeisterung giebt, wobei man auf ben größten Künftler herabsieht. Der Kritifer wird alsdann Repräsentant ber Runft, er erhalt seine Burde von ihr, nicht burch fich felbit. Re größer bas Talent bes Rünftlers, bejto höher die Forberungen feines Richters. Solche Kritiken find freilich nicht Redermanns 15 Ding, und wer dazu taugt, mag lieber felbft Etwas ichaffen. Aber alle andere Art von Recension verwüstet den echten Beichmad, anftatt ihn ju bilden." Ja wohl, und gludlich ift tie Beit, die einen Rritifer erstehen sieht, wie Rorner ihn bier verlangt; einen Beift, in dem die Runfterkenntniß fo specifisch so hervortritt, wie im echten Dichter bas Runftvermogen. Ginen folden besiten wir in Roticher. Schiller giebt jest feinen Menichenfeind für immer auf, entschließt sich, ber erfte Weschicht= schreiber der Deutschen zu werden, und benkt an einen deutschen Plutarch. Körner zeigt, daß er sich nicht umsonst mit Goethe 25 berührt hat. "Das Objective in aller Art von Runft schreibt er - wird mir immer werther. In diesem scheint mir die mahre Classicität enthalten zu fein; dasjenige, mas einem Runftwerke Unfterblichkeit giebt. Das Subjective ift von ber besonderen Denfart ober Stimmung bes Rünftlers und fein 30 Werth davon abhängig, ob er ein Bublicum findet, deffen Denfart und Stimmung mit ber seinigen sympathisirt. Runftwerk foll burch fich felbst existiren, wie ein anderes organisches Besen, nicht burch die Seele, die ihm der Runftler

٤c

ш

ģ

ìΠ

idi ii

ď.

ĭ

1.0

ť

einhaucht. Hat er ihm einmal Leben gegeben, so dauert es fort, auch wenn der Erzeuger nicht mehr vorhanden ist; und hierdurch unterscheidet sich eben ein Aggregat von Elementen, die einzeln als Producte eines höheren geistigen Lebens ihren Werth haben, von einem organisirten Ganzen, wo Theil und Ganzes gegenseitig Dittel und Zweck sind, wie bei den organisirten Naturproducten. Diese Einheit der Richtung bei der Mannigsaltigkeit der vorshandenen Aräfte, und diese Vervielsältigung des Lebens im Einzelnen dei der möglichsten Harmonie des Ganzen unterscheidet Classicität von Chaos und Leerheit: — dieß ist mein neueres wacsthetisches Glaubensbekenntnis."

Schiller muß, feiner Bruft megen, die öffentlichen Borlesungen aufgeben, er hat eine schwere Krankheit zu besteben und ift von nun an beständig leidend. Doctor Erhard, ber durch Barnhagens Biographie bekannte Kantianer, taucht auf und 15 wird von Schiller warm belobt. Burger, burch Schillers aller= bings harte Mritik verlett, benimmt sich würdelos, und bestätigt baburch wiber feinen Willen den schärfften Ausspruch Diefer Mritil, daß er sich als Individuum nicht genügend cultivirt habe. Robebuck (Mück bei'm Theaterpublicum macht Körnern bies so Bublicum verächtlich; was wurde er von ben Directionen ge= fagt haben, wenn er geabnt hatte, daß fie Menschenhaß und Meur noch nach funfzig Jahren wieder auf's Revertoire bringen würden, ohne fich auf die Sympathien des Bublicums berufen ju fonnen! Schillers Stanzenüberfetzung aus dem Birgil ent= 25steht und veraulagt körner, von ihm noch einmal lebhaft ein episches Gebicht zu wünschen und ihm als Gegenstand, anftatt bes aus seiner und bes Dichters eigener Bunft gefallenen Friedrichs des (Broßen, die Erziehung des Menschengeschlechts vorzuschlagen. Schiller meint, ein philosophisches Thema eigne so fich burchaus nicht für die Poefie, und beftimmt fich für Guftab Aldolph. Rörner migbilligt die Wahl nicht, glaubt jedoch, bak Rulian, ber Apostat, sich noch besser zum Belben qualificire.

Da Schillers Beift ein burchaus bramatischer war, so konnte natürlich aus ber Sache Nichts werben. Uebrigens ist es characteristisch, zu ersahren, warum er ben Gedanken an die Friedericiade fahren ließ: er kann Friedrich als Character nicht slieb gewinnen! Roch immer plagt er fich mit Schulden und ift nun franklich obendrein; da fommt auf einmal Sulfe, und givar aus Dänemark. Der Bring von Augustenburg und der Graf Schimmelmann bieten ihm auf drei Jahre jährliche tausend Thaler an, ohne ihm dafür die geringste Berpflichtung aufzu= 10 erlegen. Das werbe nimmer vergessen; in Deutschland ware es feinem Fürften in den Sinn gefommen. Run athmet er frei auf, schafft sich eigene Pferbe an und wirft sich, nicht länger gezwungen, um Lohn zu arbeiten, in die Rant'iche Philosophie; entichloffen, fie zu ergründen, und follte es auch drei Jahre 15 fosten. Interessant ift feine Ausicht über die Preffreiheit, die fich S. 301 findet: "Uebrigens bin auch ich von gewiffen Grangen ber schriftstellerischen Freiheit überzeugt; nur glaube ich nicht, daß fie durch gesetlichen Zwang, sondern durch Beredlung des Geschmacks bewirft werben muffen. Berftoren ift ein unwürdiges 20 Bef hajt für eine ausgezeichnete Rraft, fo lange es noch irgend Etwas zu schaffen giebt. Daher die Achtung vor jedem Reim bes Lebens im Ropf und Bergen, die nach meinen Begriffen gu einem menschlichen Ibeale gehört. Daber eine weise Schonung gegen Meinungen, Empfindungen, Ginrichtungen 2c., Die einen 25 Reim von Menschenwerth enthalten, der einer Entwickelung würdig ift." Die Briefe über acfthetische Erziehung bes Menschen und Wallenstein regen sich in ihm; er bestimmt sich, so groß feine Ungeduld auch ift, fich als Poet einmal wieder zu prufen, boch junachft für bie Ausführung ber Briefe, weil er glaubt, so bak die größere Marheit in den Brincipien, zu der er dadurch gelangen muß, dem Drama zu Statten kommen wird. Diefer Belegenheit macht er ein hochft merkwürdiges Selbst= geständniß: "Oft widerfährt es mir, daß ich mich der Ent= stehungsart meiner Producte, auch der gelungenften, schäme. Man jagt gewöhnlich, daß ber Dichter feines Gegenstandes voll fein muffe, wenn er schreibe. Mich kann oft eine einzige und nicht immer eine wichtige Seite bes Gegenstandes einladen, ihn ju bearbeiten, und erft unter der Arbeit felbst entwickelt fich s Idee aus Idee. Was mich antrieb, die Künftler zu machen, ist gerade weggestrichen worden, als fie fertig waren. So mar's bei'm Karlos selbst." Der historische Taschenkalender, welcher bie Beschichte bes breizigjährigen Arieges brachte, foll fortgesett werben; ber Berleger municht es. Schiller hat feine Luft bagu 20 und ichlägt Rörner, ber inzwischen um eine Erbichaftshoffnung ärmer geworden ift und die Lude im Saushaltsetat burch Schriftstellerei beden will, die Arbeit vor; er will sich felbst als Berausgeber nennen, und Körner foll eine Biographie Cromwellst liefern. Diefer antwortet: "Der Stoff gefällt mir nicht. 15 Ihn als ein marnendes Beifpiel zu behandeln, ift ein geiftlofes Beschäft. Und wird er mit Begeisterung für die Größe, die er enthält, bearbeitet, so ift er für die jetigen Beiten bedenklich. Das Feuer, welches jeht brennt, ehre ich als bas Werk einer höheren Hand, und erwarte ruhig den Erfolg. Ich mag weder w Del noch Waffer hincingichen. Was ich über biefe Begebenheiten denke, darf ich nicht schreiben, und was ich schreiben barf, mag ich nicht benten." So meinte bamals auch Rant, er werbe über gewisse Dinge nie etwas Falsches fagen, aber manches Wahre zurudbehalten. Da die Wahrheit tein Privat= 25 eigenthum ift, fo tann die Richtigkeit dieses Brincips beftritten werben.

## 3. Dritter und vierter Theil. (Schluß.)

Den dritten und vierten Theil dieses bedeutenden Werfs- kann die Kritik etwas curjorijcher abthun, als es bei bem erften

und zweiten möglich mar. Richt, als ob fie bes Intereffenten. bes Beiftreichen und Tieffinnigen weniger barboten. 3m Begentheil, die Sammlung bleibt fich bis au's Ende gleich, fie verläuft fich nicht, wie die Schiller-Goethesche Correspondeng, im s Sand. Schiller hat in feinen Briefen an Rorner im ichonften Sinne bes Worts Tagebuch geführt, ja er hat eigentlich nur an biefen Briefe geschrieben; mas er an Goethe richtete, maren im Unfang Abhandlungen, später Notigen. Darum hat die Cammlung einen jo hoben, einzigen Berth, und ich mögte be= 10 haupten, erft jest tann Schillers Biographie geschrieben werden. benn fie eröffnet gang neue und überraschende Ginblide in feine Individualität und seine Thätigkeit. Das gilt jedoch natürlich in einem viel ausgebehnteren Sinn von der erften Salfte, Die uns ben fich entwickelnden Dichter vorführt, wie von der zweiten, 15 die uns den entwickelten zeigt. Die Welt fragt unter allen Umständen freilich nur nach den Resultaten, fie verhält sich gleichgültig gegen ben Baum, auf bem bie Früchte wuchsen, fie prüft nur die Früchte selbst und verzehrt fie oder mirft sie weg, je nachdem sie ihr schmecken oder nicht. Darin folgt sie 20 auch einem unbedingt richtigen und gesunden Inftinct. Gine gang andere Methode aber leitet den Naturforicher und muß ihn leiten. Er geht von der Frucht über auf den Baum und von bem Baum auf bas Erbreich, in dem er wurzelt. Ihm gilt es gleich, ob die Frucht füß oder sauer ist; er sucht zu er= 25 gründen, wie fie das eine ober das andere wurde. Und das thut er nicht, um eine mußige Neugierde zu befriedigen, sondern um fich einen tieferen Einblick in die Natur des Lebens zu verschaffen. Denn dieje ift und bleibt trot Begels fühner Protestation, die eben nur einem ganglichen Migverständniß ber zu beantwortenden 30 Frage entsprang, ein Geheimniß. Wir werden die letten Besetze nie enträthseln, aus benen die millionenfachen Mischungsverhält= nisse hervorgehen, in welchen es sich manifestirt. Aber das Werden erhellt das Sein. Wer das Werden zum Gegenstand

seiner Betrachtung macht und die Bedingungen, unter benen fich die verschiedenen Modalitäten beffelben fo ober anders geftalten. erforscht, bem lichtet fich auch ber Urproceg, auf bem bas Sein Diese Beobachtungen werben aber ohne 3meifel mit beruht. eben jo großer Ersprießlichkeit in ber Beisterwelt angestellt, wie s in ber phniischen. Es ist das Nämliche, ob das Schickfal mit einem bedeutenden Menschen experimentirt, oder der Ratur= forscher mit einem merkwürdigen Thier und einer seltenen Vilanze. Darum glaube ich den vorliegenden Briefwechsel nicht ohne Grund und Nugen in allen benjenigen Stellen epitomirt 10 und mit erläuternden Noten begleitet zu haben, wo Schiller gewissermaßen als ein Praparat in ben Banden bes Schickfals erscheint. Ich wollte anschaulich machen, wie er entstand, und bas konnte nur auf diese Beise geschehen. Die Burgel nuß aufgegraben werben, benn bie Erbe verhüllt fie in ihrem Schoof; 15 Die Frucht glangt im Connenschein. Dennoch wird die Frucht in Form und Behalt durch die Burgel bestimmt.

Der britte Theil bringt in feiner erften Balfte unter ber Form von Briefen eine Reihe Abhandlungen, die fich mit Aufftellung einer Theorie des Schönen beschäftigen. Die hier ent= 20 wickelten Ideen find Embryonen der gar nicht hoch genug gu ichatenden aesthetischen Auffate Schillers, über beren Bernach= lässigung sich schon humboldt mit Recht bedauernd ausspricht. So interessant es ware, neben dem Werdeproces des Dichters auch den des Kunst=Philosophen in seinen verschiedenen Stadien 25 zu verauschaulichen: es wurde fur meinen 3med zu weit führen. Nur darauf will ich im Borübergehen aufmerksam machen, daß fich Ceite 119 eine Lucke gestouft findet, die Sumboldt, als er in ber feinem Briefwechsel mit Schiller vorgesetzen Ginleitung ben Bilbungsgang feines abgeschiedenen Freundes zu zeichnen so versuchte, nicht ohne Grund so schmerzlich beklagte. Sier hat Schiller nämlich in allgemeinen Bugen feine Unschauung bon ber Sprache niebergelegt und baneben bas Berhältniß, worin

speciell ber Dichter zur Sprache steht, erörtert. Mir fei es erlaubt, daran zu erinnern, daß ich bereits zwei Jahre por Erscheinung ber Brieffammlung in bem ersten Beft ber Rötscher'ichen Jahrbücher für bramatische Runft und Literatur, und zwar in s meiner Abhandlung über ben Styl bes Dramas, ben nämlichen Gesichtspunct aufgestellt habe. Ich wurde bamals von mehreren Seiten bestritten, von den meiften oberflächlich abgefertigt, von einer fogar wegen unnüter Spitfindigkeiten zurecht gewiesen. Es gereicht mir jur Satisfaction, daß jest einer unserer größten 40 Todten unter meine Unfichten bas Siegel brudt. Schiller außert fich, wie folgt: "Bei zeichnenden und bilbenden Runften fällt es leicht genug in die Augen, wie viel die Natur des Darzustellenden leidet, wenn die Natur des Mediums nicht völlig bezwungen ift. Aber schwerer dürfte es sein, diesen 45 Grundfat nun auch auf die poetische Darftellung anzuwenden, welche doch schlechterdings baraus abgeleitet werden muß. will versuchen. Dir einen Begriff davon zu geben. versteht sich, ift noch gar nicht von bem Schonen ber Bahl bie Rede, sondern bloß von dem Schönen der Darstellung. 20 wird also vorausgesett, der Dichter habe die ganze Objectivität feines Gegenstandes mahr, rein und vollständig in feiner Gin= bildungsfraft aufgefaßt - bas Object ftehe ichon idealifirt (b. i. in reine Form verwandelt) vor feiner Seele, und es fomme bloß barauf an, es außer fich barzuftellen. Dazu wird nun erfordert, 25 daß dieses Object seines Gemüthes von der Natur des Mediums, in welchem es bargestellt wird, feine Heteronomie erleibet. Mcdium bes Dichters find Worte: also abstracte Beichen für Arten und Gattungen, niemals für Individuen; und deren Berhältniffe durch Regeln bestimmt werden, davon die Grammatik so das Spftem enthält. Dag zwischen den Sachen und den Worten feine materielle Achnlichfeit (Identitat) Statt findet, macht gar teine Schwierigkeit; benn diese findet sich auch nicht zwischen ber Bilbfäule und bem Menschen, beffen Darftellung fie ift. Alber

auch die bloße formale Aehnlichkeit (Rachahmung) ist zwischen Borten und Saden fo leicht nicht. Die Sache und ihr Wortausbruck find bloß zufällig und willkurlich (wenige Fälle abgerechnet), bloß burch Uebereinfunft mit einander verbunden. Andeffen murbe auch biek nicht viel zu bedeuten haben, weil es s nicht barauf ankommt, was das Wort an sich felbst ist, sondern welche Borftellung es erwedt. Gabe es alfo überhaupt nur Worte oder Wortsäte, welche uns den individuellsten Character ber Dinge, ihre individuellsten Berhältniffe, und furz, die ganze objective Gigenthumlichkeit bes Ginzelnen vorstellten: fo tame es 10 gar nicht barauf an, ob dieß burch Convenienz ober aus innerer Nothwendigkeit geschehe. Aber eben daran fehlt es. Somohl bie Worte, als ihre Biegungs= und Berbindungegesete find gang allgemeine Dinge, die nicht einem Individuum, fondern einer unendlichen Angahl von Individuen zum Zeichen bienen. Noth 15 meit miglicher fteht es um die Bezeichnung der Berhaltniffe. welche nach Regeln bewerkstelligt wird, die auf unzählige und gang heterogene Falle zugleich anwendbar find, und nur burch cine besondere Operation des Berftandes einer individuellen Borftellung angepaßt werden. Das darzustellende Object muß so alfo, che es vor die Einbildungstraft gebracht und in Anschauung verwandelt wird, durch bas abstracte Gebiet ber Begriffe einen fehr weiten Umweg nehmen, auf welchem es viel von feiner Lebendigkeit (sinnlichen Kraft) verliert. Der Dichter hat überall fein anderes Mittel, um bas Besondere barzustellen, als bie 25 fünstliche Zusammenschung des Allgemeinen ("der eben jest vor mir stehende Leuchter fällt um" ift ein folcher individueller Fall), durch Berbindung lauter allgemeiner Zeichen ausgedrückt. Die Natur bes Mediums, beffen ber Dichter fich bebient, besteht also "in einer Tendeng zum Allgemeinen", und liegt daher mit so ber Bezeichnung des Individuellen (welches die Aufgabe ift) im Streit. Die Sprache ftellt Alles por den Berftand, und der Dichter foll Alles vor die Cinbildungsfraft bringen (barftellen):

die Dichtkunft will Anschauungen, die Sprache giebt nur Be= Die Sprache beraubt also ben Gegenstand, Darftellung ihr anvertraut wird. feiner Sinnlichfeit und Individualität, und brudt ihm eine Gigenschaft von ihr felbst 5 (Allgemeinheit) auf, die ihm fremd ift. Sie mifcht - um mich meiner Terminologie zu bedienen — in die Natur des Darzuftellenden, welche finnlich ift, die Ratur bes Darftellenden. welche abstract ift, ein, und bringt also Seteronomie in die Darftellung beffelben. Der Gegenstand wird also ber Gin= 10 bildung&fraft nicht als durch fich bestimmt, also nicht frei vor= geftellt, fondern gemodelt burch ben Benius ber Sprache, ober er wird gar nur vor den Beritand gebracht: und so wird er entweder nicht frei bargestellt, ober gar nicht bargestellt, sondern blog beschrieben. Soll alfo eine poetische Darftellung frei sein, fo 15 muß ber Dichter "bie Tenbeng ber Sprache gum Allgemeinen" durch die Große feiner Runft überwinden, und den Stoff (Borte und ihre Flexions= und Conftructionsgesete) durch die Form (nämlich die Anwendung berjelben) besiegen. Die Natur ber Sprache (eben diefe ihre Tendeng jum Allgemeinen) muß in po der ihr gegebenen Form völlig untergehen, der Körper muß sich in der Idee, das Zeichen in dem Bezeichneten, Wirklichkeit in ber Erscheinung verlieren. Frei und siegend muß das Darzustellende aus dem Darftellenden hervorscheinen. und trot allen Geffeln ber Sprache in feiner gangen Bahrheit, 25 Lebendigkeit und Perfonlichkeit vor ber Einbildungsfraft Mit einem Worte, Die Schönheit der voetischen Dafteben. Darftellung ift: "freie Gelbsthandlung der Natur in ben Fesseln ber Sprache". - Jest kommt die Reise nach Schwaben, die aus Liebe jum Baterlande, wie jum alten Bater unternommen w wird. In Ludwigsburg macht Schiller eine Erfahrung, die für einen Dichter mit zu ben schmerzlichsten bes Lebens gehört. "Einer meiner ehemaligen familiairsten Jugendfreunde, Dr. Hoven pon hier, ift ein brauchbarer Arzt geworden; aber als Schrift=

Reller, word er febr wie Anlage hatte, gurudgeblieben. babe ich ver meinem dreizehnen Jahre bis fast zum ein und zwanauden alle Evenden des Geiftes gemeinschaftlich burchwandert. Rudmmen dedeeren wir, trieben wir Mebicin und Philosophie. It bestimmte verreibnisch feine Reigungen. Jest haben wir fo s recriticiene Arbuen senommen, daß wir einander kaum mehr nulen murden, wenn ich nicht noch medicinische Reminiscenzen batte. Inderen bet doch die frübe llebung im Styl und in ber Poeue ibm viel munis, denn von da bat er eine Darstellungsgabe in feine Medein mit berüber gebracht, die ihm die Schrift= 10 fiellerei derin febr erleidwert." — Bie oft ift bas Wiederseben ber eigentliche Leichenfrein einer Zugenbireunbichaft! Wie mit dem Freunde, gebt es Stiller auch mit bem Baterlande. babe es muffen darauf ankommen laffen, Dich biefe Beit fiber wegen meiner in Ungewisteit zu laffen; benn ich hatte orbentlich 16 einen phwiiden Biderwillen gegen bas Schreiben. Gin fo bartnädiges llebel, als das meinige, welches bei noch fo manniafaltigen Einwirfungen von aufen auch nicht bie geringfte Beranderung erfahrt, weber jum Schlimmen noch gum Guten. mußte endlich auch einen farteren Muth, als ber meinige ift. w überwältigen. 3ch wehre mich bagegen mit meiner gangen Abstractionegabe, und wo es angeht, mit der gangen Fruchtbarfeit meiner Einbildungefraft; aber immer tann ich boch nicht bas Reld behaupten. Geit meinem letten Briefe an Dich vereinigte fich fo Bicles, meine Standhaftigkeit zu bestürmen. Gine Rrank- 25 heit meines Aleinen, von der er fich aber jest vollkommen wieder erholt hat, meine eigene Krantheit, die mir jo gar wenig freie Stunden läßt, die Unbestimmtheit meiner Mussichten in Die Bufunft, da die Mainzer Afpecten sich gang verfinftert haben, ber Zweifel an meinen eigenen Benius, ber burch gar feine so wohlthätige Berührung von außen gestärft und ermuntert wird. der gangliche Mangel einer geistreichen Conversation, wie fie mir jett Bedürfniß ift! Bei biefer hinfälligen Gefundheit muß

ich alle Erweckungsmittel zur Thätigkeit aus mir selbst nehmen, und anstatt einige Nachhülfe von außen zu empfangen, muß ich vielmehr mit aller Macht bem widrigen Eindruck entgegen streben, ben ber Umgang mit so heterogenen Menschen auf mich Meine Gefühle find durch meine Nervenleiden reigbarer, **s** macht. und für alle Schiefheiten, Barten, Unfeinheiten und Beschmack= Lofigkeiten empfindlicher geworden. Ich fordere mehr, als fonft. von den Menschen, und habe das Unglud, mit folchen in Ber= bindung zu fommen, die in diesem Stude gang vermahrlof't find. 20 Bare ich mir nicht bewußt, daß die Rudficht auf meine Familie ben vornchmften Antheil an meiner Bierherfunft gehabt hatte - ich könnte mich nie mit mir felbst verföhnen. Doch warum schlage ich Dich mit solchen Betrachtungen nieder, und wozu hilft es mir? Gebe nur ber himmel, daß meine Geduld nicht 25 reiße, und ein Leben, das fo oft von einem mahren Tode unter= brochen wird, noch einigen Werth bei mir behalte!" Weiter heißt es dann: "Lag es Dich alfo nicht wundern, ober nimm es nicht empfindlich auf, wenn ich unter uns Beiden jest der weniger Thätige bin. Ich erinnere mich, daß ich das Gegentheil so war, und es thut mir felbst am meisten leid, daß ich jest mehr empfangen nuß, als ich geben fann. Ich will es nicht läugnen, daß ich eine Zeit lang empfindlich auf Dich war. Schon lange ift es bloß meine Thätigkeit, die mir mein Dasein noch erträglich macht, und es fann mir unter biefen Umftanden begegnet fein, Daß ich diesen subjectiven Werth, den meine neueren Arbeiten für mich haben, für objectiv nahm und beffer bavon bachte, als fie wohl werth sein mogen. Rurg, ich bildete mir ein, sowohl in meinen Briefen bom bergangenen Binter, als in einigen neueren gebrudten Auffaben Ideen ausgestreut zu haben, die einer wärmeren Aufnahme würdig maren, als fie bei Dir fanden. Bei dieser Durre um mich her ware es mir so wohlthätig gewesen, eine Aufmunterung von Dir zu erhalten, und bei ber Meinung, die ich von Dir habe, konnte ich mir Dein Stillschweigen ober Deine Ralte nur zu meinem Nachtheil erklaren. 3ch brauchte aber mahrhaftig eber Ermunterung, als Nieberschlagung: benn zu großes Bertrauen auf mich felbft ift nie mein Gehler Du fonntest, wie ich jest wohl einsehe, nicht wissen, gewesen. wie fehr ich Deiner Gulfe bedurfte, Du konntest ben Buftand ! meiner Seele nicht errathen; aber fo billig urtheilte ich in benjenigen Momenten nicht von Dir, wo ich meine Erwartungen und Buniche getäuscht fand. — Dag ich Dir Dieje Entbedung jest madje, beweif't, daß ich über biesen Buftand gesiegt und meine Parthie genommen habe. Bergiß alfo Alles und lag es » auf Deine Freiheit gegen mich feinen Ginfluß haben." - Dieje Stelle follten fich alle Diejenigen merten, die mit bedeutenden Dichtern und Künftlern umgeben. Rur zu oft benehmen fie fich einem Runftwert gegenüber, als ob fie es mit einem Berftandeswerk zu thun hatten, und vergeffen, daß bas eine, wie es auch # sci, immer ein Abdruck des gangen Menschen ist, mahrend bas andere nur das variable Verhältniß ausdrückt, was ber Mensch fich zu irgend einem Object bes Denkens gebildet hat. Seite 167 geschieht des Wallenstein zum ersten Mal Erwähnung; doch ift nur noch von den Borarbeiten die Rede. Geite 172 heißt es: » "In der neuen Ausgabe feiner philosophischen Religionslehre hat Kant fich über meine Schrift von Anmuth und Burbe herausgelaffen, und sich gegen ben barin enthaltenen Angriff vertheidigt. Er fpricht mit großer Achtung von meiner Schrift, und nennt fie das Werk einer Meisterhand. Ich kann Dir # nicht fagen, wie es mich freut, daß diese Schrift in feine Bande fiel, und daß fie diese Wirfung auf ihn machte." Allerdings ift die Wechselwirfung zwischen zwei großen Beiftern, wenn sie einmal eintritt, nicht bloß für die Welt ein Gewinn, sondern auch für fie selbst ber höchste Lohn. Jest treten die Horen in's Leben. Das Brogramm ichlok bekanntlich Religion und Bolitik aus, und Rörner meinte beiftimmend, man bedürfe in Diefer Sphare ber Freimuthigfeit nicht, wenn ber Menich auf bem

Wege der Schönheit weiter gekommen sei. Darin hatte er freilich Recht; wie er fich aber überreden konnte, eine folche Beriode fei bereits erfchienen, ift ichwer zu begreifen. Schiller entschließt sich zu berselben Beit, vermöge ber ihm angebornen sittlichen s Energie, die ihm das indifferente Ignoriren einer neben ihm wirkenden und in Runft und Biffenschaft eingreifenden mächtigen Potenz nicht verstattete, den Kant gründlich zu ftudiren. großen Dichter ber Gegenwart hatten höchstens ben Artifel über Kant im Conversations-Lexicon nachgelesen. Die Horen veranlagten 20 Schiller, seinem Freunde allerlei Themata zu Auffähen und Albhandlungen vorzuschlagen. "Gine sehr schöne Materie murde Die Aufstellung eines Ideals der Schriftstellerei und ihres Busammenhangs mit ber gangen Cultur fein, und ich wußte feine, die in fo hohem Grade fur Dich taugte. Schriftfteller= 25 einfluß spielt in der neuen Welt eine fo entscheidende Rolle, und es ware zugleich so allgemein interessant und so allgemein nöthig, barüber etwas Bestimmtes und aus ber reinen Menschheit Ber= geleitetes festzusepen." Diese Aufgabe ift bis auf ben beutigen Tag noch nicht gelöf't, und fie verdiente wohl, daß ein tüchtiger 20 Ropf fich gründlich mit ihr beschäftigte, ware es auch nur, um ben hie und da wieder auftauchenden, früher von Meyern, bem bekannten Berfaffer bes Dna Ra Sore, mit gang absonderlicher Ditentation gepflegten Jrrthum zu beseitigen, daß geistige Thaten feine seien, und daß das Dreinschlagen mit dem Schwert ober 85 bem Brügel, hoch über dem Dichten und Schreiben ftehe, welches bies Dreinschlagen eben überflüffig machen foll und kann. bie Berausgabe der Boren fnüpfte fich für Schiller als nächfte und wichtigfte Folge die innigere Verbindung mit Goethe. "Bei meiner Burudfunft fand ich einen fehr herglichen Brief von 30 Goethe, ber mir nun endlich mit Bertrauen entgegenkommt. Wir hatten bor feche Wochen über Runft und Runfttheorie ein Langes und Breites gesprochen, und uns die Sauptideen mitgetheilt, zu benen wir auf gang berichiedenen Begen gefommen

Amiichen dieier Scheen iand ich eine unerwartete Nebereinstimmung, die um ir inveressanter war, weil sie wirklich aus der größten Bericherbennen der Genchespuncte bervorging. jeber fonnie dem andern Eiwas geben, was ihm sehlte, und Emos dafür emmangen. Seit dieser Zeit haben biefe aus- s gestreinen Ibeen bei Gwetter Burge! gefaßt, und er fühlt jest ein Bedürfniß, fich an mic anzuichließen, und ben Beg, ben er bisber allein und ohne Luimumerung berrat, in Gemeinschaft mit mir fortzusepen. Ich freue mich sehr auf einen für mich is fruchtbaren Ideconvechiel, und was fich davon in Briefen w mittbeilen läßt, soll Dir gerreutich berichtet werden. erhielt ich ichon einen Auffar von ihm, morin er die Erklärung der Schönheit: daß nie Bollfommenbeit mit Freiheit fei, auf organische Raturen anwender." Es in characteriftisch für bas gange Berhältniß, mit welcher Klarbeit es von vorn berein von is Schiller aufgefaßt wird. Gemiß ging aus feiner Berührung mit Goethe auch der lebbatter, wie jemale, in ihm erwachende Zweifel an feinem Dichnerberuf bervor. Bor biefer Arbeit dem Ballennein ift mir ordentlich angu und bange, benn ich glaube mit jedem Tag mehr zu finden, daß ich eigentlich nichts 20 weniger porfiellen fann, als einen Dichter, und daß höchstens da, wo ich philosophiren will, der poetische Geift mich über= raidt. Bas foll ich thun? Ich mage an dieje Unternehmung lieben bis acht Monate von meinem Leben, das ich Urfache habe, fehr zu Rath zu halten, und iese mich der Gefahr aus. 25 ein verungludtes Product zu erzeugen. Was ich je im Dramatiiden gur Welt gebracht, ift nicht fehr geschickt, mir Muth zu machen, und ein Machwert, wie der Karlos, ekelte mich nunmehr an, wie fehr gern ich es auch jener Epoche meines Geiftes zu verzeihen geneigt bin. Im eigentlichften m Sinne des Worts betrete ich eine mir gang unbefannte, menia= ftene unversuchte Bahn, benn im Poetischen habe ich feit brei. vier Nahren einen völlig neuen Menschen angezogen. Ich wollte.

daß Du Dir ein Geschäft daraus machtest, mich zu wägen und mir meine Abfertigung ju fchreiben. Gei fo ftreng gegen mich. wie gegen Deinen Feind, wie gegen Dich felbst, wenn Du die Feber in die Hand nimmit. Ich will Dir buchstäblich folgen." 5 Die Stelle ift aus der Rörner'schen Biographie bekannt; eben fo bekannt verdient Körners Antwort zu werden: "Ueber Deinen Dichterberuf zu urtheilen, ift so leicht nicht, und ich ftehe nicht dafür, daß ich mit dem, was ich Dir heute darüber schreibe, in einiger Zeit zufrieden fein wurde. Aber Du mußt mit bem 10 vorlieb nehmen, was ich bis jett herausgebracht habe. Deinen früheren Producten mar fast bloß Diction und Versbau poetisch, der Stoff hingegen mehr ein Product bes Verstandes, als der Phantafie. Etwas Aehnliches findest Du in der ältesten Beriode der griechischen Dichtkunft. Auch ist es natürlich, daß 15 der Sinn für die äußere poctische Form fich früher entwickelt. als der für die innere. Ich nenne innere poctische Form bas Product der geistigen Schöpfung aus dem gegebenen Stoffe im Ropfe des Dichters. Durch fortgejette Ausbildung Deiner felbst wuchs das Jutereffe Deiner Producte an Gehalt der Ideen 20 und an Schönheit der außeren Form. Dieg grundete Deinen Ruf; aber ich begreife, daß es Dich felbst noch nicht befriedigt. Du erkenuft den Character des Boetisch=Gedachten; und dieß ist's. glaub' ich, mas Du in Deinen meisten Werken vermiffest. allen" fannft Du nicht fagen, fonft wollte ich Dir Beifpiele vom 25 Gegentheil anführen. Es fragt sich also: ist bas, was Du an Deinen Arbeiten bemertft, Folge von Mangel an Talent, ober zufälligen vorübergehenden Umftanden. Aur inneren poetischen Form gehört, bäucht mich, erstlich: Erscheinung bes Stoffs unter einer bestimmten Gestalt. Durch diese Bestalt so wird ber Gebante ein Element ber bichterischen Schöpfung, ein darstellbares Object. Die Phantasie muß das Product des Berftandes gleichsam verforpern, ce mit einer Sulle überfleiben, wodurch es anschaulich wird. Aus der Hand der Phantasie

bin ich nun überzeugt, daß alle Mighelligfeiten, die zwischen uns und unfers Gleichen, die boch fouft im Empfinden und in Grundfägen so ziemlich einig find, darüber entstehen, bloß bavon herrühren: daß wir einen empirischen Begriff bon Schonbeit s zum Grunde legen, ber boch nicht vorhanden ift. Wir mußten nothwendig jede unserer Vorstellungen davon mit der Erfahrung im Widerstreite finden, weil die Erfahrung eigentlich die Idee bes Schönen gar nicht darftellt, ober vielmehr, weil bas, mas man gewöhnlich als schon empfindet, gar nicht bas Schone ift. 10 Das Schöne ift kein Erfahrungsbegriff, sondern vielmehr ein Imperativ. Es ift gewiß objectiv, aber bloß als eine noth= wendige Aufgabe für die finnliche vernünftige Natur; in ber wirklichen Erfahrung aber bleibt fie gewöhnlich unerfüllt: und ein Object mag noch so schön fein, so macht es entweder ber 15 vorgreifende Berftand augenblicklich zu einem vollkommenen, oder ber vorgreifende Sinn zu einem bloß angenehmen. Es ift etwas völlig Subjectives, ob wir das Schone als schon empfinden: aber objectiv follte es fo fein!" Diefe Entwicklung fommt in Schillers Abhandlungen faum fo klar vor, und fie lof't in ber 20 That sehr Vieles. Schillers Urtheil über Wilhelm von Humboldt wird Jeber unterschreiben, ber sich mit diesem reichen, aber von ber Natur zum bloßen Stammeln verdammten Beift etwas näher beschäftigt hat. "Ich fürchte wirklich - lautet es - er hat zum Schriftsteller kein reiches Talent, und er wird diesen 23 Mangel durch Kunft nicht viel verbeffern. Bei Dir ift die Größe der Forderung, die Du an Dich machst, schuld, daß Du sie weniger erreichst; bei ihm ift die Qualität des Ideals, das er fich vorsett, fehlerhaft. Daher kann Dir, aber nicht leicht ihm geholfen werden." Die Panegyrifer Humboldts haben freilich so den großen Mangel, auf ben Schiller hier zielt und ber nicht mit einem bloßen Kehler verwechselt werden muß, zu einem Vorzug zu erheben gesucht, boch bas wird Riemand täuschen, ber tiefer zu schauen vermag. Seine Unfähigkeit, die Bedanken, 12 Bebbel, Berte XI.

Alber für das dritte weiß ich Nichts zu sagen. Und mas soll daraus werden, wenn es noch immer decrescendo geht? -Bon allen Seiten höre ich Rlagen über biefe Auffate, und wenn ich mich ihrer annehme, so werde ich der Bartheilichkeit beschulbigt." 5 Allerdings ift das Product philisterhaft und leer, aber keines= wegs in so hohem Grabe, wie manches Spätere, das nichts bestoweniger gelobhubelt murbe. An Körner ift es erfreulich. baß er bas Shakespeare'iche Lustspiel zu würdigen weiß, und daß er überhaupt die hohe Bedeutung der Komödie kennt, ober 10 boch ahnt; er sucht Schiller, wie Goethe, zu Bersuchen zu ver= anlassen und kommt bei jeder Gelegenheit darauf gurud. Unsere beiben großen Dichter hatten aber keinen Begriff von bem, mas hier zu leisten war, und gingen barum auf Körners Borschläge nicht ein; der Gine meinte, ein Luftspiel könne sich nur auf 15 dem Fundament eines fest geregelten gesellschaftlichen Lebens erheben, und verwechselte also die Art mit der Gattung, der Andere glaubte gar, das Luftspiel schlösse die Tiefe aus und verkannte bemnach die innerste Natur beffelben. Das ift bei ihrer Befanntschaft mit Aristophanes und Shatespeare mehr als 20 auffallend. Reben ben horen beginnen jest auch die Musen= Almanache, die das Gute haben, daß sie Schiller und Goethe manche Iprische Rleinigkeit entlocken, die sonst vielleicht in der Doch macht bas gegenseitige Anospe stecken geblieben märe. Begen und Treiben feinen wohlthätigen Gindrud. Rörner über= 25 nimmt die Recensenten-Rolle und führt fie mit großer Ginsicht und noch größerer Bewissenhaftigkeit burch. Bei Gelegenheit bes Reichs ber Schatten fällt er ein fehr tiefes Urtheil: "In Dieser Gattung, der philosophischen Obe, halte ich Dich für einzig. Das Unendliche in der Betrachtung eines philosophischen Objects 30 scheint mir ber Beist Diefer Dichtungsart zu sein. Was hier unmittelbar bargestellt wird, ift ber Auftand bes betrachtenden Subjects im Moment der höchsten Begeisterung. Durch Ueber= gewicht des Objectiven nähert sich diese Gattung dem Lehr=

Du fehr viel gewonnen. Du liebteft sonft mehr die gereimten Bersarten, jest haft Du Dich auch mit bem gludlichsten Erfolg in der elegischen Versart versucht. Deine Sprache gewinnt immer mehr an Reichthum und Geschmeidigkeit, ohne an Correctheit 5 zu verlieren. Auch die Einheit des Tones wird immer herrschender in Deinen Werken, fo fehr Du auch bei Deiner Manier zu Ab= weichungen versucht werden mußt. Nur in ber inneren Harmonie ber Gedanken ift es, glaube ich, wo Du noch Fortschritte machen fonnteft. / Thatigkeit scheint bei Dir die Empfanglichkeit zu über= 10 wiegen. Daher störft Du zuweilen das Spiel Deiner Phantafie burch Streben nach Befriedigung Deines Forschungsgeistes. Batteft Du mehr Sang zu geiftiger Bolluft, fo murbeft Du mehr in ben Bilbern Deiner Ginbilbungsfraft schwelgen. Jest wirst Du nicht jelten, durch den Trieb nach abstracten Unter-15 suchungen, von dem Besonderen jum Allgemeinen fortgeriffen. Dieß ift ber Grund, warum Du mich in ber philosophischen Dbe besonders befriedigst. Sier ift bas Abstracte an feiner Stelle: und weil benn boch Deine Phantafie immer thatig ift, und die Resultate Deines Nachdenkens auf ihre Art verarbeitet, 20 fo entsteht ein Schwanken zwischen ber philosophischen und bichterischen Begeifterung, bas für ben Betrachter höchst interessant Aber ich bin weit entfernt, Dich auf dieses Fach einzuschränken. — Auch in andern Gattungen kann Dir's nicht fehlen, wenn Du Dich nur gewöhnft, ruhig zu empfangen, was 25 Dir die Phantasie in reichem Maage barbietet." Schiller giebt bas Alles zu und führt es auf seinen Bilbungsgang zurück. Seite 320 nimmt Rorner ben Beinje'ichen Arbinghello gegen Schillers herbe Abfertigung in seinem Auffat über naibe und fentimentale Poefie in Schut; ein schönes Zeichen, daß er immer 30 freier von Ginseitigkeit wurde. Die Xenien fangen an vorzu= sputen. Bunderbar herrlich erscheint Schillers Ratur in feiner Begeisterung über ben Schluß bes Wilhelm Meifter. - "Daß Euch - schreibt er bei bieser Gelegenheit - mein Gedicht

zwischen ihm und Schiller bestehenden Unterschied. Run kommen die Xenien, wie ein Gewitterhagel, über das literairische Deutsch= sand. Körner beurtheilt sie äußerst verständig. Schiller berichtet über Hermann und Dorothea und staunt, daß Goethe neun Tage hinter einander täglich anderthalb hundert Hexameter niederzuschreiben vermogte. Da er den Gegenstand Jahre lang mit sich herumgetragen hatte, war es eben kein Bunder. Körner giebt in einem Brief eine Recension des Wilhelm Weister, die noch jetzt nachgelesen zu werden verdient und die Goethe in sohnem Grade besriedigte. Ueber Schiller wird der Wallenstein so schwer, daß er ihn zu erdrücken droht. Damit schließt der dritte Theil.

Der vierte Band ladet uns nun zur Theilnahme am Ernte= fest ein. Die reifen Früchte lösen sich von selbst vermöge ihrer 15 eigenen Schwere vom Baume ab; es bedarf nicht des Schüttelns. faum eines Windhauchs. Der Roman ber Wolzogen, Nanes von Lilien, der die Gebrüder Schlegel trot ihrer fritischen Un= fehlbarkeit verleitete, ihn für ein Goethe'iches Broduct zu halten. macht auch in der Körner'schen Familie, namentlich bei'm weib= 20 lichen Theil, verzeihlicher Weise Auffehen, wird aber von Körner augenblicklich viel richtiger gewürdigt. Ein simpler Castellan fieht in manchen Dingen schärfer, wie ber Bapft. Körner muß Schiller für den Ballenstein mit aftrologischen Büchern aushelfen und schickt ihm eine gange Bibliothek, die bem Seni gu 5 Statten gekommen ift. Goethes Hermann und Dorothea reat beide Freunde mächtig auf und veranlaßt namentlich Körner zu mancher einsichtigen Bemerkung; feltsam ift es nur, daß er bei Diefer, wie bei vielen anderen Gelegenheiten, bem Goethe'schen Beift die allgemeinen dichterischen Gigenschaften als speciclle, ihn Befonders characterifirende vindicirt. "Wie sehr — heißt es 3. B. einmal - ist's ihm boch wieder gelungen, ben eigen= thümlichen Ton diefer Gattung zu treffen, und er hatte sich's newiß nicht leicht durch die Wahl des Stoffs gemacht!" Aller=

binge, aber wenn's nicht gelungen ware, jo wurde er nicht allein nicht Worthe, fondern überall tein Boet gewesen fein. macht ja eben bas von vorbergebender Erfahrung unabhängige Vorwegnehmen aller Zustande, und wer ben einzelnen Dichter barüber ausbrudlich beloben zu muffen glaubt, bag er bies all= 8 gemeine Bermögen befigt, ber tonnte mit bemfelben Jug auch ben einzelnen Menschen barüber becomplimentiren, bag er Augen hat. Ein erichöpfendes, ein wahres Endurtheil über Bieland, deffen Bielschreiberei, wie jede Bielschreiberei, aus innerer Armuth hervorging, findet fich Seite 24 in einem Körner'ichen Briefe. w "(Boichen hat mir ben Wieland geschickt, und dieß hat mich beranlagt, einige feiner Schriften, bie mir theils neu theils nicht, mehr in frischem Andenken waren, zu lefen. Ich überzeuge mich immer mehr, wie sehr ihm die französische Literatur gelleberhaupt brudt ihn feine Belefenheit, feine # ichabet hat. Phantafie fann vor ben vielen Erinnerungen, die fich ihr gubrängen, gar nicht bagu kommen, aus eigenem Borrath ju ichovien; auch mag biefer Borrath nicht groß fein, baber bie Urmuth an Individualität in feinen Geftalten. - Für ben Geift ber Griechen icheint er keine mahre Empfänglichkeit zu haben. 20 bagegen ift bas Streben nach ber Leichtigkeit ber Frangofen fehr merklich; und wie wenig gelingt es ihm! Wie oft wirb er schwerfällig und verftößt wider den echten guten Ton! Inniafeit und Kraft sucht man größtentheils vergebens. Sein Binfel ift flach, seine Farbengebung oft überladen bei Nebensachen, und 26 matt bei ben Hauptfiguren. Die große Bractik giebt feinen Producten oft einen täuschenden Austrich, der aber bei genauerer Brufung ihre Armuth nicht verbirgt. Ich hatte erft die Ibee, einmal nach seinem Tode seine ganzen Werke eine strenge Musterung paffiren zu laffen; aber ce ift kaum nöthig. Er hat in Deutschland & zu wenig gewirkt. Seine Manier ist nicht gemacht, um zur Nachahmung zu reizen. Allenfalls müßte man einigen Ausländern den Wahn benehmen, daß sie ihn, der nichts weniger

als ein Deutscher ift, für ben Repräsentanten unserer Literatur ansehen." Man halte bagegen Goethes Rebe über Wieland in ber Freimaurerloge, wie fie in seinen Werken steht, und lose fich ben Wiberspruch, ber fich ergiebt, fo gut man tann, entweder s burch die personlichen Berhältniffe ober burch ein momentanes Unterdrücken aller höheren Ansprüche. Serbers Bild verzerrt sich mehr und mehr. "Herber — schreibt Schiller — ift jett eine gang pathologische Natur, und was er schreibt, kommt mir blog vor wie ein Rrankheitsstoff, ben diese auswirft, ohne da= 10 durch gesund zu werden. Was mir an ihm fatal und wirklich ekelhaft ist, das ist die feige Schlaffheit, bei einem innern Trot und Beftigfeit. Er hat einen giftigen Reib auf alles Gute und Energische und affectirt, bas Mittelmäßige zu protegiren. Goethen hat er über seinen Meister die frankendsten Dinge gesagt. Gegen 15 Rant und die neuesten Philosophen hat er das größte Bift auf bem Herzen; aber er magt sich nicht recht heraus, weil er sich por unangenehmen Wahrheiten fürchtet, und beißt nur zumeilen einem in die Waden." So sah Humanus aus, als die deutsche Entwicklung sich unterftand, über ihn hinwegzugehen. Urtheilen 20 wir aber nicht zu hart über den außerorbentlichen Mann, erinnern wir uns, daß auch Goethe als Greis vor bem neu auf= brechenden Frühling die Augen zufniff, daß auch er an Heinrich Rleist und Uhland nur die negativen Seiten bemertte, und lösen wir uns die Schwäche bes Individuums durch die allgemeine 25 des Geschlechts. Der Mensch scheint den Bunct, ben er selbst in irgend einem Rreife erreichen fann, mit bemjenigen, ben fein Bolk ober die Menschheit überhaupt erreichen foll, durchaus verwechseln zu muffen, um für benfelben alle Energie feines Bejens aufbieten zu können, und hervorragende Männer ichreiten 30 ihrem Jahrhundert auch in den meisten Fällen weit genug voran. um gegen die fo bittre Enttäuschung mahrend ihrer Lebensdauer gefichert zu fein. Schillers Wort über ben Ariftoteles ift ein Beleg mehr zu bem bekannten Spruch: anders lefen Anaben

ableitet. Ich fürchte fehr, man hat in Deutschland, als man auf Shakespeares Beispiel hin so geringschätzig mit ihr und mit vielem Anderen ein für alle Mal und gang im Allgemeinen brach, das subjective Lebensgeset bes ungeheuren Shatespeare'ichen 5 Individuums, das mancher Exemtionen bedurfte, um fich nach allen Dimenfionen bin ausdehnen zu können, mit einem objectiven Runftgeset verwechselt. Seien mir über diefen außerft wichtigen Bunct ein Baar Worte vergonnt. Es ift für mich fein 3meifel, daß Shakespeares Berfließen in unendliche Einzelheiten fich mit 10 der Natur des Dramas nicht verträgt. Bor der höchsten Instanz gilt es gleich, ob in der Runft ein Fehler auf Königs= oder auf Bettler = Manier begangen, ob z. B. ein im Ganzen ent= behrlicher, obgleich an sich gehaltvoller Character gebracht oder eine überflüffige und vielleicht fogar obendrein nichtige Senteng 15 eingeflickt wird, benn jener Character murbe Senteng geblieben und diefe Sentenz wurde Character geworden fein, wenn Konig und Bettler Reichthum und Armuth gegen einander ausgetauscht Die Runft tann sich nicht, wie die Ratur, in's Un= ermegliche ausdehnen, und die Natur fich nicht, wie die Runft, so in's Enge zusammenziehen; hierin unterscheiden fich Beide, und auf diesen Grundunterschied sind alle Gesetze der wie die wichtigften Probleme der Ratur, namentlich die Runft felbst, gurud zu führen. Es folgt daraus für die Runft zunächst die Nothwendigkeit freiwilliger Beschränkung; das fingulaire 25 Runft=Bebilde muß mit der Natur in Berbindung gesetzt und boch auch wieder von ihr abgeschnitten, die Abern des Universums muffen hinein geleitet und doch auch wieder unterbunden werden, bamit die kleine Welt nicht in der großen ertrinkt; darum darf nicht jeder Träger besselben selbstständig für sich Etwas sein 30 wollen, mancher muß sich begnügen, nur Etwas zu bedeuten. Siegegen verstößt Shakespeare; er bringt keine Figur hervor, die nicht jo viel Blut im Leibe hatte, daß fie nicht das ganze Drama überschwemmen mußte, wenn fie die Hand auch nur an einer

Nechtfertigung seiner purpurnen Finsterniß beweif't, daß er da= mals icon von Goethes Farbenlehre profitirt hatte. Schillers Urtheil über die Gebrüder humboldt ift außerft merkwürdig und zeigt schlagend, wie faum ein zweites Beispiel, mas bedeutenden s Menschen gegenüber bei dem Conftruiren ihrer Zukunft nach einigen dürftigen oder doch einseitigen Erfahrungen beraus Trop Schillers Privatmeinung hat Alexanders Thätig= feit gang andere Spuren binterlaffen, wie die feines Bruders. Mehr und mehr wird Schiller gegen bas Bublicum verftimmt. 10 Körner sucht diese Berstimmung badurch zu heben, daß er ihn auf die stillen Wirkungen seiner Arbeiten aufmerksam macht und ihm darzuthun sucht, wie weit die literairischen Schreier, die öffentlich den Ton angegeben, davon entfernt sind, das Urtheil der Nation auszudrücken. Darin hat er Recht, aber der Trost wollte bei Schiller nicht verfangen, und die kalte thatlose Bleich= gültigkeit ist und bleibt auch emporend und niederschlagend, wo= mit in Deutschland die Bessern und Besten den roben Dig= handlungen zusehen, die der schreibende Böbel den ersten Schrift= stellern und Künstlern fast täglich zufügt. In jener Beit durfte so ein Rogebue es magen, den "Herrn von Goethe" in dem beruch= tigten Freimuthigen zu bezüchtigen, daß er nicht Deutsch könne, was Jedem, der von der Unbill des Tages Achnliches zu leiden hat, hiedurch in Erinnerung gebracht sei. Daß Kopebues Frechheit, welche die Gründe für ihre Behauptung aus dem Goethe'= 45 iden Epilog zu Schillers Glocke hernahm und ben Epilog zu diefem 3med bubenhaft analyfirte, ein öffentliches Beichen ber I. Indignation hervorgerufen hatte, mußte ich nicht, obgleich ich 7 durchaus nicht bezweifle, daß Hunderte ehrsam den Ropf dazu ge= Hüttelt haben werden. Auch das ist Schiller äußerst schmerzlich, 30 ichmerzlicher, wie Körner selbst, daß die lange genährte Hoffnung, ha den Freund räumlich näher rücken zu sehen, an den Ver= haltniffen beffelben scheitert. Er kann bei diefer Belegenheit so= gar eine gemiffe Bitterfeit nicht unterbruden, die aber feinem

Bergen nur gur Chre gereicht. "Bur Berbefferung Deiner Aussichten wünfche ich Dir herzlich Glück; wiewohl es mich einige Ueberwindung kostet, von der Hoffnung, Dich in Leipzig einmal etablirt zu sehen. Abschied zu nehmen. Ich hatte mir viel von Dieser lettern Aussicht versprochen: wir waren uns fo viel näher, s die Communication fo viel leichter, Dein eigener Buftand fo viel freier gewesen. Das Schönste, ja das Einzige, was der Existenz einen Werth giebt, die wechselseitige Belebung und Bilbung hatte dabei gewonnen; nicht Du allein, Ihr alle hattet, nach meiner Vorstellung, an echtem Lebensgehalt gewinnen muffen, wenn Du 10 in ein freieres Berhältniß Dich hättest segen können, was doch auf einer Universität immer ber Fall ift, und wenn wir, Goethe mitgerechnet, einander näher hatten leben können. Denn jest ware eigentlich ber Zeitpunct, wo unfer gegenseitiges Berhältniß, das durch seine innere Wahrheit, Reinheit und ununterbrochene 15 Dauer, ein Theil unferer Existenz geworden ist, die schönsten Früchte für uns tragen sollte. Man schleppt sich mit so vielen tauben und hohlen Verhältniffen herum, ergreift in der Begierde nach Mittheilung und im Bedürfnig ber Geselligkeit so oft ein leeres, das man froh ift, wieder fallen zu laffen; es giebt fo gar 20 erschrecklich wenig mahre Verhältniffe überhaupt, und so wenig gehaltreiche Menschen, daß man einander, wenn man sich glück= licher Beise gefunden, besto näher rücken sollte." Mit Staunen und Schaudern erfährt man Seite 89, daß der Wallenstein ur= sprünglich in fünf Acte abgetheilt gewesen ist, daß die Biccolo= 25 mini und ber Tod nur ein einziges Stuck ausgemacht haben. Das mare eine Reprasentation geworden, die den Deutschen viel= leicht für ewig bas Theater verleidet hatte. Endlich wird bas riefenhafte Werk fertig ober boch für fertig erklärt und bem Freunde mitgetheilt. Der Gindruck ift Unfangs zu überwälti= 30 gend, um die Kritif auffommen zu lassen; boch macht Körner augenblicklich einige Bemerkungen, Die Schiller berücksichtigt gu haben scheint, ehe er das Stück in den Druck gab. "Auf Ballen-

steins Grabe steht ein herrliches Denkmal, aus Allem, was er Großes und Liebenswürdiges hatte, jufammengefest. Ihn, Thekla und Max betrachten wir mit erhabener Rührung, die uns jelbst auf einen höhern Standpunct versett. Das Schmerzliche 5 des Schickfals verschwindet über bem Anschauen des Großen und Eblen ber menschlichen Ratur." Schiller geht gleich wieder an ein neues Werk, an die Maria Stuart, und Korner erbietet fich ihm für den Hausbedarf eine Menge hiftorischer Stoffe gusammen zu suchen. Tieds romantische Dichtungen erfahren im Borüber= 10 gehen von Schiller ein turges Urtheil; perfonlich ift der Roman= tifer ichon früher in Jena und Beimar, wie in Dregden, aufge= "Tiecks Manier tennst Du aus bem gestiefelten Rater: er hat einen angenehmen romantischen Ton und viele gute Gin= fälle, ift aber boch viel zu hohl und bürftig." Körner schickt 15 noch einige Betrachtungen über den Wallenstein und fnüpft Borschläge zu Menderungen baran, die von Schiller nicht allein nicht gut aufgenommen werden, sondern ihn jogar zu der Erklärung veranlaffen, daß er in mancher Beziehung über Boefie und befonders über tragische Poefie Grundfate habe, die benen feines 20 Freundes geradezu entgegen gesetzt seien. Das will Körner nicht einleuchten, und ein Jeder, der den Wallenstein bon der nega= tiven, wie von der positiven Seite fennt, wird es beklagen, daß Schiller die Bedenken des Freundes dies Mal fo furz abfertigte; fie waren wohl begründet und hatten sicher Abhülfe finden konnen. 25 Maria Stuart wird rasch vollendet, und Körner characterifirt bas Stud fehr richtig als ein folches, bas nach ber Beise ber Alten nicht auf dem sogenannten Selden, sondern auf der Sandlung felbst beruhe. Hierin liegt allerdings sein hauptvorzug, und bieser Borzug ift fehr hoch anzuschlagen. Jest gerath Schiller 30 über die Geschichte der Jungfrau von Orleans und begeistert sich für sie. Mir ist es immer unerklärlich gewesen, wie er sich biesem Gegenstand gewachsen glauben konnte. Dag ber Borwurf zu einem Drama vorlag, wird Riemand bestreiten wollen; daß bies

Drama aber durchaus ein psychologisches werden mußte, und daß es eben barum über Schillers Rreis hinausging, läßt fich eben fo wenig verkennen. Robanna durfte unter keiner Bedingung über sich selbst reflectiren, sie mußte, wie eine Rachtwandlerin, mit geschlossenen Augen ihre Bahn vollenden und fogar mit ge= 8 schlossenen Augen in den Abgrund stürzen, der sich zulett unter ihr öffnet. Die Raivetät, die ben innern Bruch gar nicht guläßt und die das französische Mädchen, wie wir aus den Acten ihres Brocesses ersehen, bis in die Flammen hineinbegleitete, war un= erläglich, und Schiller mußte felbst wissen, daß er ihr diese nicht 10 einzuhauchen vermogte. Seine Heldin schwebt denn nun durch= aus in der Luft, ihr Thun und Gebahren fest eine Raivetät voraus, die ihr fehlt, und fie macht den Gindruck eines Apfelbaums, der mit Weintrauben behängt ift, auf bem aber feine Beintrauben machsen. Körner meint nichts desto weniger, der 15 Dichter habe fich dics Mal selbst übertroffen, und auch Goethe er= flart die Jungfrau für fein bestes Bert. Das Urtheil über Tied wird erganzt, Schiller lief't seine Genoveva und meint, er sei eine sehr graziose, phantasiereiche und zarte Natur, nur mangele es ihm an Kraft und Tiefe und werde ihm ewig daran mangeln. 20 Genoveva fei als das Werk eines fich bilbenden Genies ichabbar, jedoch nur als Stufe, benn fie fei nichts Bebilbetes und voll Geschwäßes, der Weg zum Vortrefflichen gehe aber nie durch die Leerheit und das Hohle, wenn auch nicht felten durch das Gewaltsame und Robe. Schiller schwantt jest zwischen mehreren 25 tragischen Stoffen und, um mahrend dieser Beriode der Unent= schiedenheit seine Beit nicht gang zu verlieren, bearbeitet er zu Körners großer Verwunderung die Turandot von Gozzi. 258 fommt ein merkwürdiges Urtheil über Goethes Iphigenia; ich glaube, es ift abschließend. "Hier wollen wir im nächsten so Monat Goethes Sphigenia auf's Theater bringen; bei biefem Anlag habe ich fie auf's Neue mit Aufmerksamkeit gelefen. weil Goethe die Nothwendigkeit fühlt, einiges darin zu verändern.

Ich habe mich fehr gewundert, daß sie auf mich den gunftigen Gindruck nicht mehr gemacht hat, wie sonst; ob es gleich immer ein feelenvolles Product bleibt. Sie ift aber fo erftaunlich modern und ungriechisch, daß man nicht begreift, wie es möglich s war, fie jemals einem griechischen Stud zu vergleichen. Gie ift gang nur sittlich: aber die sinnliche Kraft, bas Leben, die Bewegung und Alles, mas ein Werk zu einem achten bramatischen specificirt, geht ihr fehr ab. Goethe felbst hat mir icon längft zweideutig davon gesprochen - aber ich hielt es nur für eine so Brille, wo nicht gar für Ziererei; bei naherem Unfehen aber hat es sich mir auch so bewährt. Indessen ift bieses Product in bem Beitmoment, wo es entstand, ein mahres Meteor ge= wefen, und bas Zeitalter felbit, die Majorität ber Stimmen, kann es auch jett noch nicht übersehen; auch wird es durch die as allgemeinen hohen poetischen Eigenschaften, die ihm ohne Rücksicht auf seine dramatische Form zukommen, bloß als ein poetisches Beifteswerf betrachtet, in allen Zeiten unschätbar bleiben." Braut von Messina wird begonnen; lange hatte fie mit ben Malthefern und dem Barbeck zu kampfen. Als fie fertig ist nud Rörner überschickt wird, außert diefer, er fenne fein modernes Werk, worin man in so hohem Grade den Geist der Antike Das beweif't, wie sehr sich selbst die geistreichsten fände. Menschen burch Gingelheiten blenden laffen, wie felten fie fich Die Mühe geben, in die Tiefe hinab zu steigen und das Funda= 25 ment eines bramatischen Baus zu untersuchen. 3ch habe Schillers Urtheil über die Juhigenie mitgeteilt; ich brauche hoffent= lich das meinige über die Brant von Messing nicht zuruck zu halten. Dir scheint sie ein völlig ideenloses Broduct. In ber Jungfrau von Orleans fieht man doch, mas der Dichter will, 30 wenn er auch bei bem schon oben von mir berührten Mangel an Naivetät das Riel nur halb erreichen konnte. Aber was er mit der Braut von Messina beabsichtigt hat, kann ich nicht her= ausbringen. Warum geschicht dies Illes? Was wird mit diesem 13

10-

15

20

Blut abgewaschen? Bo sind die Gräuel, die so ungeheurer Sühne bedürfen? Man fragt sich umsonst! Das Schicksal spielt im Stück Blindekuh mit den Menschen. Alle auftretenden Charactere sind edel und rein und bleiben es bis zu Ende; die Mutter ist ohne Schuld, denn sie sagt:

— — "Den Rachegeistern überlass" ich Dies Haus; ein Frevel führte mich hinein, Ein Frevel treibt mich aus. — Mit Widerwillen Hab' ich's betreten und mit Furcht bewohnt, Und in Berzweislung räum' ich's." —

dennoch wird ihr das Schrecklichste auferlegt. Die Söhne sind es auch, dennoch müssen sie das Schrecklichste an einander vollziehen. Beatrice, die Tochter, ist ein Engel und mehr, dennoch muß sie durch ihre bloße Cristenz das Schrecklichste hervorrusen und das Alles, weil —

"Auch ein Raub war's, wie wir Alle wissen, Der bes alten Fürsten ehliches Gemahl In ein frevelnd Chebett gerissen, Denn sie war des Vaters Wahl. Und der Ahnherr schüttelte im Jorne Grauenvoller Flüche schrecklichen Samen Ueber das sündige Chebett aus. Gräuelthaten ohne Namen, Schwarze Verbrechen verbirgt dies Haus."

und weil -

"Es ist tein Zufall und blindes Loos, Daß die Brüder wüthend sich selbst zerstören, Denn verslucht ward der Mutter Schook, Sie sollte den Haß und den Streit gebären."

also, weil sie verslucht sind, weil sie nur geboren wurden, um se zu zeigen, was es bedeutet, wenn ein Ahnherr, dem die Braut von seinem Sohn geraubt wird, das Chebett des Paars mit Flüchen belegt. Wir erfahren nicht einmal, wie es mit der Bezrechtigung des fluchenden Ahnherrn stand: cs ist nicht unmöglich, daß er ein Narr und ein Sünder zugleich war, daß die Natur se

ihn zu berselben Zeit in's Kloster wies, wo sein Gelüst ihn in die zweite Ehekammer trieb, und daß ihn Nichts traf, als was er verdient hatte. Doch, wir wissen es längst, daß Schillers Stärke nicht im Motiviren lag, daß seine Bildungen uns höchstens die Hauptstämme der Nerven und Abern ausgedeckt zeigen, daß die so wichtigen Capillar-Gefäße aber immer unsichtbar bleiben; wir wollen daher das Gegentheil aus freien Stücken annehmen und an die Berechtigung des Uhnherrn glauben. Für das Stück kommt Nichts als ein partieller kleiner Gewinn dabei heraus.

Wir haben und behalten immer den nackten, rohen Fluch vor uns, der ein ganzes, herrliches, in Kraft, Jugend und Schönseit prangendes Geschlecht austilgt, und dieß geschicht, um die Verzwirrung vollkommen zu machen, sogar erst nach dem Tode dessen daburch eigentlich gestraft werden sollte, nach dem Tode des Vrauträubers, denn

"Er hemmte zwar mit strengem Machigebot Den roben Ausbruch Eures wilden Tricbes, Doch ungebessert in der tiefen Brust Ließ er den Haß. Der Starke achtet es Gering, die leise Quelle zu verstopfen, Wenn er dem Strome machtig wehren kann."

Es geschieht bemnach ohne Zweck, wie ohne Grund, und es Cleibt Nichts übrig, als eine häßliche, Schauder erregende Anecsdote, die, weit entfernt, uns die ewigen Gesetze der sittlichen Welt zu vergegenwärtigen, uns weit eher die Angst einslößen könnte, daß sie zuweilen ohnmächtig seien. Man wende mir nicht ein, daß sei antik; es ist nicht wahr. Dedipus verslucht seine Söhne, aber sein Fluch wird ihm abgedrungen durch ihre Handlungsweise, und wenn er sie trifft, so trifft er sie nur, weil ses verdienten, und weil die Nemesis sie ohnehin getroffen haben würde; auch trifft er unmittelbar sie selbst, nicht ihre schuldlosen Kinder und Enkel. So versährt, um die Spitzen des modernen und des antiken Dramas einander gegenüber zu

stellen, auch Shakeipeare. Als Lear seine Töchter verflucht, thut sich die Erde nicht auf, um sie zu verschlingen, auch verwandeln sich für sie die Früchte ber Baume nicht in Steine, Die Fische bes Meers nicht in Schlangen. Sie fallen burch ihre Sünden, wie fie sich nach und nach in enggeschlossener Rette, eine aus s ber andern, entbinden. Wenn es aber auch antik mare, fo murbe bas den Sandel nicht verbeffern. Der Dichter barf, wenn er anders ein Kunftwerk, kein Kunftstud hervorbringen will, aus einer überwundenen Weltanichauung nur diejenigen Momente herausnehmen, die nicht böllig vernichtet und aufgelöf't find; 20 bie gang und gar bescitigten, die sich nur burch einen willfür= lichen, dem absichtlichen Rudrücken der Augen ähnlichen Ber= engerungsproceg des Bewußtseins nothdürftig reproduciren laffen, find für ihn nicht mehr vorhanden. Dazu gehört aber der Glaube an die magische Kraft des Fluchs. Wir wissen es längst, 15 daß mit jedem Individuum, das in die Welt tritt, ein neuer. ein unendlicher Lebens= und Thatenfreis beginnt, daß feines dem Rachedurst eines anderen Individuums ohne eigene Schuld verfallen; daß ein Fluch, der mit der Bernunft und dem sittlichen Gefet in Widerspruch fteht, durchaus nicht in Erfüllung geben so Auf einem solchen Fluch beruht aber die Tragit in der Braut von Meffina, und bas follte unfere Philosophen vom zweiten Rang, die gegen ihre poetischen Beitgenoffen nicht jerupulos genug fein ju konnen glauben, abhalten, fie als eine mahre Tragodie zu citiren. — S. 345 erfährt man, daß 25 Schiller gegen das Ende feines Lebens noch mit Calderon bekannt wurde; er giebt ein kurzes, aber fehr einsichtiges Urtheil über ihn ab. Die Staël erscheint in Weimar und macht auch Schiller in seiner Ginsamkeit mit ihrem quedfilbernen Befen gu ichaffen. Sie reizt ihn, bes Contrastes wegen, ift aber so anti= 30 poetisch, daß er erstaunt, trot ihrer Gegenwart productiv zu fein. Dennoch ift er es und vollendet den Tell, das herrliche Testament, das er seiner Nation hinterließ. Rörner entwickelt

bei Gelegenheit bes Tieck'schen Octavianus vortrefflich die Gesfahren, die über die wahre Kunst durch den Romanticismus, der damals noch keinen Namen hatte, hereinbrechen mußten. Er sagt mit Recht, daß das Unwesen um so schwerer zu bekämpsen sei, weil mißverstandene Sätze von der Freiheit und Selbstständigkeit des Dichters dabei zu Grunde lägen. Schiller denkt an eine Uebersiedelung nach Verlin; er reis't hinüber, und es wird untershandelt, aber er muß hohe Forderungen stellen, und ehe man an der Spree zum Entschluß kommt, ist er todt. Seine letzte Arbeit war die Uebersetzung und Einrichtung der Racine'schen Phädra für's Theater, sein letzter Brief ist vom 25. April 1805 datirt und berichtet über Goethes Krankheit.

35.

Indische Sagen von Adolph Holzmann.

25 Dritter Theil. Karlsruhe Berlag von Georg Holzmann, 1847.

1848.

Gine Arbeit, wie die vorliegende, kann aus einem doppelten Gesichtspunct betrachtet und beurtheilt werden, aus dem rein sprachgelehrten und aus dem allgemein literairischen. Giner so schließt den andern nicht aus, aber es trifft sich selten, daß ein und derselbe Kritifer beiden genügt oder auch nur genügen will. Wer das Verhältniß der Uedersehung zum Original in's Auge saßt, begnügt sich meistens damit, den Grad ihrer Treue zu bestimmen, einzelne Mißverständnisse zu rügen, vorkommende Verhelbeiten aufzuhellen, mit einem Wort, eine grammaticalische Veccension zu geben und höchstens noch einen größern oder kleinern Commentar hinzuzufügen. Das ist auch ohne Zweisel dankense werth und für die Sprachwissenschaft segar die Hauptsache. Es bleibt dabei aber unerörtert, ob das Werk, das unserer Literatur durch eine solche Uedersehung einverleibt wurde, diese Ausse

zeichnung verdiente, ob es uns neue Quellen der Bildung oder des Genusses zuführte, oder ob es nicht vielmehr in zu starrer Fremdartigkeit geeignet ist, die schon sprudelnden einheimischen oder doch längst aus der Ferne zu uns herüber geleiteten zu verstopfen, sie wenigstens in ihrem frischen Erguß zu hemmen. such das erheischt eine Untersuchung, und sie ist nicht unwichtiger, wie die schon erwähnte.

Die Gebrüder Schlegel, Friedrich voran, waren die Ersten. bie fich unter uns gründlich mit ber Sprache und ber geistigen Berlaffenschaft der alten Inder beichäftigten. Leider aber machten 10 sie es hier, wie überall, sie gingen zu weit, sie wußten ihrer an fich gerechten Begeisterung nicht Maag noch Biel zu finden. Chakespeare mar für fie zu ber Beit, wo fie ihn übersetten. ber Normalbichter, beffen Existenz eigentlich die Existenz aller übrigen ausschloß, und ber, ärger, als Saturn, nicht bloß feine 15 Kinder, sondern auch seine Bäter verschlang. Dennoch marb Calberon, als fie später über biejen geriethen, von ihnen noch über Shakespeare hinausgestellt, und zwar, ba boch ein Schein= grund für die ichreiende Inconsequeng erfunden werden mußte. weil er nicht bloß ein Dichter, sondern auch noch obendrein ein 20 Christ sei. Gben so galten ihnen, als sie sich den durch Jones freilich schon gelichteten Weg zu den Braminen gebahnt hatten. diese bald für mehr, als alle ihre früheren Lehrer, als Aristoteles und Blato, als Nacob Böhme und Schelling, und das Bropheten= thum, in dem die Welt feit lange ichon nur noch eine poetisch 25 ftammelnbe, in Inomen aus einander gebröckelte Philosophie erblickte, wurde von ihnen wieder, allerdings in Uebereinstimmung mit der in der späteren indischen Literatur aufgekommenen Betrachtungsart, als eine weit über ben Bereich ber Bernunft hinausliegende unmittelbare Incarnation der Idee, als ein 36 Lettes und Söchstes geltend gemacht. Das hatte üble Folgen haben können, aber glücklicher Beise fehlte es in Deutschland bem neuen Evangelium gegenüber nicht an einer protestirenden

Stimme von hinlänglichem Gewicht. Goethe, der treue Sort der Beit, gab es ungern zu, wenn irgendwo ein altes Grab geöffnet werden follte, denn er fürchtete die Bestbampfe, Die bei einem folden Anlag hervorzubringen und sich unheilvoll mit ber s frischen Lebensluft zu mischen pflegen, und er glaubte, daß bie baraus entspringende Gefahr burch bie etwa zu entbedenden Baar goldenen Ringe und Müngen felten aufgewogen wurde. Er freute fich ber lieblichen Sacontala, aber er vergaß über bem Spielen mit bem Zauberkinde nicht feiner Bachterpflicht, er 20 schaute unverwandten Blids nach ben am Ganges in emfigster Thätigkeit beschäftigten beutschen Todtengräbern hinüber. schüttelte jedes Mal das olympische Haupt und runzelte die Stirn, wenn eine versteinerte Ruh ober ein Affe aus bem Schutt hervorgezogen und dabei triumphirend verfündigt murbe. 15 das feien die eigentlichen Uhnen alles Wahren und Schönen; er ward endlich ungeduldig und erklärte, daß er ein für alle Mal mit Ruhen und Affen, mit Glephanten und Schlangen in feine verwandtichaftlichen Beziehungen treten wolle, und mit ihm wandte fich gang Deutschland von Indien wieder ab. 20 mar für die Romantifer ein harter Schlag. Sie hatten so ziemlich ein vollständiges Inventar der neuen Metropole bei= fammen gehabt und den Hohenpriesterrock sogar schon angezogen; wie hatten sie ihren Born bemeistern follen? Wir haben ben Undaukbaren ja felbst gekrönt, dachten sie, er ift ja nur König 25 bon unserer Gnade; nehmen wir zurud, mas wir ihm nur verliehen, weil wir seine Gesinnung noch nicht kannten! ariffen fie nach der Krone des Donnerers, aber, o Bunder! fie war mit dem Ropf zusammengewachsen, und sie konnten Nichts herunterreißen, als einige überflüffige Flitter von Goldpapier, Die fie beschämt für ihr Gigenthum anerkennen mußten, und fich nicht einmal in das eigene Haar zu flechten wagten. Es blieb also bei dem Berdict, da die Inftanz, von der es ausging, nicht zu biscreditiren war; ja der verständigere der Brüder, August Wilhelm, gab seiner Nation später für seinen Antheil an diesen Uebertreibungen und Maaßlosigkeiten durch eine höchst solide Arbeit, durch seine Ausgabe des Kamajana, den würdigsten Ersag.

Daß es so ging, war gut. Das Grab war aufgegraben, 5 es wurde burch bas abfällige, vielleicht zu harte Wort bes großen Dichters nicht wieder verschüttet, aber die Sonne hatte Beit, hinein zu icheinen. Rüchterne Manner mit minder ber= zückten Blicken traten hinzu: sie fanden freilich nicht, was nur ber fich überfturgende Enthusiasmus zu finden glauben konnte, 10 eine Bergangenheit, die alle Bufunft anticipirt hatte, eine Weis= heit, in der alle Beisheit der Welt stedte und die der Thorheit und des Frrthums doch nicht Berr geworben, ja nicht einmal im Stande gewesen war, fich neben diefen ihren beiden Stief= geschwistern zu behaupten. Aber sie fanden allerdings wohl 15 erhaltene Ablagerungen respectabler Beistesprocesse, die nicht bloß aus bem historischen Grunde Berücksichtigung verdienten; fie fanden vor Allem einen Schat mahrer Poesie, welcher electrische Kraft genug inne wohnte, um noch burch ben Conductor ber weit abliegenden abendländischen Sprachen hindurch Bergen zu so erschüttern und Bemüther zu entflammen. Diese gingen nun mit Ernst und Gifer an das Geschäft, uns hievon so viel wie möglich zuzuführen, und wer wäre ihnen nicht bankbar bafür, wem ware nicht burch Bopps ober Rückerts Bermittlung von borther hin und wieder ein mächtiger und nachhaltiger Eindruck 25 zu Theil geworden! Dies Geschäft war noch immer kein leichtes. Die beutsch=romantischen Nebel hatten sich allerdings verzogen. aber die indischen waren geblieben; die neuen Arbeiter gingen ihrerseits nicht barauf aus, tieffinnige Sprüche zu Spitemen auszuspinnen und martig-lebendige Gestalten in Allegorien sa aufzulockern; aber fie fanden bergleichen Unwesen schon por. Auch in Indien waren nämlich auf die Schöpfer Commentatoren gefolgt, und diese hatten namentlich in die poetischen Reste, die

alten Selbengefänge, eine unfägliche Verwirrung gebracht. war ja von jeher der Fluch der Ausleger und wird es ewia bleiben, daß fie über die fünftlerische Symbolik, deren Borhandensein sie ahnen, weil nur diese Ahnung sie in Thätigkeit s versett, im gründlichsten Migverständniß bejangen find. wiffen nicht, daß diefe Symbolit immer nur auf's Allgemeine geht und fich, ohne ihre Natur zu verändern, gar nicht in Specialitäten verlieren fann; daß fie mohl ben Beltzustand veranschaulicht, die religiöse, politische und sittliche Bilbungestufe 10 ber Beit, die fich gang bon felbst ohne Rebentendeng in Characteren und Situationen wiederspiegelt, und Diefen eben Die feinsten ber individuellen Umriffe und Unterscheibungelinien giebt, daß fie aber nicht das Mindefte mit "binein geheimniften" Beziehungen auf Dieg und Das zu schaffen hat. Der Commentator 15 will mehr, b. h. in feinem Sinn, benn im höheren ift es weniger; er hat keine Borstellung davon, wie schwer die wunderbare Farbenbrechung, die im Aunstwerk jedes Allgemeine als ein Besonderes, jedes Bekannte als ein Unbekanntes erscheinen läßt, und die allein den Icbendigen Reiz erzeugt, 20 hervorgebracht wird; er halt bas für zu unbedeutend, zu gemein. Darum geht er auf seine Mitrologieenjagd aus, schlachtet bie Menichen, die fich auf festen Füßen in Kraft und Fülle des Lebens vor ihn hinstellen, gelaffen ab, zerrt ihnen die Gin= geweide aus dem Leibe, um Zeichendeuterei daran zu treiben. 25 und fieht im Bergen lieber eine mathematische Figur, die mit der Cabbala zusammenhängt, als ein Organ, das die Bulse mit Blut füllt und die Rosen auf den Wangen begießt. begnügen fich die Ausleger nun doch wenigstens mit Marginalien und Roten, in Indien find fie weiter gegangen, haben über= arbeitet und umgeschmolzen, eingeschaltet und weggeworfen, aus einander geriffen und wieder zusammengesettt. In ein folches Labyrinth Ordnung zu bringen, Ursprüngliches und Gingeflictes ftreng zu icheiden, die erft barbarifch gerftückelten und dann

mechanisch zu monstrosen Thierkorpern und Steinbilbern verknüviten Bestalten wieder herzustellen, bas mar die Aufgabe. Wie weit sie über die gewöhnliche einer Uebersetzung, etwa aus bem Frangofischen, hinausging, fieht Jeder, und daß fie nur durch ben feinsten Inftinct für bie Form gelof't werben konnte, s leuchtet ein. Mir baucht nun, diefen hat ber neue Darbringer eines Cyclus indischer Sagen, Herr Holzmann, auf glanzende Weise bethätigt, und darum halte ich es für Pflicht, das größere Bublicum auf seine Leistung aufmerksam zu machen. er hat noch Keiner seiner Vorgänger das Ueberflüssige vermieden 10 und das Nothwendige festgehalten, die Buchstabentreue geopfert und die höhere erreicht. Das gilt vom Ganzen, wie vom Einzelnen, von der Auswahl der Sagen, wie von ihrer Behandlung, hat auch, was die Vorläufer bes mir jest vorliegenden dritten Theils betrifft, bereits factisch Anerkennung gefunden, 15 da wenigstens der erste ichon in zweiter Auflage erschienen ift.

Berr Holzmann giebt in brei Borreden über die Brincipien. die er bei seiner Arbeit befolgt hat, curforisch Rechenschaft. Er stellt sich hiebei vor das allgemein literairische Forum, nicht por das specielle des Sprachgelehrten. Sie find burchaus zu 20 billigen, und er irrt ficher nicht, wenn er fagt: "Go gebe ich gerne zu. daß in meinen Nachbildungen indischer Gedichte nicht alle Buge mit dem Urbilde übereinstimmen werden, wenn es einmal der Kritik gelungen sein wird, dieses in seiner echten Schönheit wieder herzustellen; glaube aber immerhin, daß vorerft meine Nachbildungen eine richtigere Vorstellung der Urbilder geben, als es eine wörtliche Uebersetzung der Texte, wie sie jett vorliegen, thun murbe." Ueber seine Bearbeitung von Nal und Damajanti, die den dritten Band zum größten Theil füllt, bemerkt er: "Ich befand mich etwa in der Lage eines Malers, = ber ein vortreffliches altes Gemälde, das aber durch die Zeit und mehr noch durch unverständige und ungeschickte Auffrischungen gelitten hat, und fast unkenntlich geworden ist, coviren foll. Er

wird fich nicht entschließen können, die geschmacklosen Ruthaten und die grellen Tone des übermalenden Berbefferers, ber bas altmodische Bilb für den Geschmack ber Zeit herausputen wollte. wieder zu geben, sondern er wird bas echte Werk des Meisters, s wie er es, von ben erhaltenen Bugen auf bas Bange ichließenb, sich vorzustellen vermag, in seiner Covie nachzubilden suchen: wenn ichon er sich gestehen muß, bag, wenn es gelänge, bas Driginal selbst von jeder späteren Berunreinigung zu fäubern und in feiner ursprünglichen Geftalt wieder herzustellen, mahr= so scheinlich sich ergeben wurde, daß er fich in vielen Studen geirrt habe!" Bewiß ein Gesichtsvunct, von bem zu munichen wäre, daß auch Bopp, der das vortreffliche Gedicht früher brachte, ihn erwählt, und daß Rückert, ber sich ihm in seiner Uebertragung ichon mehr näherte, ihn nicht zu oft wieber aus Vor Bopp hat Hrn. Holzmanns 15 den Augen verloren hätte. Bearbeitung die ftrenge Ausscheidung alles Entbehrlichen und Störenden; vor Rückert, der fich bei ber Ungebundenheit feiner Reime von den Sloten gar zu weit entfernte, jedenfalls bas angemeffenere Beremaaß, die dem Totaleindruck unbedingt noth-20 wendige grandivse Simplicität ber rhythmischen Bewegung voraus. Erscheinung derjelben bedurfte daher durchaus Entschuldigung, die er dennoch bescheidener Beise vorbringt; diese reizendste Episode des Mahabharata wirkt erft in seiner Ginkleidung, wie fie mirten foll, und fommt mir wie eine 25 Meerlilie vor, die sich auf dem Rücken des Oceans schaukelt. Sa, das ift Poefie für alle Bolker, das verdient, aus einer tobten Sprache in alle lebenden hinüber gerettet zu werden, bas ift ein Gewinn für jede Literatur! So viel Frische bei jo viel Fülle; ein längst vergangener, rund in sich abgeschlossener Ruftand ber Welt, ber nie wiederkehren kann, wie er auch in ben homerischen Dichtungen sich spiegelt, und doch in jeder Menschenseele das Organ, ihn in Lust und Leid nachzufühlen und zu begreifen! Die übrigen im britten Bande mitgetheilten Sagen können sich dieser entzückenden Schöpsung zwar nicht an die Seite stellen, sind jedoch auch, etwa mit Ausnahme der von Aschtawakra, welche sich in gelehrte Spitssindigkeiten verliert und für die anderen ein gutes Relief abgiebt, tiespoetisch und an herrlichen Sinzelheiten reich, vorzüglich die letzte, das Schlangenopser, die freilich von einer phantastischen Ungeheuer= lichkeit ausgeht, diese aber in höchster Kürze abthut und sich unverweilt zum Echtmenschlichen zurückwendet. Bestände nicht zwischen dem prosaischen Keproduciren einer dichterischen Erssindung und dieser selbst ein noch größerer Unterschied, wie so zwischen Notenlesen und Musikhören, so würde ich sie zur Probe erzählen; so aber bescheide ich mich, sie jedem Freunde echter Poesie zu empsehlen.

## 36.

## Wallenftein.

(Dramatisches Gedicht in drei Theilen von Schiller. Zum ersten Male vollständig dargestellt auf dem Hoss und National: Theater.)

## 1848.

Das Hof= und National = Theater ist in der letzten Zeit Gegenstand vielfältiger "Interpellationen" geworden. Recensenten wund Dichter haben sich einmüthig gegen dasselbe erhoben, und an den letzteren namentlich ist die edle Uneigennützisteit an= zuerkennen, die sie dadurch an den Tag legten. Der Recensent commo il kaut hat Nichts zu fürchten, wenn das wahre Schauspiel das Puppensviel, an das wir gewöhnt waren, endlich ein= mal verdrängt; er gewinnt wohl dem Shakespeare selbst das ab, was man eine schwache Scite nennt. Er hält sich z. B. im "Lear" an die Thorheit des Königs, sein Reich bei Lebzeiten zu vertheilen, und doch keinen Stlavenkittel anzuziehen; er erklärt das einsach für lächerlich, und fragt dann, triumphirend see

im Gefühle seiner gludlich conservirten Superiorität, mas eine Tragodie werth fein konne, die auf eine Lächerlichkeit gegründet Dag jedes Runftwert ber Urt, ohne Ausnahme. bon einem Buncte, mo bas Befet bes gureichenben s Grundes zu turg tommt, ausgeht und ausgehen muß, bavon weiß er Richts, und wenn Röticher ihn wegen einer fo groben Unwissenheit auslacht, so schimpft er ihn dafür einen in Vorurtheilen eingerosteten Bedanten, und zeigt ihm, daß Janoranz und Frechheit immer beisammen find, glaubt auch, 20 den Mann und mit ihm die Bahrheit selbst beseitigt zu haben, wenn diefer es unter feiner Burbe finbet, von ihm weitere Mit dem Dichter fteht es schon anders Notia au nehmen. Dem fann es übel befommen, wenn er ben Beroen, die ber bisherigen Lauf ber Welt aus ihrem eigenen Tempel ausschloß. 15 Die Bforten öffnet; benn er foll ihnen nicht aus ber Ferne gum Beweis seiner bestiglischen Unempfindlichkeit gegen alles Erhabene und Schöne mit in den Taschen gesteckten Sanden Gesichter qu= schneiden, er foll mit ihnen ringen, und fich neben ihnen behaupten, und dazu gehört Rraft. Je größere Gefahr Diefer also bei ber 20 Regeneration ber Buhne läuft, um fo höher ift feine Bemühung, fie herbei zu führen, zu schätzen, vorausgesett natürlich, daß er die Gefahr fennt.

Die Direction bes Hof= und National=Theaters hat ben Interpellanten jest durch eine That, nämlich durch die erste vollständige Darstellung des "Wallenstein" geantwortet. Es sind fast sechzig Jahre, daß die deutsche Literatur den Wallenstein besitzt; denn am 25. März 1799 schickte Schiller nach siebenjähriger Arbeit seinem Freunde Körner in Dresden das erste Manuscript. — So lange also hat Wien, das sich stets der bedeutendsten minischen Talente berühmen konnte, auf die vollständige Darstellung dieses Werkes Verzicht leisten müssen. Dennoch ist das Thema desselben nicht die rothe Republit, sondern eine verunglückende Verschwörung. Es läßt

sich über die früheren Zustände kaum etwas Schlimmeres sagen.

Ich bemerkte einmal gegen Cornelius, als er mir einen genialen, aber gewagten Carton zeigte, ber Maler habe barum por bem bramatischen Dichter viel voraus, bag er fein Be- s wie biefer, Bug nach Bug vor bem mälbe nicht, Bublicum auszuführen brauche, fondern es gleich völlig abgeschloffen bor bemfelben aufstellen fonne. Dieß ist auch wirklich ein außerft wichtiger Unterschied. Wenn sich in unseren Theatern bloß die höchste Bildung versammelte, 10 fo murbe er freilich megfallen, benn biefe weiß, bag fie es nur mit der Totalität des Runftwerks zu thun hat, und schiebt wenn sich anders nicht die in ihrer Hohlheit augenblicklich durch= schaute Ohumacht vor ihr spreizt — die Entscheidung fo lange auf, bis das ganze Bild vor ihr abgerollt ift. Das ift aber z leider nicht der Fall, und darum wird Pinselstrich nach Binselftrich, Farbeforn nach Farbeforn dem Urtheil unterzogen. ber tommt das leidige Bointen = Auffangen, auf bas bie Mittelmäßigkeit speculirt, und das den geftaltenden Runftler gur Berzweiflung bringt. Daber kommt das noch schlimmere por= eilige Berdammen, das sich auf diese ober jene migfällige Einzelnheit stütt, die unumgänglich nothwendig war, und die im weiteren Verlauf ber Handlung von felbst ihr Gegengewicht erhält.

Noch nie hat ein Dichter ben Rahmen so weit ausgespannt, - und ist mit solcher Bedächtigkeit und Ausführlichkeit zu Werke zegangen, wie Schiller im Wallenstein. Er giebt nicht weniger, als zwei Prologe, worin der eine allein fünf Acte zählt, und dann erst kommt das eigentliche Stück. Schon aus diesem - Grunde durste man begierig sein, wie sich das Publicum gegen das Werk verhalten würde. Man muß ihm das beste Zeugniß geben, und das ist ein glänzender Beweis für seine Vildungszähigeit. Freilich unterblieb das vermaledeite Beklatschen einzelner Stellen, die sich auf Verhältnisse der Gegenwart beziehen ließen.

nicht gang, und bas mußte ben gesthetischen Sinn, ber nur ben Maler, nicht aber die Palette und ihre rohen Farben an= erfannt und gepriesen miffen will, schmerzen. Man sollte solche Beifallsäußerungen für einen Buttow, beffen burftige Natur s feine höheren zu erzwingen weiß, aufsparen. Aber es geschah selten, und im Allgemeinen mar die Wirkung, wie eine entschieden mächtige, so auch durchaus die rechte. Das muß der Direction zur Freude gereichen, und sie aufmuntern, ben mit so vielem Glud eingeschlagenen neuen Beg mit Energie fortzuseten. Bie 10 ich vernehme, steht Shakespeares Julius Casar zunächst in Aussicht; hoffentlich wird er nicht lange mehr auf sich warten lassen. Dann dürfte endlich auch Heinrich von Kleist wohl einmal an die Reihe kommen, und in seiner wahren Gestalt. Deutschland, und auch in Deutschland nur vor der Revolution, 25 tonnte es fich ereignen, daß das einzige Luftspiel, das bie Literatur aufzuweisen hat, ber gerbrochene Rrug nämlich, für die Bühne fast nicht vorhanden war.

Ueber ben Ballenftein felbst nur ein Baar Bemertungen, Die zeigen mögen, daß eine Tragodie, wie ein Mensch, große Fehler haben und bennoch etwas Großes fein, und Großes wirfen tann. Das Lager ist unftreitig Schillers glanzenbste Dichter = Schöpfung, wie icon ber Umftand beweif't, daß es Goethe zugeschrieben werden konnte. Man erzählte von einem Maler, der eine Menge Pferde, Efel, Schweine u. f. w. im Luntesten Gewühl muft durch einander malte, und diese Thiere, trot ihrer auscheinenden Freiheit und Ungebundenheit, so zu aruppiren mußte, daß sie, jedes in einer natürlichen widerborftigen Weftalt ben Theil eines Buchstaben abgebend, zusammen ben Mamen Gottes aus drudten; fieh, Gleiches ift in Ballenfteins Dager erreicht. Das find alles rohe Soldaten und abentheuerliche Riguren, wie sie ber Krieg zu Dupenden hervorruft, und nichts Destoweniger schreitet ber historische Geift mit leuchtenden Hugen auf eine, auch bem Salbblinden noch erkennbare Beise hindurch.

Die Biccolomini und Wallensteins Tod bagegen sind einem folden Anfang gegenüber schwächlich, und laffen in ber Architectonik. wie in ber Ausführung, ein Unendliches zu wünschen übrig. Wie fümmerlich wird der Staat durch Questenberg reprasentirt. bem Ballenftein, das große, über das erlaubte Maag hinaus= 6 gewachsene Individuum, doch als Ovfer fallen foll und fällt. Wie überromantisch ist es. daß der Untergung des Helden burch fein übermäßiges Bertrauen auf Octavio motivirt wirb, und Dies Bertrauen wieder durch einen Traum! Wie macht fich hier in völliger Verkehrung eines bramatischen Grundgesetes als 10 Motiv geltend, mas Farbenftrich geblieben fein follte, und wie verfriecht sich an andern Orten wieder ein wirkliches Motiv hinter einem Farbenftrich, ber es höchstens begleiten burfte. Daß Max und Thekla, diese sogenannten idealen Gestalten, mit denen ber Dichter seiner eigenen Berficherung nach allein sympathisirte, 15 leblofe Schemen geblieben find, weiß nachgerabe jedes Rind, aber noch Reiner erkannte, daß bas ein Glück für bas Berk ift. Baren fie, mas fie fein follten, und babei fo völlig ichulblos. wie fie hingestellt werden, mit welchen Empfindungen faben wir fie untergehen? In der Tragodie barf Niemand fallen, als 20 burch sich selbst, das ist ein Axiom, das Schiller aus ben Augen feste, als er bei'm Entwurf feines Studes Max und Thekla zu einem Menschenopfer für Wallenstein beftimmte. Der Gindruck ware nicht tragisch, sonbern gräftlich. wenn bei Max und Theklas innerer Richtigkeit einer auffommen fonnte.

Die Darstellung war im Allgemeinen billigen Ansprüchen genügend, und bewieß, daß ein Drama, dessen Poetisches nicht bloß in der regelmäßigen Abzählung der Jamben liegt, sondern daß echten Gehalt hat, nicht in allen seinen Theilen durch außer= ordentliche Schauspielerkräfte getragen zu werden braucht, um zu bewegen und zu erschüttern. Wenn die überall nothwendig wären, so müßten wir bei ihrer Seltenheit auf die Auf=

führung Shakespeares überhaupt Bergicht leisten, aber fie find es nicht.

Ich halte die Darstellung des "Wallenstein" für Epoche machend, barum habe ich ihr meinen erften Artikel über die 5 beutschen Theater=Verhältnisse gewidmet. Ich bente nämlich auch, in dieser wichtigen Angelegenheit, nicht zu "interpelliren", aber boch meine Meinung abzugeben, und da ich die dramatische Kunst im weitesten Umfange seit funfzehn Jahren studirt habe, jo bin ich bazu vielleicht berechtigt.

37.

1G

15

## Sidonia von Bort, die Rlofterhere.

Ungebliche Bertilgerin bes gefammten bergoglich pommer'ichen Regenten-Berausgegeben von Bilhelm Deinhold. hauses. Drei Banbe. Leipzig, Berlag von 3. 3. Beber, 1818.

1848-1849.

Dieser chronicalisch=historische Roman, wie ihn der Verfasser nennt, erregte ichon, als er fragmentarisch in der Novellenzeitung mitgetheilt murbe, Aufsehen, wenn auch fein gang bortheilhaftes. Rett liegt er in elegantester Ausstattung, mit zwiefachem Bortrait 20 der Heldin geschmudt, vollständig vor, und gehört zu den wenigen größeren Werken, die im Revolutionsjahre aus der deutschen Presse hervorgegangen find. Die unpartheiische Kritik, ber es nicht um Nebendinge, fondern um die Sache felbst, um bas Gebeihen der Literatur, ju thun ift, muß es für ihre Bflicht halten, ihn einer 25 ausführlichen Beurtheilung zu unterziehen, mare es auch nur. um dem Hülferuf des Berfassers zu entsprechen. Meinhold befindet fich nämlich in einer eigenthumlichen Lage, in die er freilich nicht gang ohne eigenes Berschulden hinein gerieth, in ber ihn aber Niemand, der sein schönes Talent zu achten weiß, 30 fteden laffen wird. Es ift befannt, daß die Bernfteinhere feinen Sebbe!, Werfe XI.

14

Ruf begründet hat. Alls er diese herausgab, gefiel es ihm, sie für einen Chronikenfund auszugeben, und er fand damit so viel Glauben, bag, als er später erflärte, fie fei von einem Enbe bis zum anderen seine Erfindung, man die Bahrheit feiner Ertlarung nicht bloß im Allgemeinen in Zweifel zog, fondern fie fo= 5 gar bie und ba entschieden beftritt. Die Gründe, die man für eine folde, die Granze des Erlaubten doch wohl überschreitende Rectheit anführte, konnten bem Dichter zwar nur schmeichelhaft fein, benn fie waren alle aus ber Bortrefflichkeit feines Werks gezogen und legten also nur ein beredtes Beuguiß mehr dafür 10 ab, daß ihm gelungen war, was er gewollt und erstrebt hatte. Der Menich mußte fich aber mit Nothwendigkeit verlett fühlen. und Meinhold hat seine Sidonia von Bork vielleicht nur ge= schrieben, um durch die That darzuthun, daß er die Bernftein= here habe schreiben können. Ift ihm das geglückt ober nicht? 15 Che mir hierauf antworten, wollen wir uns, wie billig, in's Ge= bachtniß zurudrufen, daß es ichon mehr als einen Autor gab, ber nur ein einziges gutes Buch zu liefern vermogte. Antwort daher auch ausfallen möge, für Meinhold tann fie Ctwas beweisen, gegen ihn Nichts.

Es handelt sich hier nicht bloß um die aesthetische Würdigung eines Romans, es handelt sich um die Entscheidung eines lite= rairischen, ja eines sittlichen Processes. Da ist denn ein Zurück= gehen auf die Bernsteinheze unumgänglich nöthig, damit der Lescr zunächst ersehe, wie die Sache liegt. Auf nachstehende Weise 25 leitet Meinhold seine Bernsteinheze in der Borrede zur ersten Auslage ein: "Indem ich dem Publicum hiemit diesen tiefrührenden und sast romanartigen Hezenproceß übergebe, den ich wohl nicht mit Unrecht auf dem verstehenden Titelblatte den interessantessen aller dis jest bekannten genannt habe, ertheile ich zuvörderst wüber die Geschichte des Manuscriptes die solgende Auskunft. In Coserow auf der Insel Usedom, auf meiner vorigen Pfarre, und derzelben, welcher unser ehrwürdige Bersasser vor länger als

200 Jahren vorstand, befand sich unter einem Chorgestühl der bortigen Rirche und fast zu ebener Erbe eine Art Nische, in welcher ich zwar schon öfter einige Scripturen liegen ge= feben, die ich jedoch wegen meiner Kurzsichtigkeit und der Dunkel= 5 heit des Ortes für verlesene Gesangbucher hielt, wie denn in der That auch beren eine Menge hier umberlag. Gines Tages jedoch, als ich. mit Unterricht in ber Rirche beschäftigt, ein Papierzeichen in ben Ratechismus eines Knaben suchte, und es nicht fogleich finden fonnte, trat mein alter, mehr als achtzigjähriger Rufter 10 (ber auch Appelmann hieß, aber feinem Ramensverwandten in unserer Lebensgeschichte burchaus unähnlich, und ein zwar beschränfter, aber fehr braver Mann mar) unter jenes Chorgestühl. und fehrte mit einem Folianten gurud, ber mir nie gu Beficht getommen war, und aus dem er ohne Beiteres einen geeigneten 15 Bavierstreifen riß und ihn mir überreichte. Ich griff sogleich nach bem Buche und weiß nicht, ob ich schon nach wenigen Minuten erstaunter ober entrufteter über meinen fostlichen Fund Das in Schweinsleder gebundene Manuscript mar nicht blok vorne und hinten befect, sondern leider waren auch aus 20 der Mitte bin und wieder mehrere Blätter geriffen. Ich fuhr ben Alten an, wie nie in meinem Leben; er entschuldigte fich aber babin, daß einer meiner Borganger ihm das Manuscript jum Berreigen gegeben, ba es hier feit Menschengebenten umber= gelegen und er öfter in Papierverlegenheit gemejen fei, bei'm 25 Umwideln der Altarlichter u. f. w. Der greise, halb blinde Pastor hätte es für alte Kirchenrechnungen gehalten, die boch nicht mehr ju gebrauchen feien. Raum zu Sause angekommen, machte ich mich über meinen Fund her, und nachdem ich mit vieler Mühe mich ein= und burchgelesen, regten mich die darin mitgetheilten 30 Sachen mächtig an. Ich fühlte balb bas Bedürfniß, mich über bie Art und Beife biefer Begenprocesse, über bas Berfahren, ja über bie ganze Periobe, in welche biefe Erscheinungen fallen, näher aufzuklären. Doch je mehr diefer bewundernsmurdigen

Geschichten ich las, je mehr wurde ich verwirrt, und weder der triviale Beder (in ber bezauberten Belt), noch ber vorsichtigere Sorft (in feiner Bauberbibliothet) und andere Berte ber Art. zu welchen ich gegriffen hatte, konnten meine Berwirrung beben, fondern dienten nur dazu, fie zu vermehren. Es geht nicht bloß s cin fo tiefer bamonischer Rug burch bie meisten biefer Schauber= geschichten, daß ben aufmerkjamen Lejer Graufen und Entjeken anwandelt, sondern die ewigen und unveränderlichen Gefetze der menschlichen Empfindungs= und Handlungsweise werben auch oft auf eine fo gewaltsame Beise unterbrochen, daß der Berftand 10 im eigentlichen Sinne bes Wortes ftille fteht; wie benn 3. B. in einem der Originalprocesse, die einer meiner juriftischen Freunde in unserer Proving aufgestöbert, sich die Relation findet, daß eine Mutter, nachdem fie bereits die Folter überstanden, das heilige Abendmahl genoffen und im Begriff ift, den Scheiter= 16 haufen zu besteigen, fo fehr alles mutterliche Befühl bei Seite sett, daß sie ihre einzige, zärtlich geliebte Tochter, ein Mädchen von funfzehn Jahren, gegen welche Niemand einen Berdacht begt, fich in ihrem Bewissen gebrungen fühlt, gleichfalls als Bere anzuklagen, um, wie fie fagt, die arme Seele berfelben gu so Das Gericht, mit Recht erstaunt über diesen, vielleicht nie wieder vorgefommenen Fall, ließ ihren Gefundheiteguftand von Predigern und Aerzten untersuchen, deren Originalzeugnisse ben Acten noch beiliegen, und durchaus günstig lauten. unglückliche Tochter, welche merkwürdiger Beife Glisabeth Segel se hieß, wurde in Folge dieser mütterlichen Aussage denn auch wirklich hingerichtet. Die gewöhnliche Auffassung ber neuesten diese Erscheinungen aus dem Wesen des thierischen Reit. Magnetismus zu begreifen, reicht durchaus nicht hin. Wie will man 3. B. die tiefe, dämonische Natur ber alten Liefe Rolten w in dem vorliegenden Werke daraus ableiten, die unbegreiflich ift und es gang erklärlich macht, daß ber alte Pfarrer, trop bes ihm mit seiner Tochter gespielten entsetzlichen Betruges, fo feft

in seinem Glauben an bas Hegenwesen, wie in dem an bas Evangelium bleibt? Biegu fommt: Die fruheren Jahrhunderte des Mittelalters mußten wenig oder nichts von Beren. Berbrechen ber Bauberei, wo es einmal vorfam, murbe milbe 5 bestraft. So 3. B. sette das Concilium zu Anchra (314) die gange Strafe biefer Beiber in ein bloges Berbannen aus ber driftlichen Gemeinschaft; die Bestgothen bestraften sie mit Brugeln, und Carl ber Große ließ fie auf ben Rath feiner Bischöfe fo lange in gefänglicher Saft, bis fie aufrichtige Bufe thaten. Erft furz 10 por der Reformation klagt Junocentius VIII., daß die Beschwerben ber gangen Chriftenheit über bas Unmefen biefer Beiber fo all= gemein und in einem folden Grabe laut würden, daß bagegen auf bas Entichiebenfte eingegriffen werben muffe, und ließ gu dem Ende 1489 ben berüchtigten Herenhammer (mallous 15 malencarum) anfertigen, nach welchem nicht bloß in ber ganzen katholischen, sondern merkwürdiger Weise auch in der protestantischen Christenheit, die doch sonst alles Ratholische verabscheute, von iest an, und zwar mit foldem fanatischen Gifer inquirirt wurde. daß die Protestanten es beinahe ben Ratholifen an Graufamkeit 20 Aubor thaten, bis katholischer Seits der edle Resuit 3. Spee und protestantischer, obgleich erft siebzig Sahre später, ber treff= liche Thomafins bem Unwefen allmälig Ginhalt thaten. -Nachdem ich mich so auf das Gifrigste mit dem Hexenwesen beschäftigt hatte, fah ich bald ein, daß unter allen diefen, zum Theil 25 fo abentheuerlichen Geschichten keine einzige an lebendigem Intereffe von meiner "Bernfteinhere" übertroffen werde, und ich nahm mir bor, ihre Schickfale in die Gestalt einer Novelle zu bringen. Doch glücklicher Weise sagte ich mir bald: aber wie, ist ihre Geschichte denn nicht schon an und für sich die interessanteste 30 Novelle? Lag fie gang in ihrer alten ursprünglichen Gestalt; laß fort baraus, mas für ben gegenwärtigen Lefer von keinem Intereffe mehr ober fonft allgemein bekannt ift, und wenn du auch ben fehlenden Unfang und das fehlende Ende nicht wieder

herstellen kannst, so siehe zu, ob der Zusammenhang es dir nicht möglich macht, die sehlenden Blätter aus der Mitte zu ergänzen, und sahre dann ganz in dem Tone und der Sprache deines alten Biographen sort, so daß wenigstens der Unterschied der Darstellung und die gemachten Einschiehssel nicht gerade in's Auge s sallen. Dieß habe ich denn mit vieler Mühe und nach mancherlei vergeblichen Versuchen gethan, verschweige aber, an welchen Orten es geschehen ist, um das historische Intercsse der größten Anzahl meiner Leser nicht zu trüben. Für die Aritik jedoch, welche nie eine bewundernswürdigere Höhe als in unserer Zeit erreicht so hat, wäre ein solches Geständniß hier vollends überstüssig, da sie auch ohne dasselbe gar leichtlich unterscheiden wird, wo der Bastor Schweidler oder wo der Pastor Meinhold spricht."

Diese Borrebe fieht nun allerbings so ernsthaft aus. baf man wohl an fie glauben mußte. Aehnliche Fictionen find oft 15 versucht worden; man bente nur an Walter Scott und feinen novellenreichen Schulmeister. Aber mit einer solchen Gravität traten fie niemals auf; man fab wenigstens bie Maste, wenn auch nicht das Gesicht, das hinter ihr steckte. Innere Grunde freilich hatten bie Kunftverständigen tropdem zweifelhaft machen 20 follen, doch wie viele Runftverftandige giebt es benn in Deutsch-Hievon später. Für Meinhold mar die Gravität freilich nothwendig, benn er verfolgte einen ganz absonderlichen "Es schien mir" - heißt es in der Borrede gur zweiten Auflage - "eine wohl zu entschuldigende Mustification. 25 wenn ich unserer klugen Zeit auch einmal eine Nase breben fonnte, wie weiland Muretus ber feinigen, um fie fclagend gu überführen, mas von der Bocabelfritit zu halten fei. Dieß glaubte ich in der besten Weise thun zu können, wenn ich bei meiner Bekanntichaft mit dem alten deutschen Chronikenithl einer reinen 30 Dichtung ganz das Gewand der historischen Wahrheit umbinge und fie für folche in die Welt fendete. Denn ich fab ja ein. daß ich bei dieser kurzen Täuschung Niemand schadete (benn

bann ware fie allerdings verwerflich gewesen), sondern Vielen. welche die Kritit unserer Zeit, und namentlich die biblische, als wahre Drakelipruche betrachten, offenbar nugen wurde. entstand denn die Geschichte meiner Klosterhere, s eine kurze Novelle erweiterte, welche unter bem Titel: "Die Bfarrerstochter von Coferow", von der Biener Cenfur im Sahre 1826 zurückgewiesen mar und später in Mr. 1 der in Leipzig erscheinenden Novellenzeitung zum ersten Male wörtlich abgebruckt ist." — Und dies Alles that er, um die moderne Bibelfritik 10 zu discreditiren, und in der Hoffnung, daß Jeder, der getäuscht worden sei, sich erschüttert fragen werde, "ob er, wie er ein= mal geirrt, indem er die mit Nichts verbürgte Fabel des Dr. Meinhold für Geschichte hielt, nun auch nicht in einem weit schwereren Frrthum sich befinden könne, wenn er die durch 15 das Zeugniß des gesammten classischen Alterthums, durch das Blut so vicler tausend Märtyrer und durch den Nahrtausend langen Fortbestand der dristlichen Kirche mehr als irgend welche Thatfache ber Vorzeit verburgte Geschichte Jesu Chrifti, mit einigen sogenannten Kritifern, für eine Fabel zu halten sich 20 hingezogen fühlen follte!" Wir wollen feine Mystification nun feineswegs vertheidigen, schon darum nicht, weil das, mas er durch sie beweisen wollte, durch sie gar nicht bewiesen werden tonnte. Ober ift bas Chriftenthum wirklich gerettet, sobald es der Theologie gelingt, die Bocabelfritif, mit der Meinhold sich 25 zu schaffen macht, zu beseitigen? Wir wollen sie ihm indeß auch nicht zu hoch anrechnen, und um fo weniger, als fie auf fein Werk felbst keinen nachtheiligen Ginfluß gehabt hat; biefes ift, das lehrt der Augenschein, ausgeführt worden, wie jede poetische Schöpfung ausgeführt werden foll: ihrer felbst wegen, 30 und um ber Idee, die ihr zu Grunde liegt, zu ihrem Rörper zu verhelfen. So viel wird aber jest wohl einleuchten, daß Meinhold, wie wir oben behaupteten, nicht ohne eigene Schuld in seine peinliche Situation hinein gerathen ist.

Dem britten Theile ber Sidonia hat er nun zu seiner Roth : wehr nachfolgende Philippica vorangeschickt. "In ber Borrede zum ersten Theile der Sidonia habe ich es dahin gestellt sein laffen, ob ich außer den bekannten und, beiläufig gesagt, überaus nüchternen hiftorischen Quellen, noch unbekannte gur Com= 5 position meiner Geschichte benutt habe. Dieß geschah in der Absicht, um das Nachdenken der Kritik endlich auf den Unterichied zwischen Geschichte und Boefie hinzuleiten. Aber bas bat mir wenig geholfen; unfere Kritit ift über alles Nachdenken An mehreren Orten, besonders in der allgemeinen 19 erhaben. Augsburger Zeitung, worin ich nach Berausgabe ber Bernfteinhere fast in den himmel gehoben wurde, werde ich bei der Sidonia eben fo heftig angegriffen, obgleich Recenfent noch gar nicht über diese Schrift und zwar aus dem einfachen Grunde urtheilen konnte, weil fie kaum zur Salfte erschienen 15 Aber das Alles bleibt sich in unserer erleuchteten Zeit Es wird nicht lange mahren, so fängt die fortschreitende aleich. Rritif icon an, Schriften zu beurtheilen, die der Berfaffer noch im Ropfe hat, und die Welt wird diesen Fortschritt, wie billia. anstaunen und bewundern. Gleichzeitig bat iener 20 inspirirte Recensent ben alten Streit über bie Aechtheit ober Unächtheit meiner Bernsteinhere wieder aufgenommen. Me historischen Zeugnisse, welche ich in ber Borrebe zur zweiten Ausgabe berselben (Leipzig 1846) bafür beigebracht habe: baß fie eine wohlüberlegte, freie Dichtung fei, um die suberklugen 25 Rrititer der jung=hegel'schen Schule, welche die heilige Schrift für teine Bahrheit, sondern für eine Fabel halten, in Ber= suchung zu führen, ob fie gegentheils meine Fabel wohl für Wahr= heit halten wurden - alle hiftorischen Zeugnisse, sage ich, selbst bas bort mitgetheilte Zeugniß einer gangen Synobe, genügen bem so inspirirten Mann und seiner Schule nicht: - man halt fort= während die Berufteinhere für Wahrheit, wie man die Bibel für Dichtung hält. Denn (wer bekame jest nicht Respect?)

noch neuerlich hat Seine in Baris erflärt: Die Bernftein= bere fei bis auf ben Schlußbogen geschichtlich. Ich muß baber ausführlicher werben, als ich beabsichtigte, weil bekanntlich, mas Juden heut zu Tage fagen, Drakel und Evangelien find, und s will datum versuchen, dem gebildeten Lefer, welchem es in der That um Belehrung zu thun ift, eine flare Darftellung über den Unterschied zwischen Boesie und Geschichte nach den Grund= fäten bes Ariftoteles zu geben, woraus er, wenn er meinen vielfachen Berficherungen etwa auch noch keinen Glauben ichenkte, 10 mit Sanden greifen wird, daß die Bernsteinhere, wie die Sidonia, Boefieen (obgleich freilich in einer andern als der bisherigen Form) und feine Geschichten sein muffen. Und jett zu dieser klaren Darstellung, wobei ich mich jedoch so kurz als möglich fassen werbe. Ariftoteles befinirt sogleich zu Anfang 15 feiner Poetik die Poefie alfo, daß fie im Befentlichen Nach= ahmung (nämlich ber Geschichte) sei. Dieß ist so mahr, mas bie dramatische und epische Poesie anbelangt (die er mit Recht nur ber Form nach unterschieben nennt), daß es für Riemand einer Erklärung bedarf. Fragen wir jedoch weiter: mas nacho geahmt werden foll? so erhalten wir Cap. 6 die Antwort: 1) eine Sandlung (Fabel); welche "gleichsam" die Seele bes Runftwerks fei; 2) Charactere; 3) Gefinnungen; 4) der wort= liche Ausdruck. Reuerdings hat man auch "die Sitten" hinzu= gerechnet; allein diese begreift Aristoteles unter dem einzigen Borte "Charactere", wofür der griechische Ausdruck (397) zeugt. Allerdings find die Sitten außerordentlich wefentlich, um ben Begriff der Nachahmung in und an dem Kunstwerke vollenden. Sie fleben aber gemiffermaagen bem Character von felbst an und sind Eins mit ihm, daher ber große wortkarge 30 Philosoph sie nicht besonders hervorhebt und nur im AU= gemeinen klagt: daß die meisten neueren Tragodien feiner Reit characterlos wären. Was würde er sagen, wenn er heut zu Tage auferstände und die Tragodien= und Romanflickerei der

neuen jung-hegel'schen Schule betrachtete, die so wenig den geringsten Begriff von Characteren als von Sitten bat, nichts besto weniger die ganze Belt mit ihren Machwerfen überschwemmt und nur aus dem einzig gedentbaren Grunde ihre Wirfung bei bem großen Bublicum findet, weil ihre Stimmführer, mie 5 Menzel ihnen längstens vorgeworfen, sich gegenseitig ibre Kabricate in allen fritischen Blättern bis zum Erceft lobhubeln. und dadurch, wie alle Marktichreier, ein gewisses ephemeres Un= feben fich erbrullen. — Freilich, mare ich fo wie biefe Berren verfahren, so wurde ich nie in diese wunderbare, noch keinem 10 Dichter zugestoßene Berlegenheit gerathen fein, feit vier Sahren meine Poesie vor der Anschuldigung ber Geschichte vertheidigen zu müssen, wie Andere die Geschichte vor der Unschuldigung der Boesie. Aber ich habe mich nicht bloß bemüht. Charactere aufzustellen, sondern auch alte Charactere, welche in die Beit 15 meiner Sandlung hineinpassen, und darum auch ihnen gemäße Sitten und Gefinnungen zu Tage legen, anstatt baß unsere Junghegelinge ihren Selden, sie mogen sie genommen haben aus welcher Zeit sie wollen, gerade folde Charactere. Sitten und Gefinnungen beilegen, wie unsere eigene character= 20 lofe und großsprecherische Reit sie bat. - Dabei bemühte ich mich ferner, den allgemeinen Character ber alten Geschichte, bas "Naive", hervorzuheben, und die moderne Sentimentalität, als das Gift aller mahren Poefie, zu fliehen. Dieß ift besonders schwer bei ber Schilberung von religiosen Scenen, bei welcher 25 religiöse Dichter, wie Biernatti, so oft in eine suß-widerliche, vietistische Schwäche, irrreligiose in fabe und langweilige Reflexionen gerathen, wenn man nicht die erhabene, antike Einfalt sich zum ewigen Muster der Nachahmung nimmt. Dann aber muß auch die unvergleichliche Rraft des Evangeliums jedes 30 Menschenherz erschüttern, und das ungläubigste Beib, wie ber ungläubigste Mann werden sich vor Characteren, wie Maria Schweidler und ber Stargardische Burgermeifter, in unwill-

fürlicher Ehrfurcht beugen. Rurg, ber Betrachtung bicfer Regel des Aristoteles glaube ich nun es zuvörderst zu verdanken. daß man meine Nachahmung der Geschichte, b. i. meine Boefie. für Geschichte selbst gehalten. Aber ich ging weiter. Indem s ich alles subjective Geschwätz, woran keine Zeit reicher mar als die unfrige, absichtlich vermied, suchte ich auch barin im Berfolge meiner Darftellungen die Natur als höchste Dichterin nachzuahmen, daß ich, wo nur irgend möglich, folche zufällige Büge erfand und der Handlung einstreute, welche die Phantafie 10 bes Lefers zur plaftischen Anschanung zwingen, und mithin bas plastische Interesse dem natürlichen, oder, was hier gleich gilt, dem historischen nähern. Denn je überraschender solche Büge find, je glaubwürdiger erscheinen sie uns, wir mögen gebildet oder ungebildet fenn. Wenn 3. B. ein als Dieb verdächtiger 15 Mensch versichert, eine Uhr gefunden zu haben, so werden wir ihm taum glauben. Wenn er aber in die Art bes Jundes eingeht und 3. B. fagt: die Uhr habe an der und der Weide über einen Zweig gehangen, und weil bas Gras baneben nieber= gedrückt gewesen, musse sie ein Reisender, welcher sich bier etwa 20 ausgeruht, vergeffen haben - fo erhält diese Angabe für uns Alle schon einen großen Grad der Bahrscheinlichkeit, und wir vilegen unter folden Umitanden wohl zu fagen: wie fame ber Mensch barauf, wenn es nicht so gewesen ware? - Aber gerade auf fo etwas zu kommen, ift die Aufgabe bes Dichters, und je 25 mehr er hierin die Natur nachzughmen versteht, welche das Ueberraschende in unendlicher Mannigfaltigkeit hervorbringt, besto mehr wird er ben Unschein eines wirklichen Geschichtschreibers gewinnen. Endlich rechnet Aristoteles zu dem, was nachgeahmt werden foll, "den wörtlichen Ausbruck," und fchreibt dem Epopoen= 30 bichter (benn unfer modernes Epos, ben Roman, fannte er noch nicht) als unerläßlich hiefür ben Hexameter vor, Cap. XXIV, ja rechnet es für geschmacklos, wenn Jemand ein anderes Metrum mablen wollte. Diefer letteren Meinung find wir

nun durchaus nicht. Unfer modernes Epos, der Roman, wird durchgangig in Broja geschrieben, unftreitig weil sowohl die antiken als modernen Bersmaaße, und insonderheit ber Reim, ber Darstellung bei den meisten Lesern immer den Anschein des Gefünstelten, mithin bes Unnaturlichen geben; Die Brofa bagegen 5 immer den Anschein des Natürlichen, mithin gerade bessen, was ber Dichter nachahmen foll. Dieje lettere formelle Ericheinung mögte darum auch mehr die Ursache sein, weßhalb das Epos fo zu sagen bei uns untergegangen ist, als, wie Manche ge= glaubt haben, die dem Epos anklebende materielle Erscheinung des Wunderbaren, die sogenannte Maschinerie. Denn ich habe die lettere sowohl in der Bernsteinhere als noch mehr in de Sidonia wieder nach meiner Beife einzuführen gefucht ur schmeichle mir, daß sich auch dabei das alte Wort des Aristotel bewahrheiten wird: "Das Bunderbare gefällt immer-Geftütt also auf ben Geschmad ber Neuern, welcher f die Form der dichterischen Erzählung die Brosa verlancit, ging ich noch einen Schritt weiter und meinte: daß die Rac ahmung der Geschichte am höchsten von mir getrieben werd wurde, wenn ce mir gelange, diese auch auf die Sprache b er 26 Reit auszudehnen, in welche ich meine Handlung verleg = e. Denn alsdann bliebe für die meisten Leser kein Unterschi eb zwischen Poesie und Geschichte mehr übrig. Und so ist es der auch gekommen, es ist fast für Riemand ein Unterschied übr ES geblieben, insonderheit nicht mehr für unsere jungdeutsche Krit weil ihr, wie gesagt, Aristoteles nur noch aus dem Commer buche bekannt zu sein scheint. Dieß waren nun die aesthetisch Gründe, welche mich bei der Schöpfung der Bernsteinbe leiteten; die theologischen stehen aussührlich in der Borrede 3 zweiten Ausgabe der ersteren Schrift. Aber worin unterscheide fich denn nun wirklich, wird man fragen, Boefie und Geschichte Wir lassen wieder den Aristoteles Cap. XXIII die Antwor aeben. Er sagt: "Was die erzählende Poesic anbelangt

fo muß man den Stoff, wie in den Tragodien, dramatisch gestalten und eine ganze und vollständige Sandlung darftellen. die Anfang, Mitte und Ende hat, damit fie, wie ein Thier, ein vollendetes Ganze ausmache und ein eigenthümliches Bergnügen Darum ift klar, daß die Handlung nicht wie die ge= 5 bewir**f**e. gewöhnliche Geschichte componirt sein barf, bei welcher es nicht auf Einheit der Sandlung, sondern der Zeit ankommt." Diesen Worten liegt nun der Unterschied zwischen Boefie und Geschichte auf bas Kurzeste und Bundigfte ausgesprochen. in einer Erzählung nämlich Einheit ber Sandlung vorhanden. und eine harmonie ber einzelnen Theile zu fich felbst und dem Banzen, wie die harmonie eines wohlgegliederten Thieres: fo haben wir jedesmal Poefie vor uns und teine Geschichte; benn Die Natur fennt biese Ginheit nicht, ober wenn fie fie fennt, fo werden wir Menschen sie wenigstens nicht gewahr, ba uns Die Beziehungen unbekannt bleiben, in welchen wir etwa noch zu anderen Mitgeschöpfen und insonderheit zur Geisterwelt Darum hat auch die interessanteste Chronik, die intereffanteste Lebensbeschreibung Stellen, in welchen die Ginheit ber Handlung aufhört, und die uns beshalb langweilig er= scheinen. Denn es kommen ftets darin nicht eine, sondern mehrere Sandlungen vor, welche oft gar feine Beziehung zu einander haben, oder wo fie fie haben, doch keine harmonische, wie die Glieder eines Thieres. Daß man übrigens auch eine geschichtliche Handlung ohne diese bem Runstwerke anklebende Harmonie des Ganzen und seiner Theile nachahmen kann, liegt zu Tage. Dieß wurde aber nicht bloß eine historische Luge, sondern auch die allerleichteste Art der Nachahmung sein; denn ber Nachahmung murbe die Seele fehlen, und fie barum eben so tief unter der Geschichte stehen, als die Boesie, Aristoteles, über der Geschichte steht. Wenden wir nun diese Brundfage auf meine mehrgenannten Schriften an, fo ift flar, daß vorherrschend in der Bernsteinhere die Fabel nicht bloß

harmonisch in allen Theilen, sondern sogar nach der Borichrift bes großen Meisters dramatisch angeordnet ist, was Laube bei seiner vernnalückten Bearbeitung derselben gleich hatte auffallen muffen, wenn er ben Ariftoteles fennete und überall ein Dichter Denn außer allen genannten Eigenschaften, welche ibn 5 bei der Bernsteinbere auf ein Runst= und nicht auf ein Geschicht= werk hatten schließen lassen mussen, ist die Fabel noch überdieß einfach und trägt auch darum viel weniger ben Character ber Geschichte, als die Fabel der Sidonia, welche verwickelt ist. Ift nun sicher auch unfer moderner Sophofles durch diese Deduc= 10 tionen fo wenig als die gahlreichen Poeten feines Schlages gu bekehren, so werden doch alle meine Leser, welche unvartheiisch nachbenken fonnen und wollen, und nicht wie Sene von Reid und Miggunft verblendet find, hoffentlich durch den großen Griechen belehrt sein, daß ich weder in der Bernfteinhere, noch 15 in der Sidonia als Beschichtschreiber, sondern als freischaffender Dichter aufgetreten bin; nur mit dem Unterschiede, daß die erstere durch und durch Erfindung ist, die andere sich bagegen auf wirklich historische Ereignisse stütt, beren Quellen ich in ber Vorrede zum ersten Theile gewissenhaft angesagt habe. Schriften find also nichts anderes, als eine neue, mir eigenthumliche Erfindung auf dem blumenreichen Felbe der Boesie, nämlich eine neue Form des historischen Romans, den ich zum characteristischen Unterschiede den chronicalischen Roman benenne, und in dem ich recht viel Nachfolger zu haben münsche, weil er die wesentlichste 25 Eigenschaft der erzählenden Boesie, die Nachahmung der Geschichte. auf eine bis dahin unbekannte Beise ausübt, und mithin bas eigenthümliche Vergnügen, welches nach Aristoteles einem solchen Runftwerke innewohnt, auch mehr als jedes andere zu fteigern im Stande ift. Doch ob ich felbit barin fortfahren werbe, fteht w dahin. Es wird darauf ankommen, ob und welche Manner fic meiner gegen meine feindseligen Reider annehmen, von welchen fein einziger in den alten und bekannten Formen der Boefie

etwas Erträgliches geleistet, geschweige eine neue erfunden bat." Diese lette Appellation an die ehrliche, in keinerlei Cliquen= Rücksichten verstrickte Kritik hat uns bewogen, in der vorliegenden Angelegenheit ein Botum abzugeben. Wir theilten die erste 5 Borrede mit, weil der unmittelbare Einblid in das Actenstück uns nothwendig schien, um es bem Lefer begreiflich zu machen, daß der ganze Broceß überall entstehen konnte. Wir ließen die zweite folgen, um ihm zu zeigen, daß Meinhold Alles, was nur irgend zur Aufklärung und zur Widerlegung feiner 10 Begner bienen fann, icon felbst summarisch beigebracht bat. Wenn die Barbarei, die Niebuhr vor achtzehn Jahren naiver Weise erst zu befürchten anfing, nicht schon längst ba wäre, so brauchten wir gewiß fein Wort ber Erläuterung hinzuzufügen. Man erwäge nur: Meinhold hat feierlich vor aller Belt erklärt, 15 daß er, und er allein, Berfaffer der Bernfteinhere fei. Das, follte man benten, hatte ben Sandel auf fo lange abthun muffen, bis entscheidende Beweise des Gegentheils geliefert worden wären. Denn die Bernsteinhere ist ein Menschenwerk, und Meinhold ift ein Mensch; er behauptet nicht, einen Stein in einen Ruchen 20 verwandelt oder aus der Luft ein Beaffteat herausgeschnitten au haben, er vindicirt sich nur, mas er sich als Mensch und in Uebereinstimmung mit den dem Menschen verliehenen Gigen= schaften und Kräften vindiciren darf. Wer daher die Bahrheit feiner Erklärung in Zweifel zieht, tann dieß nicht aus all= 25 gemeinen, sondern nur aus besonderen Grunden thun, und biefe muffen vorgelegt werden, oder fie existiren für den Richter nicht. Meinhold hat aber seine Erklärung nicht einmal nacht hingestellt: er hat fie durch Anführung befräftigender Thatsachen und durch Beugnisse unterftütt. Er hat unter Anderem seinem König, als 30 diefer bei ihm anfragen ließ, die Fiction augenblicklich aufgebeckt, und die Spnode von Ufedom hat, als er bem beutschen Bublicum gegenüber später baffelbe that, feine Erflärung bestätigt und bal ei die Motive angegeben, die fie zur Beugenschaft berechtigen.

Daraus folgt, daß wer Meinhold den Glauben verfagt, ihn zum Lügner, jum frechen Lügner, und bie Mitglieder ber Usedomer Synode ju falfchen ober wenigstens ju unbor= sichtigen Beugen macht; bagu ift aber nur ber berechtigt, ber die Existenz der alten Chronik, aus der die Bernsteinbere ge= 5 schöpft sein foll, darzuthun vermag, ohne sich dabei, wie sich von selbst versteht, auf Meinholds Vorrede zu berufen. genau fo, liegt die Sache, und da Meinholds Gegner bis jett fo wenig zum Stillschweigen gebracht, als mit ihrem Beweise hervorgetreten find, fo ergiebt fich gang von felbft ber Schlug, 10 daß bei uns jett die Grundbegriffe, auf benen die menschliche Gefellschaft beruht, auch im literairischen Rreise bereits in Frage gestellt, ja offen verhöhnt werben. Das ift aber nicht mehr ein bloker Uebergang zur Barbarei, das ift die Barbarei schon selbst. und je naiver sie auftritt, je weniger sie zu ahnen scheint, daß 16 das Haus einstürzen muß, wenn man das Fundament auflockert. um so schrecklicher ift sie. Uebrigens hat nicht Meinhold allein eine so harte Unbill erlebt, und da nach der Rechnung der Aerzte erst der zweite Fall die Krankheit gefährlich macht so wollen wir im Vorbeigehen auch an diesen erinnern. Meinhold feine Bernfteinhere, fo werden Friedrich Salm (Münch-Bellinghausen in Wien) von mehreren Seiten seine Trauerspiele abgesprochen, und zwar weil er einen Lehrer gehabt hat, ber begreiflicher Weise einmal, nämlich als der Schüler noch im Flügelkleide herumsprang, klüger gewesen ift, wie er. Wenn dem 25 nicht Einhalt gethan wird, so muß ein Dichter in Bukunft bie Musen nur noch in Gegenwart eines beeidigten Notars an= nehmen. Der Denkende erkennt, wohin bergleichen führt; für ihn steht baber fest, daß Meinhold und Alle, die sich mit ihm in gleicher Lage befinden, fo lange die Berfasser ihrer Berte so find, bis juridisch bundig andere Berfasser nachgewiesen werben. Wenn wir diesem unwiderleglichen Ariom wieder zu dem ihm · juhrenden Anfeben verholfen haben, fo ift unfere Aufgabe gur

Hälfte gelös't, und wir könnten in Sachen Meinholds einstweilen bas Aufzeigen der Chronik, auf die es jetzt allein ankommt, in Ruhe abwarten. Wir wollen jedoch aus innern Gründen noch darthun, daß eine Chronik, wie sie auf Meinholds Fiction hin sleichtgläubig und unverständig supponirt wurde, gar nicht existiren kann, und daß demjenigen, der Meinhold die Ehre der Autorsichaft nicht unbestritten lassen will, nur zwischen einem alten und einem neuen Dichter, nicht aber zwischen einem Dichter und einem Chronisten die Wahl bleibt.

Der Beweis, daß die Bernsteinhere fein Chronikenfund sein 10 fann, ift leicht geführt, wenigstens vor Rebem, ber von ber Korm einen Begriff hat. Man febe bas Bilb an, man prufe es im Allgemeinen und im Besonderen, und man wird immer mehr von einem Beift hoher Nothwendigkeit ergriffen werden, der nur 15 bem Dichter, nie dem Chronisten ober dem Autobiographen inne Man wird diesen Geift der Nothwendigkeit nicht bloß mobnt. in der Anordnung und dem Berhältniß der Theile unter einander erkennen; man wird ihn auch in der Mischung der Farben nicht vermissen. Ganz besonders wird man ihn aber 20 ben anscheinenden hors-d'oeuvres, aus benen ber Rahmen zu= sammengefügt ift, abmerken. Dahin gehört das Sineinspielen des dreizigjährigen Kriegs, das Erscheinen des Königs von Schweden und Aehnliches. Der Chronist, der Autobiograph hatte diese Dinge gang anders behandelt, er hatte fich nicht mit 25 dem andeutenden G-Dur oder C-Moll des Componisten begnügt er hatte uns die Geschichte des deutschen Reichs mit in den Kauf In der Bernfteingere find fie nur fo weit benutt. aeaeben. als die Rudficht auf bas Gemälde, auf Schatten und Licht, es erheischt ober gestattet. Dag ber Rufter Appelmann alles leber= so fluffige und Beitläuftige instinctmäßig für seine Altarlichter herausgeriffen habe, wird doch Riemand einwenden wollen. bleibt also babei. daß bas Wert alle Eigenschaften einer fünft= lerischen Composition besitzt und daß ihm jedes Merkmal eines

wilden Gemächses abgeht. Darum ift es aber auch gang un= bestreitbar eine fünstlerische Composition und so wenig aus einer Chronik herausgeschüttelt worden, wie ein lebendiger Mensch als Bräcipitat der Atmojphäre aus der Luft herunterfallen kann. Nun kann freilich noch die Frage aufgeworfen werden, ob, wenn 6 benn die Bernfteinhere das Erzeugniß eines Dichters ift, gerade Wilhelm Meinhold dieser Dichter sein muß. Sie läßt sich natürlich nicht unbedingt bejahen, wohl aber läßt es sich aus inneren Grunden entichieden verneinen, daß ein alterer Dichter. 3. B. ein Dichter des fechszehnten Jahrhunderts, Berfaffer ber in Denn biefer murbe trot aller Bernfteinhere fein fonne. Objectivität ben Sauptaccent auf gang andere Momente ber Darftellung gelegt haben, als jett hervorgehoben find. Alles ließe fich überall am Einzelnen nachweisen. Man nehme 3. B. das siebente Capitel: "Nach etglichen Tagen, als unfere 16 Nothburft fast verzehret, fiel mir auch meine lette Ruh umb (die andern hatten die Bulfe, wie oben bemeldet, allbereits zuriffen), nicht ohne sonderlichen Berdacht, daß die Life ihr etwas angethan, anerwogen fie ben Tag vorhero noch mader gefreffen. Doch laffe ich bas in feinen Burben, Dieweil ich Niemand nit 20 verleumbden mag; fann auch geschehen sein durch die Schiffung bes gerechten Gottes, begen Born ich wohl verdienet hab' -Summa: ich mar wiederumb in großen Nöthen und mein Töchterlein Maria zuriß mir noch mehr das Herze durch ihr Seufzen, als das Geichreie anhub: daß abermalen ein Trupp 28 Raijerlicher nach Ueferige gekommen, und noch gräulicher benn Die ersten gemarodiret, auch das halbe Dorf in Brand gestecket." Mus biefer Stelle, fo fury fie ift, blidt mit hellen, flaren Mugen schon der Dichter hervor. Gie schildert zunächst die allgemeine Situation bes Landes und bes Bolfs; man fieht in Die Graucl so bes Rriegs und des Herenunwesens zugleich hinein. Gie verauschaulicht aber zugleich auch die specielle Lage bes Selben: seine Rothdurft ift fast verzehrt, ba fällt ihm seine lette Ruh

um. Der Zwischensat: "die andern hatten die Bulfe allbereits zurissen," ist besonders zu beachten; er zeugt gang unwider= fprechlich von einem poetisch darftellenden Beift, der nicht eine nothwendige Linie ungezogen lätt und überall ein Farbenforn 5 hinzuthut. Der Chronist hatte nur mit abstracter Bahlen= bestimmtheit von der letten Ruh gesprochen; der Dichter erzählt uns, wo die anderen Ruhe geblieben find, und zwar, weil er badurch Gelegenheit erhält, uns einen vorläufigen Blick in den mit Bolfen bebolferten Balb merfen zu laffen, in bem ber Belb 10 balb barauf feine Zuflucht nehmen foll. "Derohalben hielt ich mich nicht mehr ficher in meiner Sütten, sonbern nachdem in cinem brünftigen Gebet Alles dem Herrn empfohlen, machte mich mit meinem Töchterlein und ber alten Ilfen auf, in ben Stredelberg, wo ich allbereits ein Loch, einer Söhlen gleich, und 15 trefflich bon Brommelbeeren verranket, uns außersehen, wenn die Noth uns verscheuchen föllte. Nahmen dahero mit, was uns an Nothburft bes Leibes geblieben, und rannten mit Ceufgen und Beinen in den Bald, wohin uns aber bald bie alten Greisen und bas Beibevolf mit den Kindern folgten, welche ein groß hungergeschrei erhoben. Denn fie faben, daß fich mein Töchterlein auf einen Stubben fette, und ein Studt Rleisch und Brod verzehrete; tamen also die fleinen Burmer mit ausgestreckten Sandeleins angelaufen und schrieen: ud hebben. Wannenhero, da mich solch groß Leid billia uck hebben! 35 jammerte, meinem Töchterlein nit wehrete, daß fie alles Brod und Fleisch, so vorräthig, unter die hungrigen Kindlein ver= theilete. Erft mußten fie aber bafür "Aller Augen" beten, über welche Wort ich dann eine troftliche Ansprach an das Volk hielte, daß der herr, welcher jegunder ihre Rindlein gespeiset. 30 auch Rath miffen murbe, ihren eigenen Bauch zu fullen, möchten nur nit mube merben, ihm zu vertrauen." Diese Stelle ift noch entscheidender. Alle die kleinen Buge, wie sie auf einander folgen und fich zum Bilbe zusammenfügen, find vortrefflich.

Jedes Wort des alten Pfarrers ist characteristisch, jede Wendun g dect fein Inneres auf. Beil ihn das Leid der fleinen Burmer jammert, so "wehret" er seiner Tochter nicht, als sie das boräthige Brot und Fleisch vertheilt, ohne an den nächsten Tac, ja an die nachfte Stunde zu benten; ehe fie jedoch effen durfert, a muffen fie bas "Aller Augen warten auf Dich, o Berr!" betert. In diesem einzigen Bortlein "wehret" ftedt ber gange Menich; in dem Betenlaffen des "Aller Augen" der gange Pfarrer. Alber, wohl gemerkt, der Menich und der Pjarrer, wie er durch den Dichter reproducirt, wie er vermittelft des dem Dichter allein 10 zu Gebote stehenden Reductionsprocesses auf seine Burgel zurudgeführt murde. Der Chronist hatte nur die wenigsten dieser Büge aufgenommen und jeden anders ausgedrückt. Er hatte sich gesagt: diese Dinge verstehen sich von felbst, und der Nachwelt jo wenig über fie, wie über fein Athemholen. Bericht erstattet: 16 wir Alle fehen uns im Spiegel, aber nur ber Maler weiß, worin unfer Geficht mit bem Sbealgeficht zusammenfällt und worin es von ihm abweicht. "Aber sollich Troft mährete nicht lange. Denn nachdeme wir wohl an die zween Stunden in und um der Böhlen uns gelagert, huben die Glocken im Dorfe jo 20 fläglich an zu geben, daß es einem Jeglichen schier bas Berze brach, angesehen auch dazwischen ein laut Schiegen, item das Geschrei der Menschen und das Bellen der hunde erschallete, fo daß manniglich gießen tunnte, der Feind fei mitten im Satte bannenhero genug mit den Weibern zu tuschen, 25 Dorfe. daß sie nicht durch ihr unverständig Lamentiren dem grimmigen Feind unfern Schlupfmintel verrathen möchten, zumalen, als es anfing schmodig zu riechen, und alsobald auch die helle Flamme durch die Bäume gligerte. Schickete derohalben den alten Paafsch oben auf den Berg, daß er umbherlugen follt, wie es w stünde, hätte sich aber wohl zu wahren, daß man ihn nicht vom Dorfe erichaue, anerwogen es erit zu schummern begunte. Solliches versprach er und tam alsbald auch mit der Bothichaft

zurude, daß gegen 20 Reuter aus bem Dorfe gegen bie Damerom gejaget maren, aber bas halbe Dorf in rothen Alammen itund. Item erzählete er, daß durch feltsame Schickung Gottes fich fehr viel Bevogel in den Anirkbuichen und andersmo jehen s ließ, und vermeinete, wenn man fie nur fangen funnte, daß fie eine treffliche Speis por uns abachen murben. felbsten auf ben Berg, und nachdem ich alles so befunden, auch gemahr worden, daß durch des barmherzigen Gottes Sulf das Reuer im Dorf nachgelassen, item daß auch mein Buttlein wider 10 mein Berdienst und Burdigkeit annoch ftunde, ftieg ich alabald herunter, troftete das Bolt und iprach: Der Berr hat uns ein Beichen gegeben und will uns speisen, wie einst das Bolk Israel in der Buften, denn er hat uns eine treffliche Schaar von Arammetsvögeln über die Bufte Sche gesendet, welche aus jedem 25 Buichlein burren, fo man ihm nahet. Wer will nun in bas Dorf laufen und schneiben bie Mahnhaare und ben Schwang von meiner gefallenen Ruh wegt, so hinten auf der Wörthe liegt (Denn Roßhaare hatte es im gangen Dorf nicht, dieweil alle Roß vom Feinde längit genommen oder erstochen waren.) Aber po es wollte fich Niemand nit finden, fintemalen die Angit noch aröffer war, benn ber hunger, als meine alte Ilfe anhub: jo will ich schon gehen, benn ich fürchte mich nit, dieweil ich auf Gottes Wegen bin, gebet mir nur einen guten Stod. 218 ihr nun der alte Baafed feinen Stecken hingereichet, begunte fie vor 25 fich zu fingen: "Gott ber Bater wohn uns bei," und verlief fich bald in das Gebüsche. Hierzwischen vermahnete ich nun das Bolf, alsbald Sand anzulegen, fleine Ruthlein zu den Dohnen zu ichneiteln und Beeren zu fuchen, bieweil es Monbichein war, und allwärts viel Banfeflieder, auch Ebereichen auf bem Berge Die kleinen Kindlein aber hütete ich mit meiner 30 stunden. Marien, dieweil die Gegend nicht ficher für Bulfen mar. Satten berohalben ein lustig Feuer angemacht, umb welches wir uns fetten und dem fleinen Bolt die Gebot verhöreten, als es hinter

uns knifterte und knafterte, und mein Töchterlein mit ben Worten: proh dolor, hostis! auf und in die Sohlen fprang. Alber es maren nur die ruftigen Kerls, fo im Dorfe verblieben. und nun kamen, uns Bothschaft zu bringen, wie es allborten ftunde. Dabero rief ihr gleich zu: emorgas, amici! wo sie 5 denn auch mit großen Freuden wieder herfürsprang und bei jum Feuer niederfaß. Allsobald erzählete nun mein Fürsteher Hinrich Seden, mas berweilen fürgefallen, und wie er nur burch sein Beib Life Rollfen sein Leben geborgen. Alatow. Chim Burfe, Clas Beer und Chim Seiberig aber maren 10 erschlagen, und läge letterer recht auf bem Rirchsteig. Amölf Raten hatten die grimmigen Mordbrenner in Asche geleget und mar es nit ihre Schuld, daß nicht bas gange Dorf braufgegangen. angesehen ber Wind ihnen nicht gepasset. Sätten zum Sohn und Gespötte die Gloden dazu geläutet, ob Niemand kommen wöllt 15 und löschen, und als er und die drei andern jungen Rerls herfür= gesprungen, hatten sie die Musqueten auf sie abgedruckt, aber mit des großen Gottes Sulfe Niemand nit getroffen. Darauf maren feine Besellen über die Baune gesprungen, ihn aber hatten fie erwijchet, und schon bas Gewehr über ihn ausgerecket, als fein Beib. Life Rollfen, mit eim andern Trupp aus der Rirchen berfürgetreten, und ihnen gewinket, daß er Rube gehabt. Hebers aber hatten fie in ihrem Wochenbett erstochen. bas Rindlein gespießet und über Claas Beers Baum in ben Reffel geworfen, wo es annoch gelegen, als fie abgelaufen. Wäre 25 jetzunder im ganzen Dorf berohalben keine lebendige Seele mehr, und noch schwerer ein Biffel Brobs, fo daß, wenn ben herrn nit ihre Noth jammerte, sie alle des elendiglichen hunger= todes würden sterben muffen. (Da fage nun Giner: das wöllen Christenmenschen senn!)" - Ueberall sehen wir ben Dichter. ber so auf die Knotenpuncte ausgeht und der nur dann, wenn er eine gang bestimmte Wirfung baburch erreichen will, die Maste bes Chroniften vornimmt: nirgends zeigt fich von einem wirklichen

Chronisten auch nur die kleinste Spur. Dies Lamentiren ber Weiber zur unrechten Zeit; Diefer alte Baafch, ber mahrend bes Recognoscirens die Bogel in den Anirfbufchen entbedt; diefe fleinen Kinder, die bor ben Bolfen gehütet werben muffen; s dieser Ruhschwanz, der zu der chronicalisch eingeschobenen Bwischenbemerkung Anlag giebt, daß es im Dorf an Roßhaaren fehlt, weil die Roffe längst vom Feind genommen ober erstochen find: bas find Buge, die nicht zusammen gewürfelt, sondern mit großer fünftlerifcher Beisheit in einander verflochten wurden, o und die nur berjenige im trivialen Sinne naiv nennen fann, ber nicht weiß, daß ber Kunftverstand die Nothwendigkeit überall hinter icheinbarer Willfur zu verbergen juchen muß. Dber will man es wirklich auf ben Bufall ichieben, daß ber erste biefer Büge uns die ordinaire Beibernatur symbolisirt; daß der zweite was einen originellen Character aufschließt, einen berjenigen Menichen, Die einen Rometen betrachten und zugleich eine Stednadel bei feinem Licht finden können, und daß der dritte und vierte uns das Jahrhundert und das Stadium des Jahr= hunderts veranschaulichen? — Daffelbe gilt von dem Schluft vo bes Capitels: "Fragte nunmehro, als er schwiege (mit wie viel Seufzen jedoch, fann man leichtlich gießen), nach meiner Butten, wovon fie aber nichts wußten, denn daß fie annoch ftunde. Ich bankete bannenbero bem herrn mit einem ftillen Seufzerlein, und alsobald ben alten Seden fragend, mas fein Weib in der Rirchen s gemachet, hatte ich ichier vergeben mugen für großem Schmerg, als ich hörete, daß die Lotterbuben, als fie herauger getreten, die beeden Relche nebst den Patenen in Sanden getragen. Fuhr babero die alte Life fast heftig an, welche nun auch angeschlichen fam durch das Buschwerk, worauf sie aber tropiglich zur Antwort gab: daß das fremde Bolt fie gezwungen, die Kirche aufzu= ichließen, da ihr Kerl ja sich in den Baun verkrochen, und Niemand Anders nit da gewesen. Selbige maren fogleich für ben Altar getreten, und ba ein Stein nicht wohl gefuget (was

aber eine Erzlüge war) hätten sie alsobald angefangen mit ihren Schwertern zu graben, bis fie auch die Relche und Patenen gefunden. Könnte auch fein, daß ein Anderer ihnen den Fled perrathen. Möchte babero ihr nicht immer die Schuld beilegen, und sie also beftig anichnauzen et cet. hierzwischen famen s nun auch die alten Greisen und Beiber mit trefflich vielen Beeren an, item meine alte Magd mit dem Ruhschwanz und den Mähnhaaren, welche verzählete, daß das ganze Haus umbgewühlet, die Kenster zuschlagen, die Bücher und Scripturen auf der Stragen in den Roth getreten und die Thuren aus den Bespen gehoben 10 Solliches aber war mir ein geringer Leid, benn bie Relche, babero nur bas Bolf vermahnete, Biegel und Schneere zu machen, umb am nächsten Morgen mit bes barmbergigen Gottes Silfe unfer Jagdwerk zu vollenführen. Rlöbete babero felber die Rüthlein bis um Mitternacht und da wir eine an- 15 sehnliche Bahl gefertiget, ließ ich den alten Binrich Seden den Albendsegen beten, den wir alle knieende anhöreten, worauf ich endiglichen noch ein Gebet that, und das Bolk sodann vermahnete, die Männer apart und die Weiber auch avart sich für der Rälte (Dieweil es schon im Monat Septembri mar und 20 fast frijch von der Seefante herwehete) in dem Buschwerf zu verfriechen. Ich selbsten stieg aber mit meinem Töchterlein und der Magd in die Höhlen, hatte aber noch nicht lange ge= ichlummert, als ich ben alten Seben faft heftig wimmern borcte, weilen ihn die Rolit überfallen, wie er flagte. Stund bahero 25 wieder auf und gab ihm mein Lager, und setzte mich wieder jum Feuer, und ichneitelte Dohnen, bis ich ein halb Stündlein entschlief und der Morgen anbrach, worauf es beffer mit ihm worden war, und ich nun auch alsobald mich aufmachte und das Bolf zum Morgenfegen weckte. Diefesmal that ihn w ber alte Paaisch, kunnte aber nit recht hineinkommen, weshalb ich ihm aushelfen mußte. Hatt' er ihn vergessen oder thats die Angft, das laffe ich ungesagt. Summa: Nachdem wir Alle recht

inniglichen gebetet, ichritten wir alsofort zum Werk, feilten bie Dohnen in die Bäume und umbingen fie mit Beeren, unterbeffen mein Töchterlein ber Rinder hüthete, und Brummelbecren für fich zum Frühftud suchete. — Nun foll man aber wiffen, 5 daß wir quer durch den Busch gen den Weg nach Uekerite bin feilcten, und da merke nun männiglich wieder die sonderbare Gnabenschiefung bes barmherzigen Gotts. Denn als ich mit bem Beil in ber Hand (es war Seden fein Beil, fo er in ber Frühe aus dem Dorfe gehohlet) in bemeldeten Weg trate, nahm 10 ich auf der Erden ein Brod mahr, bei eines Armes Länge, worauf ein Rabe pictete, und welches sonder Zweifel ein faijer= licher Reuter Tags vorhero aus feinem Schnappfact verloren, Dieweil noch frische Rogtrappen im Sande dabei ftunden. Anöpfe mir es also heimlich über ben Wanft, so daß niemand Nichtes 15 merkete, obschon bemelbeter Paafsch bicht hinter mir schritt, item alle Andern in nicht gar guter Ferne ihm folgeten. Alls wir nun jo die Dohnen bestellet in großer Frühe, hatte ce schon gegen Die liebe Mittagszeit eine fo große Menge Bogel barinnen, daß Rathe Berow, welche mir zur Seiten fchritt, als ich fie abbande, 20 Diefelbe in ihrem Schurzfleck fast nit zu laffen wußte, und auf dem andern Ende der alte Pagels auch nit viel weniger aus jeinem Bruftlat und Rocktaschen herfürlangte. Mein Töchterlein jatte fich alfo mit bem andern Frauenvolf hin, bes Gevogel gu rupfen, und da ce an Salz gebrach (benn beffen hatten bic 25 Meisten von uns lange nicht mehr gekoftet), vermahnete fie ein Baar Manner, zur Sehe zu fteigen, und in einem Grapen, fo noch von Staffer Buter geborgen war, ein wenig gefalzen Baffer zu hohlen, was fie auch thaten. In foldem Waffer tunketen wir nunmehro die Böglein und brieten fie darauf bei einem so großen Kener, wobei uns allen schon von dem füßen Geruch bas Maul zu wäffern begunnte, ba wir fo lange feiner Speifen nicht gekoftet. Sage babero, als alles fertig, und bas Bolk fich auf der Erde gelagert hat: nun schauet, wie der Berr fein Bolt Berael in der Buften noch immerdar mit frischen Bachteln ipeijet, jollt er nun ein Uebriges thun, und uns auch ein Studlein Mannabrod vom himmel senden, mas meinet ihr, würdet ihr dann jemalen mude werben, zu glauben, und nit vielmehr alle Noth, Trubjal, Durft und Sunger williglich tragen, fo er 5 euch förder nach feinem gnädigen Willen auferlegen follte? Worauf sie alle antworteten und sprachen: ja sicherlich! Ego: Wöllt ihr mir das mahrhaftiglichen versprechen, worauf sie wiederumb sageten: ja das wollen wir! Da zog ich mit Thränen das Brod von meinem Banft herfür, hube es hoch 10 in die Höhe und rufete: nun schau du armes, gläubiges Häuflein, welch ein fußes Mannabrod bein treuer Erlofer dir durch mich gesendet, worauf Alles ichrice. achzete, weinete, auch die kleinen Rinder abermals herbeisprangen, und die Sandlein ausrecketen, indeme fie schrieen: "tiekt Brod, fieft Brod!" Da ich aber 15 vor Wehemuth selbsten nit beten kunnte, ließ ich Baafsch sein flein Mägdlein bas Gratias beten, in mahrender Zeit meine Maria das Brod zuschnitt und einem Jeglichen sein Theil Und nun langeten wir allesammt freudig zu bem reichete. lieben Gottesmaal in ber Buften. Dierzwischen mußte nun so aber erzählen, wie ich das liebe Mannabrod gefunden, wobei nit versäumete sie abermals zu vermahnen, daß sie wöllten bas große Wunderzeichen fich zu Bergen gehen laffen, so der barmherzige Gott, wie weiland an dem Propheten Elifa, an ihnen auch gethan: angesehen wie ein Raab in der großen Hunger 3: 25 noth demfelbigen bas Brod in der Buften zugeführet, der Berr auch mir dieses Brod durch einen Raben zugeführet, daß ich es finden gemüßt, da ich ihm sonst doch wohl in meiner Trübsal porbeigeschritten, und es nimmer gegeben hatte. Als wir endig= lichen unfern Bauch mit Nothdurft gefüllet, hielte die Dant= & jagung über Lucas 12, v. 24, wo der Herre fpricht: nehmet mahr der Raben, sie faen nicht, sie erndten auch nit, fie haben auch teine Reller, noch Scheunen, und Gott nähret fie boch.

Wieviel aber feid ihr beffer benn die Bogel? - Aber unfere Sünden ftunken bor dem Berrn. Denn da bie alte Life, wie ich bald in Erfahrung gebracht, ihre Bogel nit verzehret, weilen fie ihr zu nüchtern fürfamen, sondern selbige in ben Anirtbufch s geworfen, ergrimmte fein Born über uns, wie weiland über bas Bolk Jerael, und wir hatten zur Nacht nur fieben Bögel auf den Schneeren, am andern Morgen aber nur zween. fam fein Raab wieder, der uns Brod wiese. Darumb schalt ich die alte Life und vermahnete das Bolf, sollich gerechte 10 Strafe bes höchsten Gottes williglich auf sich zu nehmen, fleißig zu beten, in feine verlaffenen Sutten gurudzuwallen, und gu jehen, ob ber grundgutige Gott vielleicht auf ber Sehe mehr bescheeren möcht. Burbe ihn auch in meim Gebet Tag und Nacht anrusen; doch noch eine Zeit lang mit meinem Töchterlein 15 und der Magd in der Sohlen verbleiben und der Dohnen hüten, ob fich fein Born wenden möcht. Sollten mir inzwischen mein Pfarrhaus nach besten Rraften wieder zurichten, damit ich es bald wieder beziehen konnt, fintemalen die Ralte mir fast Solliches gelobten fie auch zu thun, ichwer fiele. 20 schieden mit Seufzen von bannen. Belch ein flein Säuflein! - fande nur noch bei 25 Rövjen, da deren doch sonften über 80 gewest; alle andern hatte der Hunger, das Schwert und Die Bestilenz gewürget. Blieb bahero noch mit meinem Gebet für Gott eine Zeitlang einsam und traurig in ber Söhlen, und 25 fendete nur mein Töchterlein nebst ber Magb mit zum Dorfe, baf fie fich umbfeben follten, wie es in ber Widemen ftande. item die Schriften und Bucher wieder zusammenlegen, auch mir Rundschaft bringen, ob Singe ber Zimmermann, den ich alsobad ins Dorf zurudgesendet, Die Garge vor die elenden Leichnahme 30 gufammengehämmert, daß ich fie bes nächften Tages begraben Darauf schritt ich zu ben Dohnen, aber nur ein einig möchte. Bögelein mar darinnen zu verspuren, woraus ich denn merkete, baß ber Born Gottes noch nit vorüber. Traf jedoch einen

25

£0

schönen Brummelbeercustrauch, woran ich bei einer Mete Beeren pflückete, mit dem Bogel felbige in Staffer Buter feinen Grapen that, den der aute Kerl uns noch eine Frist gelaffen und zur Nachtkoft auf ein Feuer schete, wann mein Rind mit der Maad zurudfehren wurd. Währete auch nicht lange, als fie burch ben s Buich brachen und von dem Gräuel der Bermuftung erzähleten, so der leidige Satan unter Bulaffung des gerechten Gottes im Dorf und in ber Widemen angerichtet. Mein Töchterlein hatte noch ein paar Bücher zusammengelesen, die sie mit sich trug, vor andern einen Virgilium und eine griechische Bibel. Und 10 als fie darauf verzählet, daß der Zimmermann erft morgen fertig murd, wir auch alebald unfern Bauch zur Nothdurft ge= ftillet, mußte fie mir gur Stärfung meines Glaubens noch einmal ben locum von den lieben Raaben Lucas am 12 ten aus bem Griechischen fürlesen, item ben schönen locum parallelum 15 Matth. am 6ten, worauf die Magd ben Abendsegen betete, und wir uns nach ber Söhlen zur Nachtruh begaben. Als ich nun am andern Morgen erwachte, als eben bie liebe Sonne aus ber Sehe herfürbrach und über ben Berg ichquete, hörete ich, daß mein arm hungrig Töchterlein ichon vor der Söhlen ftand 20 und das schöne Liedlein von den Freuden des Paradieses recitirte. so der heilige Augustinus gefertiget und ich ihr gelernet. schluchzete für Jammer, als fie die Worte fprach:

uno pane vivunt cives utriusque patriae,
avidi et semper pleni quod habent, desiderant,
non sacietas fastidit, neque fames cruciat:
inhiantes semper edunt, et edentes inhiant.
flos perpetuus rosarum ver agit perpetuum,
Candent lilia, rubescit crocus, sudat balsamum,
virent prata, vernant sata, rivi mellis influunt
pigmentorum spirat odor liquor et aromatum,
pendent poma floridorum non lapsura nemorum,
non alternat luna vices, sol vel cussus syderum:
agnus est foelicis urbis lumen inocciduum.
Rei bister (Carten mucho ici, folfotter preife unb e

Bei diesen Worten wurde ich selbsten weich, und als sic 35

schwiege, fragte ich: "was machst du da mein Töchterlein?" wo= rauf sie mir zur Antwort gabe: "ich effe Bater!" was mir erst recht die Thränen herfürtrieb, jo daß ich anfing fie zu loben, daß sie die arme Seele speifen wöllt, da sie es nicht ihren s armen Leib fünnte. Hatte aber noch nit viel gesprochen, als jie aufschriee, daß ich das große Wunderwerk boch betrachten. jöllte, fo fich aus der Sehe herfürthat, und allbereits über der Söhlen hereinbrach. Denn fiehe, die Wolke, gang wie ein Rreug geformiret, fam über uns und ließ große schwere Tropfen bei to einer guten Erbien groß und drüber auf uns niederfallen, mo= rauf fie alsbald hinter das Gehäge fank. Richtete mich dannen= hero fogleich in die Sohe, und rannte mit meinem Tochter= lein flugs auf das Gebirge, ihr nachzuschauen. Sie zog gen bas Achtermaffer, wo sie sich weit aus einander that, und is hinterwärts alsbald einen großen blauen Streifen formirete. welchen munderlich die Sonne beschien, so daß es schier wie eine guldne Bruden anzuschauen mar, wie mein Töchterlein jagte, auf welcher die lieben Engel tanzten. Fiel daher mit ihr fogleich auf die Aniee und dankete bem Herrn, daß unfer o Kreuz fürüber gezogen, aber ach unfer Rreuz jollte erft anheben, wie man weiter lesen wird." - Die Geschichte von dem ge= fundenen Brot hätte der Chronist wohl auch erzählt; möglicher= weise hatte er sogar des Raben gedacht, ware es auch nur ge= ichehen, weil er durch ihn an den Raben des Propheten Elija s erinnert wurde; ficher aber hatte er des Querwegs, der faifer= lichen Reiter und ber Rogtrappen nicht ermähnt. trefflich, wie dramatisch wird Life Kolken eingeführt! Wen packt nicht sogleich ein unheimliches Gefühl, wenn er sieht, daß dieses Weib im Stande ift, ihren "Rerl" vor den milben so Soldaten zu ichüten. Wie schnell erhalt diejes Gefühl feine Bestätigung burch den verdächtigen Borfall am Altar. Und wie fertig und abgeschlossen steht das widerwärtige Geschöpf da. wenn es die gebratenen Bogel in den Busch wirft! Es ift in

ber Runft von ber größten Bichtigfeit, bag ben Dingen am rechten Ort ihre Schatten voraufgeben, damit bie orbingire Ueberraschung das höhere Interesse nicht beeinträchtige. fein ist das hier beobachtet! Wo man aber alle Gesetze ber Runft erfüllt sieht, da ift ein Runftwert vorhanden, und ein s Runftwert tommt nur durch einen Kunftler zu Stande! Bare der Künftler nun, mas er ja allerdings noch fein könnte, ein mittelalterlicher, fein moderner, fo wurde feine Subjectivität auf cine gang andere Beise zum Borichein gekommen fein, als es iett geschieht. Er murbe bem Hegenwesen gegenüber einen be= 10 ftimmten Standpunct eingenommen, es nicht wie ein nun einmal vorhandenes Element der Geschichte ohne alle Andeutung feines individuellen Berhältniffes zum Gegenstand behandelt haben. Das ift nirgends der Fall, der Glaube an den Herenunfug wird fo wenig burd eine bescheibene Stepfis beftritten, w als durch Grunde unterftugt, und die Objectivität, die hierin liegt, mar im sechszehnten Jahrhundert einem deutschen Dichter noch weniger möglich, wie dem größten englischen eine aus gerechter Bürdigung hervorgegangene Darftellung der Jungfrau von Orleans, zu der Chakespeare es bekanntlich nicht brachte. 20 Dagegen konnte nur ein moderner Rünftler fo viel Liebe auf bie Beranschaulichung ber patriarchalischen Sitten und Ruftande jenes Reitalters verwenden, als fast jede Reile des Buchs verrath; es kann Niemanden, der sich nicht absichtlich verblenden will, entaehen, daß der Autor zurückblickt. Darum ift Die 25 Bernsteinhere nicht allein das freie Erzeugniß eines Dichters. fondern auch bas Erzeugnig eines Zeitgenoffen, und fo lange, bis fich ein anderer als Berfasser melbet und legitimirt. bas Erzeugnig Wilhelm Meinholds. Dafür bedarf es keines weiteren Beweises, als der Bernfteinhere felbit, Die es überall fo flar 30 und bestimmt bezeugt, wie in dem von mir ohne Bahl herausgehobenen und commentirten fiebenten Capitel.

Wenden wir uns nun zur Sidonia von Bork. Meinhold

beklagt fich bitterlich barüber, bag biefes fein neues Werk ichon vor dem Erscheinen auf einige in der Weber'schen Rovellenzeitung mitgetheilte Capitel bin verurtheilt worden fei. Das hatte nun freilich nicht geschehen sollen, benn ein Roman ist so wenig nach 5 einem Fragment abzuschäten, als ein verhülltes Bild nach ber einen oder der anderen kleinen Parthie, die sichtbar wird, weil der Schleier sich hier verschoben hat, ober weil er dort durchlöchert ift. Auch mag Meinhold nicht Unrecht haben, wenn er hieraus schließt, daß die Beit nabe fein durfte, wo nur noch die 70 Titel der Bucher gelesen und recensirt werden würden. auch die ehrlichste und gründlichste Kritik wird sich nicht ber= anlagt finden, ben Spruch gang und gar zu ändern. Sibonia von Bork steht tief unter ber Bernsteinhere, und bas Wort einer tiefgebildeten Frau, daß fie ihr wie die nur zum Theil 15 gelungene Covie eines vortrefflichen Priginals vorkomme, hat cinen guten Grund. Meinhold fann jedoch recht wohl zugleich Urheber des Originals und der Copie fein. Auch schließt das. wie fich von felbst versteht, das Borhandensein anerkennunge= werther Einzelheiten durchaus nicht aus, und wenn unsere so Dugend-Kritikafter, vielleicht gereizt von den etwas zu stachligten Arabesten, womit Meinhold seinen Roman eingefaßt hat, fich beeiferten, die Sidonia von Bork fast unter Rull berabzuseten, to will ich mich bestreben, ihre positiven Seiten hervorzuheben, um das Gleichgewicht einigermagen wieder herzustellen. Denn vo jo gewiß es ift, daß fie ben Bergleich mit ber Bernsteinhere nicht aushält, so gewiß ift ce auch, daß sie über die ordinaire Romanwaare hoch hinausragt. Jene Arabesten gebente ich jeboch keineswegs in Schutz zu nehmen, schon deswegen nicht, weil ich auf dem Barnaß nicht gern die Kanzel aufgeschlagen sehe. 30 Huch den Inhalt billige ich nur theilweise, namentlich durchaus nicht die Angriffe auf die Juden. Doch der Rahmen macht mich nicht ungerecht gegen bas Bilb.

Borher noch einige allgemeine Bemerfungen über die An-

nichten, die der Berfaffer nich nach den im Gingange von mir mitgetheilten Borreden über die Romandichtung gebildet hat. Sie find im Bangen jo gefund, wie es fich bei feinem großen Talent zum Boraus erwarten lieg. Denn man jage, mas man wolle, Kraft und Erfenntnig geben in aesthetischen Dingen Sand s in Sand, und bochitens fann in Ausnahmeiallen der Erfenntniß Die Kraft fehlen, nie aber der Kraft die Erfenntniß. So bringt er denn überall mit Unerbittlichfeit auf Darftellung, freie und gange Darftellung, und ift ein unversöhnlicher Geind alles Umichreibens und Raisonnirens. Darin hat er auch unbedingt 10 Recht. Wenn er aber glaubt, die Darstellung erreiche erst das burch den höchst möglichen Grad der Lebendigkeit, daß der Dichter feinen Berjonen die Sprache des Jahrhunderts, in welchem sie lebten, in den Mund lege, so ist er in diesem Bunct einem falschen Empirismus verfallen. Die wirkliche Sprache is bes Selden hat im Roman und überhaupt in der Dichtung nicht mehr zu thun, wie fein wirklicher Stiefel im Bemalbe. Das gang ordinaire Natürlichkeitsprincip mag dabei seine Rechnung finden; bem mare ja gewiß auch mit einem einbalfamirten und obendrein geschminften Leichnam mehr gedient, wie 20 mit einer iconischen Bildfäule. Allein dieses Brincip steht im entschiedensten Widerspruch mit ber Runft und muß völlig überwunden sein, ehe von Runft überhaupt nur die Rede sein tann. Wo es sich um ein Kunstwerf handelt, sind alle Mittel der Art von vorne herein ausgeschlossen: sie gehen auf eine z gang andere Wirkung aus, als das Kunstwerk im Auge haben foll, und es ift gleichgültig, ob auf eine ftartere ober auf eine schwächere. Wenn Meinhold Recht hätte, so mußte im Roman und im Drama, wie der Altbeutsche altdeutsch, so auch der Grieche griechisch, ber Römer römisch sprechen, und Troilus und & Creffida, Julius Cajar und Coriolan hatten nicht geschrieben werden fonnen, wenigstens nicht von Shakesveare. aber nicht Recht und feine eigenen Erzeugniffe beweisen es.

Beit entfernt, daß die erfünstelte, zurecht gemachte Sprache ber Bernsteinhere nutte und ihr nothwendig ware, fie schadet ihr; fie war blog nothwendig für den Nebenzwed des Berfaffers, für die beabsichtigte Täuschung. Das Bild hatte ben einfach s treuberzigen Ton, in dem es gehalten ift und der allerdings zu ihm gehört, mahrlich nicht verloren, wenn er fein Buch in gewöhnlichem Deutsch geschrieben hatte. Dieß zeigt g. B. Brentanos Erzählung vom braven Kasperl und der schönen Nannerl; dieß zeigt noch unwidersprechlicher Tiecks blonder Edbert. 10 gegen hatte Tieds treuer Edart und Aehnliches Meinhold ba= rüber belehren follen, wohin bas fprachliche Smitiren führt. Bebel brachte in feinen allemannischen Gebichten ein Idiom gur literairischen Geltung, das noch lebt, noch wirklich gesprochen wird. Er follte es nicht erft aus Chronifen und Borter= 15 büchern mühiam zusammenlesen, er sprach es felbst, es fam ihm aus der Brust heraus. Ja, die einfachen Auschauungen und Gedanken, die seinen Gebichten den Inhalt geben, waren auf untrennbare Beise mit diesem Idiom verwachsen, und er hatte fie erst in's Hochdeutsche übertragen, b. h. den Tied-Meinhold'schen 20 Brocek umkehren muffen, wenn er ihnen das Idiom hatte abftreifen wollen. Darum liegt in bem Eindruck, ben fie erregen, burchaus Richts von Affectation, man fühlt die Congruens amischen Form und Gehalt heraus. Das Gegentheil gilt von Tieds treuem Edart und ben Brillenhaftigfeiten, die ihm gleichen to und auf ihn folgten; fie wirken, wie bas absichtliche Stammeln eines mit ausgebilbeten und gefügigen Sprachwertzeugen aus= gerüfteten Menschen wirfen wurde. In Meinholds Berfteinhere und feiner Sidonia von Bork ift ber Gindruck nicht gang fo îtörend, doch das beweif't nur, daß er geschickter imitirt hat; 30 benn Tied brachte freilich nur einen in jeder Beziehung un= genießbaren Mijchmasch zu Stande; er wollte das Bertchrte, und machte es uns dadurch noch widerwärtiger, daß er es nicht einmal erreichte. Für das Theorem selbst kann es Nichts Sebbel. Werte XI. 16

beweisen: der Dichter hat mit dieser Art von Allusionsmitteln nicht mehr zu schaffen, wie ber Bildhauer mit ben Geheimniffen bes Bundermannes, der in Wachs bouffirt. Billibald Alexis. ber in seinem falichen Woldemar einen ähnlichen Bersuch machte. hat das schon begriffen, wie seine neuesten Arbeiten zeigen; ich 5 hoffe, Meinhold wird es auch thun. Riemals aber laffe er fich in seiner freien Behandlung des Cynischen irre machen, wie der Unverstand auch dawider eifern mag. Er hat ganz Recht; wo bas Chnische nicht als Selbstzweck auftritt, wo es einem höheren Aweck dient und sich als einzelner Farbenstrich harmonisch im 10 Totalgemälde auflöf't, da kann sich nur eine ganz verdorbene Phantafie baran stoßen, nur eine folche, die allenfalls auch in ber Sixtinischen Madonna nur ein Weib erblickt, bas sich, wie das Kind auf ihrem Urm beweif't, einmal in einer intereffanten Situation befunden haben muß. Wer kann auf dieses Gefindel 15 Rückficht nehmen, und ob Legionen davon herumliefen!

Gehen wir jetzt auf die Sidonia von Bork näher ein. ist zunächst keine Empfehlung für bas Werk, daß es eine Berengeschichte behandelt und doch drei ftarte Bande füllt. Denn bas Herenwesen ift an fich so häflich im weitesten Sinne bes 20 Worts, daß das menschliche Gemuth kaum eine lange anhaltende Beschäftigung mit demselben verträgt. Doch dieser Uebelstand hätte allenfalls durch eine hohe Vollendung der Form aufgewogen werden können; der Dichter konnte fich die Theil= nahme, die ihm bei der abstoßenden Natur des Gegenstandes 25 nicht freiwillig gezollt wurde, vielleicht mit Gewalt erzwingen. Eine folche Formvollendung werben aber nicht blog Meinholds Gegner, fondern auch feine warmften Freunde vermissen. Sibonia von Bork bietet uns keineswegs ein in allen feinen Theilen fünstlerisch abgeschlossenes Ganzes, das man nur in seiner w Totalität bejahen ober verneinen, an dem man aber im Einzelnen nicht markten und mateln kann. Gie bringt uns vielmehr eine Reihe von mehr oder minder gelungenen Bemälden.

bie durch ben Character der Heldin nur lose mit einander zussammenhängen. Einen lebendigen Menschen muß man hinzuehmen, wie er ist, oder ihn gehen lassen; man kann nicht mit seinem rechten Arm ein Freundschaftsbündniß schließen und dem linken. den Krieg erklären. In einer Gemäldegallerie aber kann man allerdings das eine Bild bewundern und dem andern den Rücken wenden. Die Bernsteinheze konnte in ihrer hohen Geschlossenheit nur Verehrer oder Widersacher sinden. Sidonia von Bork wird ohne Zweisel von Manchem ganz weggeworsen, 20 aber, ich muß es außsprechen, von Niemanden ganz anerkannt werden.

Dieser Bunct ist wichtig. Noch wichtiger ist ein zweiter. Die Bernsteinhere forbert feinen Glauben für das Serenwesen: Sidonia von Bork thut es, und in beträchtlichem Grade. Wenn 15 Aristoteles aussprach: das Wunderbare gefalle immer, so fand er freilich nicht nöthig, erft die Granze zwischen dem Wunder= baren und dem Ungereimten zu ziehen, denn feine Briechen mit ihren klaren Augen und ihrem gefunden Inftinct konnten fie gar nicht überschreiten. Auf diese Granze kommt aber Alles an, wund ich fürchte fehr, die Hererei liegt jenseits berselben. Runft barf nach meiner Meinung unter keinen Umftänden ihr felbst, sondern nur bem Glauben an fie Realität einräumen. Diefer Glaube hat Wirkungen gehabt, fürchterliche Wirkungen; er ift ein Glement ber Geschichte und barum auch in alle 95 Eiwigkeit ein Element der Runft. Der Künstler dagegen, der Die Hexerei felbst, die unaufgelöf'te, nachte Begerei, jum Mittel= punct einer Darftellung macht, ftellt fein Werk auf eine außerft gefährliche Spite, mag er fie nun als ein einmal Sanctionirtes ohne weitere Borbereitungen und Erflärungsversuche einführen, so ober fich, noch ichlimmer, bestreben, ihr burch bie Unknupfung an rathselhafte Naturprocesse eine muftische Grundlage zu geben. Bis auf einen gemiffen Grad gilt dies Alles vom Uebernatur= lichen überhaupt; ein Runftwerk, bas beffen bedürftig ift, fteht 16\*

nie so hoch, wie eines, das sich gang auf die reale Welt ftutt; bie phantaftische Komöbie, 3. B. die des Ariftophanes, die die reale Welt aufheben darf, weil sie sich selbst auch wieder aufbebt, ausgenommen. Wir gittern zwar vor dem Geift im Samlet, benn Shakespeares Benius war mächtig genug, ihn mit Allem, s was Grauen und Furcht einzuflößen vermag, zu umkleiden; aber bie ungeheure Tragobie hatte vielleicht auch ohne ben Geift zu Stande kommen. Samlets Berbacht hatte auch auf andere Beije erregt werden können, und das wäre so gewiß besser gewesen, als ein Motiv, das allen Zeiten entspricht, einem Motiv vor= 10 gezogen zu werden verdient, das von gewissen historischen Bor= aussehungen abhängt, in welche eine späte Rachwelt sich nicht ohne Zwang mehr findet. Doch etwas ganz Anderes ist allerbings ber Glaube an Geifter und etwas gang Anderes ber Glaube an Beren. Die Mitternachtsstunde, ein Rirchhof werden 15 bem Menschen noch lange die Saare zu Berge treiben, mahrend er den Befenstiel und die Schornsteinhöhle schon jest mit der größten Kaltblütigkeit betrachtet und sich auch ber Bauer mit den rothen Augen alter Beiber längst ausgesöhnt hat. Dichter, der diese Dinge für irgend einen Zwed wieder rehabi= 20 litiren will, wagt nicht bloß viel, er wagt zu viel. Denn felbit wenn es gelingen konnte, murbe ber Eindruck burch die fich aufdringende Reflexion, daß eine große Kraft für etwas durchaus Nichtiges angestrengt und also verschwendet worden sei, gestört merben.

An der Bernsteinheze ist dieß das Nührende und Ersichütternde, daß die Heldin bei der reinsten Unschuld und dem höchsten Seelenadel theils durch den verhängnisvollen Bernsteinsfund und dessen gemißdeutete und doch so einsache Consequenzen, theils durch die allgemeine Berblendung des Jahrhunderts, der so sich Niemand, der sich ihr eigener Bater nicht einmal ganz zu entziehen vermag, in ihr finsteres Schicksal verstrickt wird. Wit der Sidonia von Bork verhält es sich ganz anders.

Rofette beginnt fie: ichon am Schluß bes erften Bandes ift fie eine der gemeinsten Unzucht pflegende und dabei ertappte Buhlerin; darauf begiebt fie sich in ein Frauenhaus, wird, auch hier wieder verjagt, Räuberbraut, verschwindet auf dreizig 5 Jahre, taucht wieder auf und endet als Rlofterhere, die trop ihres abeligen Berkommens verbrannt wird. Ein so murbeloses Geschöpf, das uns am Anfang seiner Laufbahn nicht burch ge= waltige Leidenschaften feffelt, und uns am Ende berfelben eben so wenig durch damonische Größe imponirt, kann kein nachhaltiges 10 Interesse einflößen. Der Berfasser sucht seine Sidonia als ein Broduct einer elenden Erziehung und der ihr durch diese ein= geimpften Gottlofigfeit hinzuftellen; aber wir schütteln ben Ropf au dieser miklichsten aller Motivirungen, die in aut Bestaloggisch-Fichte'schem Sinne ben Menschen zu einer Art von Thon in 15 Schulmeisterhanden herabsehen mögte, und wir find und bleiben ber Ueberzeugung, daß die Berberbtheit bei biefem Beibe in Herz und Nieren faß, und daß Sidonia durch rechtzeitige Un= wendung bes Katechismus Gerschovii so wenig zu andern und zu beffern gemesen mare, wie die Diftel durch Abschneiden 20 ihrer erften Schöflinge in eine Rose umzuwandeln ift. Rein, fo fteht es nicht mit ber menschlichen Natur; wenn es aber auch so mit ihr ftunde, so konnte es doch nie den Borwurf einer aefthetischen Darftellung abgeben. Unerhört ift es auch, daß der Berfaffer die Beldin in einem Moment, wo man es am wenigsten 25 erwartet, auf volle dreizig Jahre verschwinden, und fie erft als eine Art von Fossil wieder jum Borichein tommen läßt. Als vollendetes Scheusal fteht fie nun da; wie fie es wurde. cr= fahren wir nicht, die psychologischen Umbildungsprocesse werden uns vorenthalten, bennoch muffen wir fie noch ein ganges 20 Alphabet hindurch begleiten und zusehen, wie fie tolles und nichtswürdiges Zeug treibt. Das ist ein Miggriff unglaublicher Art. Rein, lieber Meinhold, wie ein Mensch Syane wird, bas fann uns interessiren, aber nicht, wie er als Syane wuthet.

Ein milderes Urtheil über den Sauptcharacter bes dreibandigen Berts ift nicht möglich. Daraus folgt jedoch nur. daß der Hauptcharacter die schwächste Seite beffelben ift. ehrliche Kritit durfte diefe Seite nicht verhüllen, aber mit Freuden fieht fie von ihr ab und deutet auf die ftarteren und s gelungeneren bin. Der Roman kann freilich bei einem jolchen Hauptcharacter auf den Namen eines geschloffenen, in allen Theilen durchgebildeten Runftwerts teinen Anfpruch machen, und ichon beshalb hatte ich ihn unter die Bernfteinhere fegen muffen. Aber er enthält Barthieen, die vortrefflich find und die den 10 Ameifel, ob Meinhold wirklicher Berfaffer ber Bernfteinhere fei. jelbst bei dem Ungläubigsten, jeder anderen Argumentation Unzugänglichen, beseitigen muffen. Am besten durfte er als ein Sittengemalbe bes fechszehnten Jahrhunderts zu bezeichnen fein. In diesem Sinne leiftet er Außerordentliches; aber auch an 16 Characteren, an vollendeten Gestalten von Rleifch und Blut fehlt es nicht.

Ich lasse eine Probe folgen, damit der Leser Gelegenheit erhalte, über das so hart verunglimpfte Werk, das, Dank dem gegen den Versasser ausgebrachten Troß der Asterkritiker, schon wwieder vom Büchermarkt zu verschwinden droht, selbst zu urztheilen. Ich wähle das achtzehnte Capitel des zweiten Bandes, welches das Ende des jungen Appelmann, des Versührers der Sidonia, erzählt . . .

Ich glaube nicht zu irren, wenn ich annehme, daß Reiner, 25 ber dieses Fragment las, das Ganze ungelesen lassen wird. Die Ausstattung ist brillant, und ein zwiesaches Portrait der Sidonia hinzugefügt, eines, das sie als Fürstenbraut, ein zweites, das sie als Here darstellt. Wenig neu erschienene Bücher mögten sich so gut zu Geschenken eignen.

38.

## Ludovico.

Eine Tragodie in fünf Acten von Maffinger. Bearbeitet von Deinhardstein.

1849.

Б

Der Angelpunct dieser Tragödie wird dem geschichtskundigen Lefer aus dem Josephus bekannt sein. Erdichtet im vulgairen Sinn des Wortes hat Massinger sie so wenig, wie Deinhards stein. Sie beruht auf einem historischen Factum und auf einem ungeheuren, das einzig, wie kaum ein zweites, in den Jahrbüchern der Menschheit dasteht. Das müssen wir uns vor Allem in's Geoächtniß zurückrusen.

Der judische König Berodes, durch ben bethlehemitischen Rindermord grauenvoll und bufter in's Evangelium eingezeichnet, 15 hat das in Wahrheit und Wirklichkeit gethan, was Massinger jeinen Herzog von Mailand thun läßt. Aber unter ganz anderen Umständen und auf gang andere Beife, fo daß ein einfacher Muszug aus dem Josephus die beste Kritik des englischen Dichters fein durfte. Berodes ging blutbefprist und als Un= 20 geheuer aus ber Welt. Sein letzter Befehl mar, daß man in bem Augenblicke, wo er ausgeathmet haben wurde, die vornehmsten Bewohner Jerusalems, aus jedem Saufe Ginen, niederhauen folle; er wollte beweint werden, und er glaubte, seinen Unter= thanen nur auf solche Art noch Thränen entlocken zu können. 25 Dieser Abschied ist wohl nicht geeignet, ihm beutsche Herzen zu gewinnen, und ich mögte auch Niemand, der an Guttows Werner oder an seinem weißen Blatt Gefallen findet, den Rath geben, sich mit dem König näher einzulaffen. Herodes trat aber nicht als Ungeheuer in die Welt. Groß und edel, mit 30 allen herrlichen Eigenschaften ausgestattet, die den Helden und den Mann machen, erscheint er als Jüngling, und bleibt er

lange Zeit; siegreich wirft er die ihm heimlich trogende Gemein= beit darnieder, wie den einen offenen Rampf magenden Unverftand; mahlverwandtschaftlich schlägt ihm Antonius' stolzes Römer= herz entgegen; fühn und unerschroden verfolgt er feine Bahn, fich seiner Feinde, nach ihrem Berdienst und ihrer Burdigkeit 5 bald mit dem gezogenen Schwert, bald mit der stampfenden Ferse entledigend; das schönste Beib, die leuchtende Blüte des Maccabaer=Stammes, die weit und breit gepriesene Mariamne, wird ihm als Belohnung zu Theil, obgleich ihre Mutter Alexandra ben Emporkömmling haßt, ihr hohepriefterlicher Dheim Syrkan 10 ihn nicht liebt, nur fürchtet; Antonius fügt bie Krone hingu. Wer auch nur so viel bom König Herodes weiß, und nun Anfang und Ende mit einander vergleicht, der fagt fich ohne Zweifel: Bier liegt ber Stoff zu einer erschütternden Tragodie ersten Ranges vor, zu einer solchen nämlich, die die menschliche 16 Natur an sich in ihrem Abhängigkeits=Berhältniß zu ben Schick= fal8-Mächten darftellt, die alfo nicht einen Rreis im Rreife beschreibt, sondern den Rreis felbft, der alle übrigen in fich faßt. Wenn er dann zugleich einigen Kunstverstand besitzt, so wird er augenblidlich hinzuseten: nur Derjenige wird biefen Schat heben, w ber das Ende aus dem Anfang mit überzeugender Nothwendigfeit hervorgeben zu laffen verfteht.

Mariamne hatte einen Bruder, den Aristobolus, welchen Herodes, so wie er heranwuchs, an des verstorbenen Hyrkans Statt zum Hohenpriester ernennen mußte, um seiner Schwiegers mutter zu genügen. Er that es ungern, denn der Jüngling, wie tief er sonst auch unter ihm stehen mogte, besaß Alles, was der Masse wohlgefällt und sie hinreißt, er war schön, wie seine Schwester, ein einnehmendes Wesen war ihm angedoren, und obendrein rollte in seinen Adern königliches Blut. Herodes? Wildeligung vor diesem, seine Machtvollkommenheit und seinen Thron selbst gesährdenden Schritt rechtsertigte sich nur zu bald; Aristobolus sich am Laubhüttenseit dem wankelmütbigen Bolk

in seiner neuen Burbe zeigte, jauchzte es ihm, wie betrunken, zu. und daß Alexandra ihre längst gehegten ehrgeizigen Blane burch ihren Sohn durchzuseten beabsichtigte, mar klar. Berodes stand auf einem Blat, ben die Natur ihm bestimmt und ben er burch s ein Leben voll Arbeit und Mühe bezahlt hatte; jett, ba er im bochften Sinne erft zu wirken beginnen, ba er fein noch immer in den engen mosaischen Anschauungen befangenes und dadurch bem Untergange entgegeneilendes Bolt von dem Fluch bes Buch= stabens und dem Joch der Pharifaer befreien wollte, begann 20 ber Boben unter ihm zu wanken. Aber ein rascher Entschluß konnte noch Alles retten, und biefen faßte er vielleicht um fo eher, je sicherer er sich sagen durfte, daß er etwas Söheres ver= theidigte, als sich selbst. Er lud ben Aristobolus ein, sich mit ihm zu baden; ber arglose Jüngling that es und wurde bei 15 Diefer Gelegenheit von einigen vertrauten Sofleuten, die Anfangs zum Scherz mit ihm rangen, im Waffer erstickt. Es mar ein Mord, ber wie ein Unglud aussah und nur den Berdacht, nicht Die offene Unflage guließ. Dennoch täuschte Berodes, trot ber Trauerkleider, die er anlegte, und trot des prachtvollen Leichen= 20 begängnisses, bas er seinem Opfer ausrichtete, Niemand, und am wenigsten seine Schwiegermutter. Sie verbig zwar nach bem erften Bergweiflungsanfall ihren Schmerz und lieh ihrem Arawohn teine Bunge; aber fie wandte fich durch die Königin von Egypten, mit der fie auf freundschaftlichem Fuße ftand, um Bulfe 25 und Gerechtigkeit an Antonius, und dieser, langit ein Sclave Cleopatras und ohnehin auch als Lüftling durch die ihm zu= gesandten Bildniffe bes Ariftobolus und ber Mariamne geföbert, 30g Berodes auf Tod und Leben zur Berantwortung. Berodes liebte Mariamne mit fieberischer Leibenschaftlichkeit, er fürchtete. so daß ihre Schönheit auf den Richterspruch des Antonius einen größeren Ginfluß ausüben möge, wie der an ihrem Bruder ver= übte und aus politischen Gründen leicht zu rechtscrtigende Mord. und um den Römer für diesen Fall um den Breis zu betrügen, fich felbit aber gegen das zu nichern, was ihm das Entfetlichste bunfte, gab er einem Bermandten, feinem Theim Zoieph, beimlich den Beiehl. Mariamne zu todten, wenn er ielbit nicht wiedertehren follte. Run reifte er getroften Duthes ab. geschah, was seine Anklägerin nicht erwartet hatte, und was 5 doch das Ratürlichite war. Antonius war nicht flein, und Herodes war nicht ichlecht. Als sie sich wieder Aug' in Auge iaben, reichten nie nich auch wieder die Hande, und nicht bloß losgesprochen, sondern hochgeehrt, wie jemals, wurde der Ruben-König von dem romischen Duumvir entlassen; der sich schon alszo unausweichbar anfundigende Kampi um die Belt mit dem zähen und schlauen Octavian mogte mit dazu beigetragen haben. Herodes flog nach Jerusalem zurud und fand ein versteinertes Rojeph batte fein Gebeimnis verrathen, er batte Mari-Beib. amnen gejagt, welch ein Bejehl ihm in Bezug auf fie zu Theil 15 geworden sei; er hatte es nach dem judischen Geschichtschreiber gethan, um ihr zu zeigen, wie unendlich Herobes fie liebe. fann nicht mahr fein! Richt, als ob es nicht einen folchen Schwachtopf in Jerusalem batte geben konnen; das wird Reiner bestreiten wollen. Aber nimmermehr hatte Berodes sich über 20 biesen Schwachkopf getäuscht und ihm ben Befehl anvertraut. Bier ift Josephus ichlecht unterrichtet, und wenn der Siftorifer das auch nicht ohne außere Beweise einraumen will, der Dichter wird die inneren unbedingt anerkennen und einen anderen Schlüffel juchen muffen. Genug, Marianne mußte, mas fie fo 25 wenig wieder vergeffen, als verzeihen fonnte. "Bie fann fie's wiffen?" fragte fich Berobes, mußte er fich fragen. meinen Mann, durch Joseph," flufterte feine Schwester Salome ihm in's Chr, die, wie die ganze herodianische Familie. auf Mariamne, ihres Maccabaer=Stolzes megen, langit aufgebracht so gewesen, und nun auch noch eiferfüchtig auf fie geworden mar. vermutglich, weil Joseph, um sich die Bollziehung des ihm ertheilten Auftrags möglich zu machen, fich in Beuchelei und Ber=

stellung Mariamnen und ihrer Mutter öfter, wie sonst, genähert hatte. Berodes glaubte feiner Schwefter und ließ feinen Oheim mit der fieberhaften Boreiligkeit, die ihn überhaupt characte= risirte, tödten, ohne ihn zubor auch nur zu hören. Dadurch be-5 raubte er fich jedes Mittels, flar in die Sache zu fehen, und Mariamne wurde ihm ein unheimliches Rathsel; er wagte nicht, Die Sand an fie zu legen, und konnte fie doch auch nicht mehr füssen, ohne zu schaudern. Run brach das Welt=Ungewitter aus. Antonius und Octavian rufteten fich gegen einander, und Reder 10 schaarte seine Freunde um sich herum. Herobes ließ sich nicht fäumig finden, er machte fich sogleich auf den Weg, um Antonius bei Actium zu Hulfe zu kommen. Bubor jedoch gab er bem Soemus, bemjenigen feiner Diener, ben er für ben treueften hielt, benfelben Befehl, welchen er bei feiner erften Abreife 15 seinem hingerichteten Dheim Joseph gegeben hatte. Nach Actium kam er nicht, weil Antonius ihm einen Boten entgegen schickte, ber ihm den Auftrag brachte, sich gegen die aufrührerischen Araber zu wenden. Das that er und bezwang fie. Bahrend bessen verlor Antonius die Schlacht und fiel bald barauf durch 20 Selbstmord; nun hatte die Welt nur Einen Herrn mehr. Da= burch war Herodes' Lage in ihr Gegentheil verkehrt worden; mas Antonius als Berdienst belohnt hatte, konnte Octavian nur als Berbrechen ftrafen. So glaubten Alle, fo glaubte namentlich Soemus, ber jest, wie Sofeph, fein Beheimnig verrieth, aber 25 aus andern Grunden, wie diefer. Er erblickte in Mariamne ichon die Thronfolgerin und wollte fich für alle Zeiten ihre Bunft erwerben, bis jum Untergang bes Antonius hatte er es treu bewahrt.

Doch Alle irrten sich. Hervdes begab sich stehenden Fußes so zu Octavian und sagte: welch ein Freund ich bin, hast Du gesiehen; ich war Antonius treu bis in den Tod. Aber Antonius lebt nicht mehr, und da ich nur seinetwegen Dein Feind war, so kann ich von jest an Dein Freund sein! Dabei hatte er die

from morent, mer um bes sincer und mar des francische house the Crimin me Name with the race Many there are financiar from the ferritary for four are natural CHE T ME HE ROME DECRE DE DIE BUT DE DIE MES DE DES Senne. Bernnie fent Jeribes unt fernntene preint fot; s mi en Mar und renten von rentenen aufbengriebt. Mer-THE THE THE PROPERTY HE THE THE THE PROPERTY AND THE PROP Die muse Beit it und Ginnemidmen mit fier iber more course line mone he fame mit his bennier Ind Serme de entrete mar mer der nice ine ere men men were men berneben, bemit Borrowen der mit ben minnen Breis neuntt mite, und denn ber auch Social mermer Beitermirte urimment Die fein bet für de me be Shariter, die der Mannener ein den John dies Mannes meine gullente Enneier, uns und reine Sie inne er und s fem, ale fem Beit ident. Sie beite im, maden er fich bea contine innerigen dies nom diene, die die Krine. de felde finne lemman z der knivenus nis de Beit ihrnir! derum men z und miner rierfahriger mi dere und entefficie ich fremeren, we in Infilme zum Einzelmired, wir w Base, als we after Bennochennger in Ferilang in order popular de de Libe inn u feus Cicius des condisions unhemlichter einer seine eingener felt, zu der Balle withher kindenessee. Bis veier vin it ir de Land un knen fanersie: ie mus inr Line novemen sen der s Ashed be Becneum benime

Ins Ales diep im Josephus, pun Terd für meiseinerden, pun Theil nur dunkel ungedeunen und derlich ricke mie bier, ge einer Kette gekummengehimmeden budern obgerößen und zers keene. Es nurder fich firt von selbst zur Trapidie, mie ichen w biebe Keverdunktun zeigen wird: it, wer num ier in des Weien ward geblick hat, der finnte metrikun nue will hier noch sehen, die Geichiche ielbst den diesenzl ein Amt verrichtet.

Das wäre nun allerdings ein Frrthum, aber die Geschichte hat hier wirklich gethan, mas fie überhaupt thun kann, und ein ordinairer Anechoten-Jager, ber in aller Naivetät ein Drama hervorzubringen glaubt, wenn er irgend ein ihm aufgefallenes 5 historisches Factum scenirt und dialogisirt, dürfte schmählich megkommen, wenn er sich an dieses magen wollte. Es ist schon an und für fich, so wie es da liegt, durch die ihm an= und eingeborene Form über seine Region weit hinausgehoben und bedarf einer Kraft, welche die sonst trot ihrer documentarisch 20 nachzuweisenden Richtigkeit unglaublich und unwahrscheinlich bleibenden speciellen Ereignisse und Sandlungen aus ben allgemeinen Zuftanden der Belt, des Bolfs und der Zeit hervorgehen zu lassen versteht, die das Fieber des Berodes aus der Atmosphäre, in der er athmete, und diese aus dem 15 bampfenden, bulcanischen Boben, auf dem er ftand, ju entwickeln weiß. hier ergiebt fich nun ber Uebergang auf Maffinger gang bon felbft.

Massingers Tragodie spielt in Italien, nicht in Judaa, er führt uns ben Berzog Ludwig Sforza vor, nicht ben König 20 Herodes, das Zeitalter Carls des Fünften, nicht das des Antonius und des Octavianus. Das ist schlimm, das ift febr schlimm, bas zeigt uns gleich auf ben erften Blick, bag auch er bem ungeheuren Borfall, auf ben er fein Stud grundet, nur die triviale anecdotische Seite abgewonnen hat. Wo bleibt die 25 untergehende, ihrem Schickfal noch im Erliegen trogende und frampfhaft zudende alte Belt, wo die in rührender Sulflofiafeit auffteigende, noch marklofe und ungestaltete neue! Diefer Geschichtsmoment gehörte aber mit eben so großer Nothwendig= feit zu biesem Bilbe, wie Spriens Conne zu Spriens Balmen: 30 er war gar nicht zu entbehren, und bas Stud gleicht jest einem fremdartig und traurig daftehenden afiatischen Bewächs unter europäischem Himmel. Es ist badurch nicht etwa bloß farblos geworden, es hat feine Seele felbft eingebuft, man bepreif: es nuch: men. Don de Krmit muß diesen Gesichtswund und übernaum: weben dieseren ausgeben. es besteht zwischen dem Wassinger'inder Sert und dem durch den Fosendass darzehmenen Staff gan dem Sertaltruft der Duden von auch nicht die leskeite Könnung won iensen Ausgade gedadt, und ich habe die leskeite sum deswogen in den Austrium; enwordelt, um in Federmann die leskeitschaum; dervorzentrufen das den söftliche Schaft noch ganz underführt kaltega und das der Sugländer ihm nicht einmal, was unieren demtwer Nauwart leider fo oft glückte, den anschotlicher Keit adgestreift das. Man hürre und vers pfleiche.

Ludower der eine bernatin. Marcelin, die er liebt wie Exerodes feine Maximum. Then er ton banchen trene, aufaviernde Freunde: Herndes fiedt paus eminm da, und acrede des made das Leiermans winer liebe, das leidenichartliche s Undiammer bes inn alem material expetence Weiens io begreiflich und mmirrint. Ludumur wenn den Gebunntstag beiner Gemelden, midnend eine über dente nanze Juliusse emischeidende Schoole anisten Kinng Jenne und Knier Eine geichlagen wird. in Sens und Berns. Genries diene duran Geduntstag obne w Imeisel dadurch am Beiten zu feiern geglandt, daß er an der Schlacke Theil genommen und durch Audretung aller feiner Arafte das feinem Beibe, wie ibm felbit, drobende Schieffal alzumenden gefucht hatte; das ware fur einen Mann, an beffen Helbennatur man glauben foll, jogar unbedingt nothwendig ge- 25 mefen. Die Schlacht geht verloren, Ludovico neht feinen Unter= gang por Augen, aber er findet fich in den Berluft feines (Vlude, ja feines Lebens, und nur das ift ihm entieklich bak er, wenn ber außerfte Fall eintritt, Marcelia binter fich gurud= laffen muß. Doch, fie schwört ihm zu, daß fie fich tobten w mill, sobald er felbit ftirbt, und da er fie als treu und chel ". fo follte man benten, daß er beruhigt fein konnte. Sest

, so sollte man denten, daß er beruhigt sein könnte. Jest Lest er sich auf den Rath eines Freundes, zu dem Sieger,

zu dem Raifer Carl, zu gehen, und deffen Großmuth, nicht an= zuflehen, sondern zu erproben; diefer Entschluß hatte aber aus ihm felbst kommen und die Ausführung ihm von feinem Freunde cher ängstlich abgerathen werben muffen, wenn fein sväteres 5 Auftreten, dem Raiser gegenüber, gehörig motivirt erscheinen follte. Genug, er thut's, zuvor aber giebt er feinem Schwager Francesco, dem Gemahl feiner Schwester Marianne, den Auftrag, die Marcelia zu ermorden, falls er nicht wiederkehrt, und obendrein in höchster Unvorsichtigkeit schriftlich, um biesen nach 10 vollbrachter That zu fichern; Marcelias Schwur ift ihm Richts. Dann reif't er ab. Kaum ift er fort, als Marianne, die auf Marcelia ihres Ranges und Ginfluffes halber eifersuchtig ift, in ben Vorgrund tritt und die Lettere badurch zu ärgern und gu franfen fucht, daß fie, unbefümmert um ihren Gram und 15 Schmerz, sich luftig etwas vormusiciren läßt, um doch auch ein= mal "ihren Tag" zu haben. Marcelia verläßt ihr einsames Gemach und stellt Marianne wegen solcher Frechheit zur Rede; biese trott ihr, boch Francesco fommt herzu und läßt sie in enge Saft bringen, als er erfährt, wie fie fich vergangen bat. 20 Darauf giebt er Marcelia zahllose Bersicherungen seiner un= bedingten Ergebenheit, die aber immer glühender werden und mit einer Liebeserklärung enben. Berächtlich gurudgewiesen und bes schnödesten Undanks gegen seinen ihm immer gutig und groß= müthig gewesenen Bergog in harten Worten geziehen, migbraucht 25 er ben in feinen Sanden befindlichen schriftlichen Mordbefehl und zeigt ihn vor. Marcelia wird durch das verhängnisvolle Blatt freilich bis in's Innerste erschüttert, aber Francesco er= langt Nichts von ihr, fie bleibt fest, und als er ihr zulett mit dem Tode droht, erwiedert sie ihm, ihre Kanimer werde ihm 30 offen fteben, sobald er als Benter tomme. Run scheinen benn wirklich zwei Menschen tragisch gegen einander gespannt zu sein, benn Francesco muß das Weib, das er liebt, tödten, wenn es ihn nicht tödten foll, und das ift ein Conflict, ber nicht

gart water tan in time der film becithe manual to be the manual per Son-CA AMERICA I II II THE MARKET I BE THE THE MEMBERS PROMISE PROPERTY IN THE RES THE ME AR I BE TUNET HE BUIL MARKE MINE IN S Magnitude. according Senters India. Ser berten Index. ate see geine benne se mountair ar minne u de fielte De Bereinnen gerichter und ur unminder S niter, wir servere more compact was in heat one make Int me komez meer er Jacoba i kant a eren er fellt s M. CE K is in every mr was senen wien heint gebeilt take mit me nomennen iver freeler i een die ie inn verwink in our a printer. We is no live it divines ut bigurior. Le mai e des ridere des le mas moit de Sindie 14. topen heman ber einer Weberfere in empennen, mie funft, s unt ich zie mit Joeinvermaffer verfennen, im Sanfeinnütligfeit, mat mehr. Sinah geben mar, wenn de ins idee den Grand has recharged Beneauer in Inflates like. About drobt Bennesses the job elot at extreme mem te inn dus Berwedges remeden me inc fine mus inc neine nelten, wie w jeu idur. Idragens agr = inc 1e neer Belegendeit, mas es his icides rechettre day incomes incom End micht and Das wegen wie ihremickinger Liebe und weit er ihren Besitz keinem Notarion given, defishler for day in dres that the wieder unratherica, we Trick der Kinfie, der im beseelt, hitte ihm be- s himmen muffen, Bereielfte über diefen fundeberen Bunct im Unulein zu laffen. Marcelia fage die Gache überraichend eigenthumlich unt. Statt über den eigenmächtigen Gingriff in ihr Mohen empliet zu fein, ber fie nach dem von ihr freiwillig abgelegten, imr gangen Berwidlung des Tramas freilich von vorn= 20 luivin hie Colle abbrechenden Schwur doppelt ichmerglich berühren lile, sieht fle aus bem ungeheuern Borgang ben fpipfindigen , bull he non Ludovico nur finnlich geliebt wird und

faßt beswegen, wohlgemertt, ausdrücklich beswegen, den Borfat, ihn falt und mit Burudhaltung zu begrüßen. Ludovico fommt; Raifer Carl hat seinen Feind großmuthig behandelt, weil dieser ihm Großmuth zutraute. Die Scene zwischen Beiden ift vor= s trefflich, weil wortlich aus bem Josephus entlehnt; aber fie nimmt fich in Massingers Stud aus, wie die einem Ronigs= vallast geraubte Marmorfäule in einer italianischen Bauernhütte, wo der Fremde zuweilen kopficuttelnd eine antrifft. benimmt sich so gegen ihren Gemahl, daß dieser sich Anfangs 10 bor Erstaunen, dann bor Entruftung nicht zu fassen weiß, und fie im gerechten Borne von sich jagt. Sie geht und fagt ihm Nichts, benn fie barf ihm Nichts fagen, fie hat es Francesco ja gelobt, und dies Gelöbnig, wie fehr es auch mit der Natur der Dinge und mit höheren Bflichten im Widerspruch ftehe, barf 15 nach der in dieser Art von Trauersvielen einmal beliebten Con= vention erst gebrochen werben, wenn es ju fpat ift. Go tommt's Ludovico wird eifersüchtig, und, wie es natürlich benn auch. war, immer eifersüchtiger, Marianne, die aus ihrem Kerfer zu rechter Reit wieder hervorgestiegene, lenkt seine zuerst gegen= so standlose Gifersucht auf Francesco, Marcelia selbst bestärkt feinen Berbacht, indem fie Francesco unbegreiflicher Beise heimlich bei fich aus- und eingehen läßt, und diefer edle, nur für feine Schwester lebende Francesco ift schaamlos genug, demselben, als Ludovico ihn offen und ehrlich fragt, durch die niederträchtigfte 25 Lüge das Siegel aufzudrücken. Nun erdolcht Ludovico feine Gemahlin, im Sterben beichtet fie ihm natürlich, und es wird ihm flar, daß und wie er betrogen murbe. Der fünfte Act bringt darauf noch eine Art von Rachspiel. Ludovico ist wahn= finnia, der entflohene Francesco kommt, als Arzt verfleidet, und so pon feiner Schwefter begleitet, zurud und macht fich anheischig, ben Unglücklichen zu heilen. Das will er badurch vollbringen, baß er ber noch unbegraben daliegenden Marcelia durch eine an der Leiche vorzunehmende geheimnisvolle Procedur den 17 Sebbel, Berte XI.

Schein des Lebens wieder giebt. Die Diener und Freunde des Herzogs lassen ihn gewähren; als er sich allein mit ihm sieht, reicht er ihm, ungerührt von seinem selbst Cannibalen entwassenden Zustand, in einem Becher Gift, statt Arzuei und zeigt ihm dann, daß die verschleiert dasitzende Gestalt nicht Marcelia ist, wosür der arme Fre sie dis dahin hielt, sondern die jetzt vollkommen gerächte Schwester. Dann wird er selbst entdeckt und erhält, was ihm gebührt.

Durch diese simple Analyse ift nun wohl erwiesen, was ich behauptete, daß der Dichter auch nicht von fern an feine Auf= 10 gabe gereicht, ja nicht einmal die anechotische Seite bes Stoffs ihres frischen Reizes beraubt hat. Hinzufügen muß ich. bak Massingers Originalwerk mir nicht vorliegt, und daß ich barum nicht auseinandersetzen fann, wie viel von dem bei uns aufaeführten Stud bem ursprünglichen Berfasser, wie viel bem 16 beutschen Bearbeiter angehört. Jedenfalls fteht fest, daß ichon Maffinger in die allgemeine Beerstraße einlenkte, denn das geht aus ber Unlage bes Gangen herbor. Derjenige, ber ben Befehl erhielt, die Mariamne oder Marcelia zu tödten, mußte fich in fie verlieben, oder fich doch fo stellen, als ob er's mare. Frei= 20 lich, wem ware das nicht eingefallen! Aber eben barum batte ber Dichter sich für diese Trivialität bedanken sollen. Den Sperling, den fich Jeder selbst einzufangen vermag, muß er Niemand ichenken wollen.

Das Stück ließ trot bes ungeheuern Factums, auf welchem se es beruht, das Publicum kalt und theilnahmlos. Ganz natürslich, benn alle Wirkung geht von den Motiven aus, und diese sind nirgends stichhaltig und ausreichend, ja, sie fehlen oft ganz und gar, und zuweilen beuten sie nach Norden, und die Menschen wenden sich gegen Süden. Ueberall rohe Wills wär und flache Lückenhaftigkeit! Man halte aber einmal gegen diesen mit Allem, was an ihm baumelt, in der Luft schwebenden hlen Ludovico, den zu jedem seiner verhängnisvollen Schritte

durch die gebieterische Nothwendigkeit fortgestoßenen Berodcs! Um den Thron zu retten, muß er den Aristobolus tödten; dieser Mord straft sich augenblicklich, benn er gerath durch ihn in die noch größere Gefahr, Leben und Reich mit einander einzubugen; 5 Antonius zieht ihn zur Rechenschaft. Das Bewuftsein. Mariamne, die doch immer die Schwester ihres Bruders blieb. furchtbar gefrevelt und ihr bie Rache fast zur Pflicht gemacht zu haben, erschüttert in ihm das Bertrauen auf sie: er weiß. daß seine bis auf's Neugerste gebrachte boje Schwiegermutter in 10 feiner Abwesenheit Alles aufbieten wird, fie von ihm abzuziehen; er weiß fogar, daß biese dem muften Römer schon das Bild ihrer Tochter zugeschickt hat, wodurch seine Furcht und sein Argwohn gleich die so wichtige bestimmte Richtung erhalten, und er liebt fein Beib darum fo granzenlos, weil er fo ganglich 15 allein steht. Aus einer solchen Situation ergiebt sich das Fieberhafte feiner Leidenschaft, das Ungeheure feiner Entschlüsse gang von felbit. Alles, wie weit es auch bas Maak des Bewöhnlichen überfchreite, erscheint natürlich und menschlich, weil es tief begründet und unausweichbar ist; wir schaubern vor ber so bamonischen Rette, die fich bilbet, aber wir muffen fie Glied für Glied gelten laffen. Dag Maffinger ben Brudermord über Bord werfen konnte, ist mir noch unbegreiflicher, wie alles Uebrige; er wollte eine Uhr in den Gang bringen und vergaß. das treibende Gewicht baran zu hängen.

3ch habe die vorliegende aussührliche Kritik zur Rechtsfertigung des Publicums geschrieben, dem man von einer gewissen Seite her den Geschmack für die Tragödie abzusprechen wagt, weil es Tragödien verwirft, die keine sind; es will keine Erdäpfel essen, und die Blinden sagen ihm nach, es habe so Trüffeln verschmäht. Gewiß, ein Raphael Sanzio, der nebens bei bemerkt, tief unter dem Ludovico steht, ebnet die Bahn für ein Versprechen hinter'm Heerd, aber das Versprechen hinter'm Heerd ebnet sie noch gewisser für den in seiner Art auch ja

5

ausgezeichneten Aequilibristen Rappo, den wir bald im Hofburgtheater bewundern werden, wenn Alles so fortgeht, wie es nun schon geraume Zeit gegangen ist. Ueber diesen Punct nächstens mehr und am gehörigen Ort!

39.

# Das "Berfprechen hinter'm Heerd" im Burgtheater.

1849.

Ich liebe Tenniers. Seine prahlerischen Marktichreier. feine betrunkenen Bauern, feine wohlbeleibten Tanger und 10 Tänzerinnen, die ihre Luft gleich mit fauerm Schweiß bezahlen muffen, erfüllen mich mit dem größten Behagen. Er zeigt mir, daß auf Einen Samlet, Ginen Fauft eine ganze Legion bon Wenschen kommt, die den Himmel mit Zudringlichkeiten verschonen, so lange er für ihre Rehlen und ihre Magen forgt, 15 und die ihn jelbst in den extremen Fällen, wo dieß nicht mehr geschieht, nur fragen: warum hat mein Nachbar Credit und ich nicht? oder: warum ist er ein Wirth, und ich bin sein Gast und hange von feiner Gnade ab? Er hat es meisterlich ver= standen, der Welt, die gleich der Zwiebel aus lauter Säuten 20 besteht, die erste äußerste abzuziehen und all das wimmelnde Ameisenleben, das fie bedeckte, mit kecken Strichen und bunten Farben auf die Leinwand zu zaubern. Richts fehlt, auch nicht ber Schmerz und das Malheur, denn das Schicksal, das zuweilen sogar in dem Neft einer übermüthigen Feldmaus eine kleine 25 Execution zu verrichten hat, geht natürlich auch an einer Bauern= hütte, einer Schenke nicht immer vorüber, ohne einzusprechen. Aber, wie die Sunden, fo die Strafen, wie der Berbrecher, fo die Nemesis. Darum wird das blinkende Schwert, womit die Altriden geköpft zu werden pflegen, unter dem bescheidenen 30 Strohdache nicht gezogen, wir erblicken nicht einmal eine ordent=

liche russische Beitsche, der Handel wird viel einsacher abgemacht. Der Mann, der gestern zu unmäßig jubelte, hat heute Zahnsweh, und der Bardier, der ihm den empfindlichen Anochen außziehen soll, borgt sich die Zange vom Grobschmied, statt vom Schirurgen. Oder drei lustige Brüder sigen des Abends bei einander, der vierte bringt ein Zeitungsblatt, das er irgendwo erwischte, Alle mögten wissen, was über den Türkenkrieg darin steht, und der Schulmeister, der allein lesen kann, bleibt auß und wird umsonst gesucht, weil er hinter einer Weiberschürze so steckt!

Noch einmal, ich liebe Tenniers. Aber in der Kirche will ich ihn nicht finden, und mit dem Küster, der ihn dort auf= hängt, habe ich ein Wort zu reden. In die Kirche gehört Raphael mit seinen Madonnen, Michel Angelo mit seinem jüngsten Gericht, und zu denen paßt Tenniers, wie ein Dudels ack zur Orgel. Es giebt Kirchen und Schenken in der Welt, nicht Kirchen oder Schenken allein. Den Priester, der ministriren oder predigen wollte, wo Bacchus oder Cerevisia herrschen, würde man verlachen, und mit Recht. Den Harletin, der vor dem 20 Altar oder vor der Kanzel seine Späße zu machen wagt, soll man mit gebläutem Rücken davon jagen. Alles hat, wie seine Zeit, so auch seinen Ort.

Ich liebe eine gute Posse. So gewiß eine lebendige Fliege mehr werth ist, wie ein aus Marzipan gebackener oder aus Holz geschnitzer toder Adler, so gewiß steht jene höher, wie ein mittelmäßiges Traucrspiel, und so sicher wird ein Kunstsverständiger für einen einzigen Nestron'schen Wis de promière qualité eine Million gewöhnlicher Jamben hingeben, die das phrasenhafte und triviale Gedankenleben des sogenannten Dichters wumsonst zu verhällen suchen, wie sie sich auch aufbauschen mögen. Es ist sehr einsach, daß der Erste im letzten Genre unendlich viel mehr bedeutet, wie der Letzte im ersten Genre, denn er ist eine Specialität, d. h. ein eigenthümliches, die abgestandenen,

oft so schaal gewordenen Elemente der Welt in reizender neuer Mischung barbietendes Gemächs, mährend ber Andere uns ben Spulicht bes Spulichts als Wein einschenkt. Ich tann fogar. und bas will mehr fagen, eine schlechte Posse verzeihen; ich bringe der Thalia einen Rinnbadenkrampf keineswegs bober in 6 Rechnung, wie der Melpomene. Aber gute, wie schlechte Possen sollen mir ba nicht in ben Weg treten, wo ich auf etwas Soheres gefaßt bin und gefaßt fein barf; fie follen fich in die Räume nicht eindrängen, die der Tragodie und der ihr vollkommen ebenbürtigen, wenn auch in Deutschland nur schrach w repräsentirten mahren Romödie ausschließlich geweiht sind. will im Hofburgtheater ein Stud, wie "bas Berfprechen hinter'm Beerd", nicht seben, nicht, weil ich gegen bas Genre eingenommen ware, sondern weil dies Genre anderwarts, und bortrefflich, vertreten wird. Ich sträube mich dagegen, wie man sich, und mit s Recht, im Leopoldstädter Theater gegen den Lear und den Macbeth sträuben murbe. Und ich habe es sehen muffen.

Wien hat barin bor fo vielen anderen Städten einen nicht hoch genug anzuschlagenden Vorzug voraus, daß es, wie Paris, für jede Gattung und jede Spielart bes Dramas eine befondere 201 Bühne befitt, daß nicht Alles, wie Menschen und Thiere in ber Arche Roa, in einer und berfelben Bude burch einander zu laufen braucht. Soll dieser Borzug, dem Wien sein Hofburgthegter allein verdankt, muthwillig aufgeopfert, foll ber Pfeiler, ber Dies Inftitut trägt, in einem Moment weggeriffen werden, mo 25 es bei gehöriger Leitung einen früher unmöglichen Aufschwung nehmen, wo es der Bildung und dem neuen Staat unberechenbare Dienste leiften konnte? Dazu wird doch wohl Riemand Ja sagen wollen. Bisher war das Hofburgtheater gebunden. wie Desterreich selbst; es hatte sich eines ausgezeichneten Rreises w ber bedeutenoften Darfteller zu erfreuen, aber es durfte Richts darstellen. Der Beift klopfte umsonst an, man wies ihn mit bem Rothstift zurud, wenn er nicht bereits feine funfzig Sahre

gewartet und bem Bublicum fein Geheimnig verzweifelnd durch die Presse zugerufen hatte; selbst Schiller und Goethe, die Dichter, die der Deutsche schon als Knabe auswendig weiß, mußten sich bald ein Auge ausstechen, bald ein Bein abnehmen laffen, ebe 5 sie die Erlaubniß zum Eintritt erhielten. Das war denn aller= bings kläglich und ließ keinen Genuß aufkommen. Ericheinung mar feine bereinzelte, fie ftand im genaueften Bufammenhang mit dem gesammten Staateleben, man glaubte eben, wie ich mich zu jener Zeit einmal ausbrückte, es werbe 10 nicht Abend, wenn man nur hartnäckig die Uhr anhielte, und was man auch über bas Syftem und bas ihm zu Grunde liegende Princip benten mogte, die Consequenz konnte man nicht an= fechten, fie war richtig gezogen. Der Ginbruck war darum auch nicht durchaus widerwärtig; das Bild der Welt glich dem Rreise 15 der Welt, den es zunächst abspiegelte, auf's Haar, große Kräfte mußten fich auf den Brettern, wie außerhalb der Bretter, an absurden Aufgaben abnuten und dabei noch obendrein feierliche Besichter schneiben, man hatte wurmstichige Russe zu vergolden und mußte sich stellen, als ob man bas nicht misse. Der Bu= 20 schauer, ber ein Quentchen Humor besaß, konnte sich an dem wunderlichen Treiben zuweilen wohl gar ergögen; wem der Menschen=Verstand nicht abging, der haderte wenigstens nicht mit bem Intendanten und dem Theater=Director, oder er that es aus demfelben Grund, ber ben Gulenspiegel einft bestimmte, eine 55 Wand auszuschmählen; der Scheltende wußte nämlich, daß der Erbauer laufchend hinter ihr faß. Dies Alles fand mit dem Marz fein Ende; alle Partheien, wie feindselig fic fich auch gegen einander verhalten und mas fie im Stillen auch wünschen, hoffen und erwarten mogen, in der Ueberzeugung ftimmen fie 30 überein, daß sich mit ber Censur nichts Positives ausrichten läßt, und daß, wer das Gegentheil glaubt, nicht bloß vom beiligen Geist nicht inspirirt, sondern vom bosen nicht einmal befeffen ift, denn auch diefer mahlt für feine verkehrten 3mede bie rechten Mittel. Jest muß uns daher, was uns früher auf dem Hofburgtheater spaßhaft und belustigend vorkam, abscheulich sein; zu dem Abscheulichsten, was uns zugemuthet werden kann, gehört es aber ohne allen Zweisel, daß wir seine Käume sogar dem Baudeville sich öffnen sehen, d. h. einer Gattung, in der, sum alles Uedrige underührt zu lassen, dieses dem recitirenden Schauspiel gewidmete Institut hinter einem viel geringeren sogar mit Nothwendigkeit zurückstehen und unbedingt den Kürzeren ziehen muß.

Ich will hoffen, daß wir es nur mit einem einzelnen Dig= 10 griff ber Direction zu thun haben; aber was konnte fie auch nur zu einem folden verführen, mas fonnte fie verleiten, einen Inlind Cafar und Anderes wieder bei Seite gu legen und ein Beriprechen hinter'm Heerd zu geben? Glaubte fie das Repertoir, bes militairischen Bublicums wegen, auf biefe Art verändern 15 zu muffen? Das mare ein schlechtes Compliment, bas fie ber Bilbung beffelben machte, und ein fehr übel angebrachtes obendrein, da gerade die Officiere, wie die Erfahrung noch bei jeder Gelegenheit lehrte, wo fie sich machen ließ, ernsten und gehalt= vollen Darstellungen die angemessene Theilnahme im höchsten 20 Grade schenken. Dies Zeugniß ist der Unpartheiische ihnen schuldig, und die Sache versteht fich bei Mannern, die entweder aus Schlachten fommen ober in Schlachten gehen, ja auch von selbst. Ober hatte fie ein augenblickliches Bedürfnig ber Casse im Ange und wollte reigen? Das ware etwas unvorsichtig und 25 unbedachtsam, denn vom Bein bis zum Branntewein hinunter giebt es nur wenige Stufen, und geschmolzenes Blei fann ichon Keiner mehr trinken. Sie lasse sich warnen, sie schlage endlich mit Energie und Entschloffenheit ben rechten Weg ein, benjenigen nämlich, der mit den unabweisbaren Forderungen der Zeit im so Einklange fteht, dann fann fie überzeugt fein, daß jede Rritit, der es wahrhaft um die Kunst und um die von ihr ausströmende Milbung zu thun ift, fie nach Kräften unterftugen wird. Ich

verlange nicht das Unmögliche von ihr, ich fenne die Schwierig= feiten sehr wohl, die sie zu überwinden hat, ich weiß, daß diese ihr allein aus bem lächerlichen Rollen=Monopol und aus dem exclusiven Engagement für bestimmte, eng umgranzte Sacher zu 5 Dupenden ermachjen. Doch, wenn es 3. B. veraltete Schau= spielerinnen giebt, die fich fo lange sträuben, Mütter zu spielen. bis fie nur noch Grogmutter fpielen konnen: gabe es kein Mittel, mit benen fertig zu werden? Ich bachte boch, und es liegt febr nah'! Das Bublicum will ohnehin kein mandelndes Antiken= 10 Cabinet, und es wird für Contracte, die auf ewige Darftellung ber Jugend lauten, wenig Respect zeigen, wenn die ewige Jugend Rur erft bas Angeficht gegen Sonnen=Auf= gang gewendet; bas Uebrige wird fich finden und leichter. als es vielleicht scheint. Welch ein herrlicher Anfang wurde mit 15 Wallenstein gemacht! Wie freudig wurde er vom Bublicum und von der Kritit begrüßt! Weshalb jest die lange Paufe? Will man wissen, warum sich das Widersinnige noch immer hie und ba im Einzelnen balt? Nur beshalb, weil man .im Ganzen noch nicht überall entschieden mit ihm brach! Man schneibe 20 ihm die Wurzel ab, und es vertrocknet von felbst! Ueber die höchst wichtige politische Seite ber Theaterfrage werde ich mich nächstens äußern.

40.

## Die Ahnfrau von F. Grillparzer.

[Fragment.]

25

Die Uhnfrau hat den Namen Grillparzers in Deutschland populair gemacht, sie ist dis heute dasjenige seiner Stücke, welches am meisten gegeben, also vom Theaterpublicum mit der größten Theilnahme gesehen wird. Sie ist daher ein Gradmesser, nicht 30 für das Talent des Dichters, denn dieser hat unendlich Höheres und Gesunderes geleistet, aber doch für die aesthetische Bildung

und die sittliche Receptivität einer gangen, nicht kleinen Classe bes Bolks. Darum fann sie noch immer nicht ignorirt werden, fo fehr es auch im Intereffe bes Dichters liegen mag, bak bieß geschehe; fie lebt noch, es geben Wirkungen von ihr aus, bie fich nur auf fie gurud führen laffen, man muß fie einer Db= 5 duction unterwerfen! Bei dieser Obduction wird sich ein awic= faches Rejultat heraus stellen. Man wird sehen, daß die Ent= wickelung eines Dichters mit einer Krankheit anfangen kann, Die ein Gemisch von allen möglichen Krankheiten zu fein und auf einen ekelhaften Tob zu beuten scheint, und dag fie bennoch bei 10 einer fraftigen Natur zu erfreulichen Resultaten zu führen ber-Man wird aber auch sehen, für welche Dinge sich in Deutschland ber Erfolg zuweilen entscheibet. Beibes fann uns in der gegenwärtigen Beit zu fruchtbaren Beleuchtungen auffordern, benn es fehlt uns nicht an Dichtern, benen man bei 15 aller Kraft ihrer scheinbaren oder wirklichen Berirrungen wegen die Bukunft absprechen mögte und noch weniger an folden, die mit ihren momentanen Erfolgen jede aesthetische Forderung qu= rudweisen zu konnen glauben. Was nun mich, ben Referenten. betrifft, fo ift die Ahnfrau für mich ein neues Stud, ich habe 20 fie nie gesehen, nie gelesen und gebe einen gang frischen Gin= bruck.

Das Stück beginnt an einem Winter-Abend in einer gothischen Hale. Die zunächst auftretenden Personen sind Graf Borotin und Bertha, seine Tochter. Neben diesen beiden 25 Menschen haben wir aber auch noch einen verrosteten Dolch, der in seiner Scheide an einer Coulisse des Vordergrundes hängt, zu berücksichtigen. Er sollte eigentlich mit im Personen= Berzeichniß gleich hinter der Uhnfrau aufgeführt sein, denn er spielt eine eben so wichtige Rolle, wie das Gespenst, mit dem so er auch in genauester Berbindung steht. Wir haben also die Welt der Leuchtkürme, der satalistischen Mord-Instrumente vor 18, in der leblose Dinge activ werden und die himmlische

Kriminal-Rustig die irdische in einem Hauptpunct corrigirt, darin nämlich, daß fie ben Berbrecher immer genau mit bemfelben Messer tödtet, mit dem er selbst getödtet hat, mas jene ver= In diefer Welt find feine Fragen erlaubt; wir miffen 5 zwar, daß die Menschen von jeher bergleichen Instrumente mit Schauber und Graufen betrachteten, daß fie bie Blut-Meffer gleich mit ben Tobten zu beseitigen pflegten, wenn's nicht ber Missethäter schon vorher aus Furcht vor der Beweiskraft eines folden Indiciums gethan hatte, daß fie gitterten, ein Unkundiger 10 könne sich aus Verschen ein Stud Brot bamit abschneiben, und sie barum in den tiefsten Brunnen marfen, aber es mare im= pertinent, wenn wir uns daran erinnern wollten, höhere Mächte find im Spiel, der Dolch hängt im Familienzimmer vermuthlich bicht neben bem Spiegel und webe bem, ber baran rührt. 15 Graf fitt am Tisch, ftarrt in einen Brief und beklagt bas nabe bevorstehende Verlöschen seines Geschlechts. Die Verse, in denen er das thut, sind für ein Drama und besonders für den Anfang eines folden zu bilderreich. Wenn das heifit:

> Fallen seh' ich Zweig' auf Zweige, Kaum noch hält der morsche Stamm; Noch ein Schlag, so fällt auch dieser Und im Staube liegt die Eiche pp.

20

25

so glaubt man eine Beile, es sei von einer wirklichen Siche die Rede, und erst bas

Reine Spur wird übrig bleiben, Bas bie Bater auch gethan

verwandelt diese Eiche für uns wieder in den Stammbaum, auf dessen Schilderung es abgesehen war. Die richtige Anwendung der Bilder ist nirgends schwieriger, als im Orama; wenn sie so so wohlseil zu haben sind, wie das eben angeführte, so soll der Dichter sie schon aus Stolz verschmähen, denn was Ieder liegen sieht, wird er doch nicht ausheben wollen, und wenn es sich noch darum handelte, uns in seine Welt hinein zu versehen,

30

foll er fich auch mit den besten nicht aufhalten. Erst Menschen. bie uns interessiren, darum so schnell, wie möglich, scharfe Characterzüge, die uns verbürgen, daß uns nicht für Kartenfiguren Theilnahme zugemuthet wird; nun originelle Situationen, Die uns ber eben so gerechten Beforgniß bor bem einseitigen s psychologischen Interesse entheben, und bann, mas der Dichter will, auch Bilber, wenn fie nur bramatische Rraft besitzen, b. h. wenn fie entweder ben mittleren Gemuthe-Ruftand ausdrücken. in dem die Empfindung nicht mehr Empfindung bleibt und doch noch nicht Gedanke wird, oder wenn fie das Individuum, bas 10 fich in einer entsprechenden Stimmung ihrer bedient, burch bie Art, wie es dieg thut, wie es 3. B. einen Natur-Borgang mit einem seiner inneren Processe in Berbindung bringt, näher characterifiren helfen. Bertha steht am Fenster, hört nicht, mas der Bater spricht, und beschreibt ihm die unheimliche Nacht, die 15 Bechfel-Reden gehen noch eine Zeit lang zwecklos bin und ber, bann erfahren wir endlich, daß der Greis dem traurigen Ge= banken an das Erlöschen seines Geschlechts an diesem Abend barum so maaglos nachhängt, weil er so eben durch den Brief. den er in der hand halt, die Nachricht von dem Tode feines 20 fetten Bermandten bekommen hat. Das hatten wir gleich gu Anfang, noch vor dem Pracht=Gleichniß, erfahren follen, dann hätten wir das nicht für eine zufällige hppochondrische Laune gehalten, mas eine durch die Situation gebotne nothwendige Reflexion mar, dann hätten wir das Gleichnig trot feiner 25 Trivialität sogar eber ertragen, denn von solchen scheinbaren Rleinigkeiten hängt immer die Wirkung ab.

Bugleich wird uns der Titel des Stücks erklärt, wir hören, daß die Ahnfrau des Hauses

Ob begangner schwerer Thaten Bandeln müsse ohne Ruh', Bis der lette Zweig des Stammes, Den sie selber hat gegründet, Ausgerottet von der Erde und sind auf sie vorbereitet, wie im Hamlet auf den Beist. Das geschieht sogar, ohne daß uns das widerwärtige Gesühl packt, es geschehe bloß unsertwegen, es ist sehr natürlich, daß der bewegte Greis in einem solchen Moment auf eine Sage zurück kommt, die er sonst immer verachtet, die er für ein Märchen erklärt hat, und der Uebergang:

## Run wohlan, fie mag fich freuen!

fo wie die Balfte ber fich baran knüpfenden Schilderung ift portrefflich. Die zweite Sälfte biefer Schilberung hat bagegen alle 10 Fehler, die man an der ersten mit so vielem Bergnügen eut= behrt. Sie steht nur bes Bublicums megen ba, man fieht ben Schausvieler, wie er bis an's Profcenium portritt, mabrend er fie vorträgt und fich höchstens einmal nach seiner Collegin Bertha umkehrt, um ihr das dumme ftumme Sviel zu erleichtern. Graf 15 Borotin erzählt seiner Tochter nämlich, mas sie schon hundert Mal gehört haben muß, wie ihm fein Sohn, ihr Bruder, ver= loren gegangen, wie das dreijährige Kind svielend durch die offne Gartenthur in's Freie geschlüpft, und im benachbarten Weiher ertrunken ist. Wahrscheinlich! hätte doch wenigstens 20 hinzugefügt werden follen, denn wie fich später zeigt, hat man in dem Weiher nie die Leiche, nur das Sutchen des Anaben aufgefunden, und diefer Umftand war doch eigentlich so ver= bachtig, daß man nicht begreift, woher dem Bater die Gewiß= heit über den Wellentod und das Recht zur muffigen Rlage 25 und thatlosen Berzweiflung gekommen sein mag. Der Dichter hat es felbst gefühlt, daß er mit diefer steifen Erzählung feinen Bwed, bas Bublicum bon einem Borfall zu unterrichten, ber ihm nicht unbekannt bleiben durfte, zwar erreichte, daß es aber auf Rosten eines Grundgesetzes der dramatischen Runft geschah. 30 auf Rosten bes wichtigen Gesetes, wornach er von der Existenz eben dieses Publicums gar Nichts wissen und es nie direct auf= flären darf. Er sucht das wieder gut zu machen, aber wie! Der Alte unterbricht fich plöglich in seinem Redefluß und spricht:

ŧ

Ach! ich sehe beine Thränen Treu sich schließen an die meinen, Beißt du etwa schon den Ausgang? Ach, ich armer schwacher Mann Habe dir wohl oft erzählet Die alltägliche Geschichte.

So arm und schwach ist er aber durchaus nicht, daß er sich dessen nicht erinnern sollte. Zu dem Berstoß gegen die Form kommt daher noch ein Rechenschler. Der Alte schließt mit dem Seuszer:

Und ich fterbe finberlos!

Bertha unterbricht sein Schweigen mit einem Lieber Bater, er fühlt, daß es undankbar war, ihrer nicht zu gedenken, geht in sich und giebt ihr zur Buße das Recht, sich frei den Gatten zu wählen. Nur noch eine Frage von seiner Seite, die uns zeichdaß er bei seiner Großmuth nicht zu viel wagt, weil er seine künftigen Eidam schon kennt, und von der ihrigen ein Gestän ih, dann wieder eine Erzählung, wie die obige, die bloß unserwegen da steht.

"Ift's nicht alfo, liebe Tochter?"

jagt der Bater.

D, mit augenscheinlicher Gefahr! Sab' ich's Euch doch icon erzählet!

antwortet die Tochter und erzählt noch einmal, daß sie einem nächtlichen Spatiergang im Walde von zwei Mörde überfallen und von einem Lautenspieler gerettet worden sei.

41.

Das Urbild bes Tartuffe.

Ein Luftfpiel in fünf Aufzügen von Rarl Guptow.

1849.

ie Direction des Hosburgtheaters bringt uns jest mo'schen "Uriel Acosta" sein "Urbild des Tarti

Das Publicum hat alle Ursache, mit diesem Tausch zufrieden zu fein.

Es giebt einen Standpunct, auf bem bas Willfürliche, welches für den gewöhnlichen Blick an den Erscheinungen der 5 Beisterwelt zu haften pflegt, verschwindet, weil sich auf ihm eine jebe in das organische Product eines bestimmten elementarischen Mischungsverhältniffes der Rrafte auflöf't. Bon biefem Standpuncte aus wird bereinft bas lette und wichtigfte Capitel ber Naturgeschichte geschrieben werden, und dies Capitel wird unter 10 Anderem zeigen, daß im aesthetischen Kreise nicht bloß nach Ge= feten hervorgebracht und geschaffen, sondern auch nach Geseten gepfuscht und gestümpert wird. Wer biefen Standpunct er= ELommen hat, der wird begreifen, daß das Rleine und Sägliche me it einem eben fo großen Bag gegen bas Erhabene und Schone 18 ex Fullt fein muß, wie das Lafter gegen die Tugend, und daß Derjenige, der die Welt mit Affen= oder Fischaugen betrachtet, das Bild ber Belt, wie es ein Menfch, und gar ein Michel Trigelo ober ein Raphael, wieder giebt, selbst bei dem besten Billen nicht gelten laffen fann. Auf Diefem Standpunct allein wift eine Kritik möglich, die alle bedingenden Momente zugleich urrfaßt, die nicht bloß ben verknüpfenden Faden zwischen einem Peciellen Erzeugniß und seinem Erzeuger, sondern auch den tiefer liegenden zwischen einem Erzeuger und ber Ratur aufzudecken weiß, und die uns jo in jedem Fall auf die ewige und un= Bautaftbare Nothwendigkeit selbst zurückführt. — Diesen Standpunct sollte man immer fest zu halten suchen.

Es giebt Geister, die Spitzen und Ausgänge eines Naturprocesses sind; es giebt andere, die nur Stadien und Uebergänge desselben darstellen. Bon jenen gehen stets reine, entschiedene Seindrücke aus; von diesen verworrene und unbestimmte. Zene haben darum mit Nothwendigkeit in Folge des sich überall bethätigenden Gesetzes der Wahlverwandtschaft nur Freunde und Anhänger oder Feinde und Verfolger; diesen erwächs't, je nach-

in.

bem im concreten Fall das eine oder das andere Element ihres Wesens herrschend hervortritt, zuweilen aus dem Freund ein Gegner und eben so oft aus dem Gegner ein Freund. Die einen deuten rüdwärts, und dem mit Tiefblick begabten Historiker ist es nicht selten möglich, eine ganze Stufenleiter von vor- 5 bereitenden Individuen aufzuzeigen, die ihnen vorher ging. Die anderen deuten vorwärts und sinden ost erst nach Jahrhunderten ihre Ergänzung.

Guttow gehört zu ben Geistern ber lettermähnten Urt. Er hat gewiß keinen Gegner, wenigstens keinen ehrenhaften, der die 10 elementarische Mannigfaltigkeit seiner Ratur verkannte. wohl eben so wenig einen Freund, der die Formen, in denen biefe Mannigfaltigfeit fich zu manifestiren sucht, gefättigte und abschließende zu nennen magte. Wie oft hat die höhere Kritik ihm zurufen muffen, wenn er einen neuen Weg einschlug: 15 "Rehre um, der führt Dich zu keinem Ziel!" Wie selten ift er ihr gefolgt, weil er wußte, daß er wenigstens Blumen mit au Hause bringen murde! Wer wagt, zu bestimmen, ob er recht oder unrecht that! Ift es doch mahrscheinlich, daß die Steigerung und weitere Entwickelung eines fo beschaffenen Beiftes an w Brocesse gefnüpft ift, beren Resultate nicht mehr in ben Gesichts= freis eines fremden und irdischen Abschäpers fallen, weil fie eben rein innerliche find, weil fie Anoten für Schöflinge bilden. bie erft in einer neuen Lebenssybare fproffen follen.

Auch ich mußte mich schon mehr als einnal gegen Gutstow serklären, und ich müßte es wieder thun, wenn ich heute seinen "Uriel Acosta" zu beurtheilen hätte. Man mißverstehe mich nicht. Wenn ich daszenige Trauerspiel Gutstows, was seine Freunde einstimmig sein vorzüglichstes nennen, nicht in ihrem Sinne anerkennen kann, so schließt dieß eine Anerkennung in seinem Sinne keineswegs aus. Ich weiß sehr wohl, daß es eben so weit über die nüchternen Aftergeburten unserer ordinairen

benschmiede hinaus ragt, als es hinter einer lebendigen

Schöpfung gurud bleibt, und dag bie Direction bes Sofburgtheaters überhaupt mit vollem Rechte lieber bas Schlechteite von einem Manne, wie Guttow, zur Aufführung bringt, als bas Beste von einem dieser Buppenspiel-Fabricanten, für die auf den Bretern, die die Belt und nicht die Bettlerherberge bedeuten. nach dem großen Umschwung der Dinge nicht einmal in einem Schaltjahr noch ein Abend übrig fein follte. Aber "Uriel Acofta" und Alles, was Gupkow im Tragischen geleistet hat, reicht so menia an eine untergeordnete, als an die höchste Auf= 20 gabe der echten Tragödie, mährend sein "Urbild des Tartuffe" ben Ansprüchen, die unsere Zeit an das Luftsviel macht, in hohem Grade genügt. Deshalb fann das Bublicum fich freuen, daß ihm das eine Stud, ftatt bes anderen, vorgeführt wird, und auch der Kritifer, der fich nicht im absoluten Regiren gefällt, 25 wird die Gelegenheit gern ergreifen, einem fo bedeutenden Re= präsentanten der modernen Literatur durch liebevolles Eingehen auf fein gelungenftes Wert ben Beweiß gn liefern, daß er lieber lobt, als tadelt.

Amar beruht Platos Ausspruch, daß es die Sache eines so und besselben Mannes fei, Tragodien und Komodien zu erzeugen. auf ber tiefften Erkenntnig ber Runft, und barum hat Alles. mas ich por Rahren, an dieses alte Wort anknüpfend, in dem Brolog zu meinem Diamant über die Komödiendichtung fagte. feinen guten Grund, wenn es auch nur auf die höchste Gattung 25 Anwendung findet. — Luftspiele, die von großen Tragoden her= rühren, werden das, was anders begabte Talente in der gleichen Sphare hervorbringen, immer überragen, ja, fie werben sich specifisch bavon unterscheiben; schon beswegen, weil jenen alle Clemente ber Welt zu Gebote stehen, auch diejenigen, die 30 den ganzen Reichthum der letteren ausmachen, während diese mit Nothwendigkeit auf einige wenige beschränft sein muffen. besehen reducirt sich auch hier ber Unterschied barauf, daß nur Die Ginen mahrhaft barftellen, die Anderen aber ftatt beffen Re= Sebbel. Berte XI. 18

42.

### Uriel Acofta.

Trauerfpiel in fünf Aufzügen von Rarl Gugtom.

## [Fragment.]

Es ist ein trauriger Anblick, einen Menschen, bem bie 5 Natur gute Beine gab, fich fein ganges Leben lang mit Bufammensetzung einer Flugmaschine beschäftigen zu seben. Gin folder Menich betrügt sich und die Welt; was er hat, braucht er nicht ober braucht es verkehrt, und mas er zu Stande bringt, nütt ihm und Anderen zu Nichts. Denn wenn es ihm auch gelingt, w nich mittelft feines Apparates einen ober einige Schuh über den nächsten Johannisbeerstrauch zu erheben, was wird damit erreicht? Die Bogel svotten ihn aus, und der Sonne kommt er nicht naber. Das ist aber noch das Wenigste; viel schlimmer ist eine andere Folge, die auch nicht ausbleibt. Um nicht mit fich felbst in 6 einen unheilbaren Zwiespalt zu gerathen, sieht er sich genöthigt, eine gang neue Theorie des Fliegens zu erfinden, eine Theoris die er natürlich aus feinen eigenen Leiftungen in diefer Ruxift abstrahirt. Das Grundprincip seiner Theorie muß dann fein, daß man zum Fliegen der Flügel nicht bedarf, daß man fich w vielmehr diefer roben Ratur-Auswüchse, wenn man fie unglücklicherweise besitzt, zu schämen und sie auszurupfen hat-Gin Daraus ergiebt sich dann das Weitere von selbst. ordentlicher Vogel darf fich feine drei Schuh über den Johannisbeerstrauch erheben, denn wenn er noch höher stiege, so könnte er keine Johannisbeeren mehr pflücken und würde boch keine Siriustrauben mit herunter bringen. Der Abler, ber fich an die Regel nicht kehrt, beweif't dadurch nur, daß er übertreibt!

lche, die er befriedigen konnte. Diesen Tact sollte er immer weisen, und z. B. in seinen dramatischen Gemälden das Trassche, dem er nun einmal nicht gewachsen ist, stets nur so schattensist im fernen Hintergrund ausdämmern lassen, wie hier das istere Familienereigniß, aus dem sich die Handlung hervor innt.

Darum dem Dichter für seine Leistung und der Direction r die Borsührung derselben ein aufrichtiger Dank. Das Publism trug ihn durch warme Aufnahme des Gebotenen augensicklich ab. Die Darstellung war theilweise vortrefslich. La Roche Ute im Präsidenten Lamoignon ein bis in die kleinsten Jüge Uendetes Bild hin, und Fichtner stand ihm als Wolière würdig r Seite. Auch Hehseld und Hörtel gaben höchst characteristische guren.

Bum Schluß will ich einen schon einmal bei Gelegenheit ter Beurtheilung von Wallensteins Lager ausgesprochenen Wunsch weberholen. Unsere Literatur besitht in dem "zerbrochenen rug" von Heinich Kleist ein unvergleichliches Meisterstück remischen Muse, das anderwärts, z. B. in Hamburg, schon it vielen Jahren entzückt. Wann werden wir es einmal auf r Bühne erblicken? Beseth könnte es bei uns werden, wie in iner andern Stadt; welch ein Dorsrichter Adam wäre La Roche! das Publicum sich auch für Lustspiele, die sich über die sehungsreiche Standes-Region erheben, den Sinn bewahrt hat, it die Theilnahme, die es den "lustigen Weibern von Windsor" dendet. Wäre es nicht angemessen, gleich nach dem "Urbild Tartüsse" damit hervorzutreten? Dem deutschen With ist sein Recht geworden; warum dem deutschen Humor sein

42.

### Uriel Acofta.

Trauerspiel in fünf Aufzügen von Rarl Gustow.

[Fragment.]

Es ift ein trauriger Anblick, einen Menschen, bem die s Natur gute Beine gab, fich fein ganzes Leben lang mit Bufammen= setzung einer Flugmaschine beschäftigen zu seben. Gin folder Menich betrügt fich und die Welt; was er hat, braucht er nicht ober braucht es verkehrt, und mas er zu Stande bringt, nütt ihm und Anderen zu Nichts. Denn wenn es ihm auch gelingt, 10 fich mittelft seines Apparates einen ober einige Schuh über ben nächsten Johannisbeerstrauch zu erheben, was wird damit erreicht? Die Bogel spotten ihn aus, und ber Sonne fommt er nicht naber. Das ist aber noch das Wenigste; viel schlimmer ist eine andere Folge, die auch nicht ausbleibt. Um nicht mit sich felbst in 15 einen unheilbaren Zwiespalt zu gerathen, fieht er fich genöthigt. eine gang neue Theorie des Fliegens zu erfinden, eine Theorie. die er natürlich aus feinen eigenen Leiftungen in diefer Runft abstrahirt. Das Grundprincip seiner Theorie muß dann sein. daß man zum Fliegen der Flügel nicht bedarf, daß man fich 20 vielmehr diefer rohen Natur-Auswüchse, wenn man fie un= glücklicherweise besitzt, zu schämen und sie auszurnvfen bat. Daraus ergiebt fich bann bas Beitere von felbst. Gin ordentlicher Bogel darf fich feine drei Schuh über den Johannisbeerstrauch erheben, benn wenn er noch höher stiege, fo konnte 25 er keine Johannisbeeren mehr pflücken und murde boch keine Siriustrauben mit herunter bringen. Der Abler, ber fich an die Regel nicht kehrt, beweif't badurch nur, daß er übertreibt!

#### 43.

### Andreas Sofer.

Ein Trauerspiel in fünf Abtheilungen von Bilhelm Gartner. Leipzig. B. G. Teubner 1845.

Es liegt ein Büchlein vor mir, das die Jahrszahl 1845 an der Stirn trägt. Darf ich es im Jahre 1849 noch besprechen? Es ist nur wenig bekannt geworden, und es übertrifft doch das Meiste, was seit seiner Erscheinung auf den Bühnen und in den Leihbibliotheken florirte.

Die beutsche Kritik befolgt bas Princip, bag fie nur bas 10 gang Grüne ober bas gang Graue por ihr Forum gieht. Sie würde sich ein Gewissen baraus machen, die armseligste Novität bes letten Megkalenders stillschweigend passiren zu lassen. würde ebenfalls eine beilige Bflicht zu verfäumen glauben, wenn 15 fie das Sahr verstreichen ließe, ohne die Commentare über Shiller und Goethe um ein Ansehnliches zu vermehren. Dagegen findet fie es felten mit ihrer Burde vereinbar, fich nach dem Süngstbergangenen umzuseben und zu untersuchen, ob nicht manches Vortreffliche durch frechen Tabel und noch frecheres so Ignoriren erstickt, ob nicht manches Erbarmliche burch unverbientes Lob und schaamlofes Marktgeklingel über die Gebühr in die Höhe gehoben worden ift. Sie respectirt, wie Tallenrand und seine Schule, bas fait accompli, und wenn fie fich wiber Gewohnheit einmal auf die Revision eines literairischen Processes 25 einläßt, fo untersucht fie lieber, ob Sebaftian Brand und Fischart Beschwerbe über ihre Zeitgenoffen zu führen hatten, als ob Heinrich von Reift oder Immermann fich über die ihrigen beflagen durften. Darum führt fie auch durchschnittlich eine trub= felige Luxus=Existenz und wirkt so wenig.

3ch würde, wie die Sachen stehen und gehen, kaum wagen, auf ein schon drei Jahre, aber noch nicht hundert Jahre altes Werk wider allen Brauch zurück zu kommen, wenn ich meine Anzeige nicht für die Jahrbücher, sondern für ein anderes Journal bestimmt hätte. Doch die Jahrbücher erlauben sich, eine Ausnahme zu sein, wie ich mir, eine Ausnahme zu machen, und sie werden mir gern vergönnen, auf ein wahres Talent hinzuweisen, das dis jest trop unserer Armuth, die sich freilich hinter einem scheinbaren Reichthum zu verstecken weiß, sast ganz übersehen, in 5 Wien wenigstens nicht einmal genannt, sondern von den unverschämtesten Schmaroherpslanzen überwuchert wurde, obgleich es sich eben hier unter den mannigsaltigsten Hindernissen und Schwierigseiten entwickelt hat.

Das vorliegende Drama behandelt einen rührenden, ja viel= 10 leicht den rührendsten Moment der neueren Geschichte. Ich jage: einen rührenden, nicht aber einen erhebenden. Rührend ift es. dies patriarchalische Abhängigkeitsgefühl, dem angestammten Fürsten gegenüber, das nicht einmal in dem Augenblick an sich irre wird, wo der Fürst selbst es zurud weif't. Rührend ift 15 fie, diese kindliche Unwissenheit, die von dem großen historischen Umbildungs= und Einschmelzungsproceß der Zeit nicht das Minbeste abnt, ja, die nicht einmal die geographischen und statistischen Berhältniffe ber Länder fennt und fich für die Ewigfeit gegen gang Europa mittelft des Stugens hinter ihren Berg= und Rels= » wänden behaupten zu können glaubt. Rührend in einem gewissen Sinne ift sogar die Naivetät, die in bem Mann bes Jahrtausends, in Napoleon, Richts, als eine Art von Großmörder erblickt, der, da er einer halben Million von Menschen das Lebenslicht ausblies, billig auch eine halbe Million Mal gefönft \* oder gerädert werden follte. Erhebend ift das Alles freilich nicht. Erhebend ist es so wenig, und noch weniger, wie das Heimweh bes Jacopo Foscari in Byrons bekanntem Stud, der einem an die Scholle gebundenen Baum, der nur hier und nicht ander3= wo gebeiht, weit eber gleicht, als bem Ronig ber Schopfung, w Es ift einfach Gewohnheitsfache; ob fich aber ein Bolf an einen Fürftenhut gewöhnt hat, der ihm gefällt, oder ein Individuum an eine Nachtmute, die es fortträgt, weil es fie ichon lange trug,

das ist im Grunde, wenn es durch nichts Höheres verklärt wird, aesthetisch, wie moralisch, ganz einerlei. Und der Erhebung der Tiroler, so helbenmüthig sie war, sehlte diese Berklärung.

Co viel vom Stoff, und zwar mit Nothwendigkeit, benn 5 wer die Beschaffenheit besselben bei einem Runstwerk aus ben Augen fest, der läuft oft Gefahr, die höchsten Borguge der Form für Fehler zu halten. Wer fich, ben gegebenen Fingerzeigen nad)= gehend, den Tiroler Aufstand in feinen mahren Motiven und allen Consequenzen berselben vergegenwärtigt, der wird mit der 40 Auffassung unseres Dichters übereinstimmen und die bon ihm gewählte Behandlungsweife anerkennen muffen. Der mahrhaft poetische Sauch, ber bas fleine Drama von Anfang bis Ende burchzieht, offenbart sich hier, wie überall, hauptsächlich baburch. baß wir uns mit Gewalt in die Atmosphäre hinein gebannt 45 fühlen, in der das, was geschieht, allein möglich war. feben biefe Menfchen, in beren Schabeln bas fleine Behirn vertrocknet zu sein scheint, nicht bloß vor uns handthieren; wir schnieden die Luft, die fie athmen, wir faugen die Dunfte, die Diese Luft did und schwer machen, die heißen Dufte, die ihr bas 20 Berauschende und Betäubende geben, mit ihnen ein, barum ver= itehen wir sie, darum nehmen wir an ihnen Theil. Die eigentliche Probe des specifischen Talents und sollte immer zuerst untersucht werben, benn es handelt sich ja nicht barum, ob ein allgemein geistiger Gehalt vorhanden ift, sondern darum, 25 ob er voetisch zum Vorschein tam. Es wird durch die hin= ein gehängten Gobelins nubfam zusammen getragener Local= Schilderungen oder durch das Klappern mit fignificanten Husbruden, beren sich die Ohnmacht zu bedienen pflegt, nicht erreicht; Die Leutchen mogen fo viele Signora's ober Donna's in ben Dialog 30 ihrer Stude hinein fliden, wie fie wollen, und gange Berge von Golborangen aufhäufen: man kommt Stalien und Spanien um feinen Sahnenschritt näher. Jedes Wort bes Characters muß bas Bolk, dem er angehört, das Land, welches diesem Bolk bie Physiognomie aufdrudte, die Bildungsftufe, die er einnimmt. Die momentane Situation, in der er fich befindet, wiedersviegeln, und bies Alles muß nun noch obenbrein, wie bas Waffer burch ben Wellenschlag, durch das Originelle seiner Individualität, das sich jeder näheren Bestimmung durch allgemeine Kategorieen entzieht, s eigenthümlich gebrochen werben. Das resultirt nun nie aus einer nüchteren Berstandes-Operation, bie übrigens immer noch viel höher zu schätzen ift, als die naiven Ergusse einer gewissen, felbst ber Gebanken-Erzeugung völlig unfähigen Trivialität, bie fich namentlich in Desterreich gern für Poefie verkauft; es resultirt w nur aus einem schöpferischen Proceg und ift eben barum ber beite Beweiß bafür, bak ein Werk aus einem folden hervorging.

Wer sich das oben von mir berührte Verhältniß zwischen Stoff und Form nicht flar gemacht hat, ber wird an bem Dichter Alles tadeln, mas ich loben muß. Sein Drama ift fast planlos 16 und beshalb taum zu entwickeln; allein bas mar bas Greignig, bas er barftellte, ebenfalls und konnte gar nicht anders fein. Es fehlt an einem Selben im gewöhnlichen Sinn, ber als erster Träger ber Sandlung im Mittelpunct steht und die übrigen mit agirenden Versonen in gehörig abgestuften Gruppen um sich ber so versammelt, benn hofer giebt feineswegs einen solchen ab. Doch gerade dieß ist characteristisch und schlägt in's Tragische um; bas Thun ging, wie es natürlich war, von Vielen aus, bas Leiden ergoß sich über ein einziges Haupt. Die Berse sind un= regelmäßig und nicht felten hart und rauh; aber bas Stammeln s fleidet die Muse hier vortrefflich, benn sie läßt Menschen reden. benen die Gedanken nicht aus dem Ropf wollen, benen fie fchneller in Urm und Bein fahren, als in die Bunge. Bon ber foge= nannten schönen Diction ist nun, wie ich wohl nicht erft zu bemerken brauche, gar keine Spur, doch bafür wird ber Kritiker so bem Simmel unter allen Umftanden banken, und hoffentlich wird auch der Lette des Publicums bald einsehen, daß der leichte,

acterlofe, niemals ftodende Rede= und Phrasenfluß, ben

man unverständig genug so nennt und ber auch nicht das Mindeste von den Geburtswehen veranschaulicht, womit Leidensichaften, Entschlüsse und selbst Gedanken hervortreten, nie etwas Anderes beweist und beweisen kann, als die ganzliche Ubs wesenheit aller Eigenschaften, die den dramatischen Dichter machen.

Ich freue mich, von einem so erquidlichen Talent, wie es sich in Andreas Hofer von Wilhelm Gartner zeigt, Zeugniß ablegen zu können und gebe aus ber Scene zwischen Hofer und dem Vicekönig eine Probe.

Weugen. Und wenn nun Guer Kaiser Euch nicht mag? Hofer. Wer sagt daß? Fragt ihn, ob wir ihm nicht lich! Weint Ihr, weil er uns abgetreten hat? Wist Ihr, daß er nicht Vaterschmerz empfand, Da er den Rücken den Throlern wandte? Er warf uns — eines seiner Kinder Warf er zum Raube hin, Damit er seine andern Kinder rette.

Eugen. Und warum warf ber Kaiser grade Euch Bor allen seinen Kindern hin zum Raube?

20 Sofer. Beil wir von Allen ihm das Liebste find! Eugen. Das ist mehr Beisheit, als ich fassen kann.

Hofer. Wie seid Ihr doch so vornehm und so blind!
Ich hatt' zwei Hunde, beide treu,
Doch einer rettete mein Leben einst
Aus schlechtem Bolk, das blieb mir im Gedanken,
Ich hielt ihn gut und konnt' ohn' ihn nicht sein.
Da kam einst Bathe Bichler auf der Mörr:
André, sprach er,

Laß mir von den zwei Hunden einen! — An beide hatt' ich mich gewöhnt, versteht Ihr — Was meint Ihr, welchen ich von beiden gab? Den, dem ich's Leben dankte, oder

Den zweiten?

5

0

Eugen. Den zweiten!

Den, dem ich's Leben bantte, gab ich. Hofer. Jest weiter. Andern Tages in der Fruh, Da hört' ich braugen an ber Thur mas heulen. Frisch war ich auf und sah hinaus zum Fenster, Da stand mein Türke draußen auf der Stiege, Roch die gerriff'ne Rette an bem Salfe, Und fprang, wie närrisch, an ber Wand hinauf. Türk, rief ich, guter, treuer Türk, Komm, komm herein! — und that ihm auf die Thure — 10 Du bleibst bei mir, Du kommst mir nimmer fort! Ich hatt's gewußt, der reißt die Rett' entzwei Und kommt mir wieber, barum gab ich ihn Mit Lachen, ihn just, nicht den andern. Merft Euch, Majestät, die Sundegeschichte!

Ich benke, ber Leser wird sich die Hundsgeschichte und ben Dichter auch merken, sollte er auch Einiges barüber vergessen, und träse dies Schicksal selbst die jüngsten Unsterblichkeiten.

#### 44.

### Die Wahabitin.

Ein Trauerspiel von Binceng B. Beber, in vier Acten. 1849.

Der Versasser bes gegenwärtigen Trauerspiels brachte vor Jahren einen Spartacus auf die Bühne, der, obwohl vom Publicum mit Beisall begrüßt, sehr rasch und zu rasch wieder 25 vom Repertoir verschwand. Ich würde es der Intendanz des Burgtheaters Dank gewußt haben, wenn sie den Spartacus wiederholt und die Wahabitin unaufgeführt gelassen hätte, denn jenen hatte der großartige historische Stoff trotz der dilettanten= haften, saft novellistischen Behandlung mit einem gewissen Mark w

erfüllt. Diese dagegen ist ein in Scene gesetzer Operntegt. Die höhere Kritik durfte sich mit dem Stuck gar nicht besassen, wenn es ihr nicht eine Gelegenheit darböte, die Stellung des Schauspielers in einer ihrer dunkelsten Schattenseiten zu beschuchten und eine damit enge zusammenhängende ernste Frage an die Bühnenverwaltungen zu richten.

Wer ift biefe Bahabitin? Gine Jungfrau von Orleans ohne ihre Motive, eine improvisirte Amazone, welche die Schranken bes Geschlechts übersprungen hat, nicht, weil der Finger Gottes so fie gebieterisch hinüberwies, sondern weil fie ihrem Bater ben in der Schlacht gefallenen Sohn erfeten und, wie fie felbst einmal fagt, die Bewunderung der Welt erlangen will. Es kann Leute geben, die diefe armselige Urt der Motivirung der abgrundtiefen Schiller'ichen vorziehen, weil fie diefelbe, nach bem trivialen 15 Natürlichkeitsprincip gemessen, menschlich zugänglicher und begreiflicher finden. Aber Schiller mußte fehr mohl, warum er feiner Johanna neben ber flammenden Begeisterung für Könia und Baterland noch eine ganze muftische bis in die fernfte Rind= heit hineinreichende Reihe von Bisionen, Traumen und Erschei= so nungen lieh; er mußte fehr wohl, warum er ihrem Entschluß, ber erft bei dem Unblick bes ihr als Zeichen verheißenen Belms, nun aber auch plöglich, reif murbe, fo viele Momente bes Bitterns und Bagens, bes Zweifelns, ja bes inftinctartigen Wiberftrebens vorangehen ließ. Denn ein Weib, das sich in Schlacht und 25 Kampf hineinstürzt und den ihm angewiesenen Kreis mit dem Diesem geradezu entgegengesetten vertauscht, ist nur bann nicht mehr abstoßend und widerwärtig, wenn man erkennt, daß es nicht anders tann, daß es von höherer Macht getrieben wird. Dieg wird aber eben nur auf bem von Schiller eingeschlagenen 20 Wege, der weit über die Sphare der nuchternen Selbstbeftimmung hinausführt, anschaulich gemacht; ein einfacher Willensact, wie auch immer hervorgerufen, ift dazu durchaus nicht hinlänglich. Nicht bas Individuum darf fich von den Forderungen ber Natur

entbinden, im temen verfinlichen Drunge, fei ober icheine biefer and not 1. che, genup zu thun; nur die Ratur felbft fam er timmeren, um auf biefe Weife einen großen, burch gewöhr tin. Mitte, nicht mehr realifirbaren Inved zu verwirflichen I'm Diener ift er namlich vergönnt, fich bas Universum, all t aus einer unendienen Rieibe von Kreifen bestebend, vorzusteller, Die fich untrafformie aus einander wickeln und von denen der neuere der engeren in dem Sinne bebingt, daß die für biefen geftender fieben, in bemielben Moment aufer Kraft treten, mi 14. nice der in ierem berrichenden hindernd und hemmend 311-16 Barum fällt der Unterschied zwischen Mann CH. Bearing Parkets 2112 Mil 122 im in dem Augenblick weg, wo in ber fleinen Mein Dern Griffe bei wibe Geichlechner umfaffende Menich ift, but beid burd ein aufterordemliches Werfreng ein großes und undhusunges ihm erreite nerden kann. Daß es wirklich fox ficht nick der Dieber freilit zuwer gezeigt haben, ober boch jugleich gegen, danen ben Schiller gunachft ber ausführliche, ben ungladichen fabert bie Reiche und bes Bolts im Allgemeinen mit der nordigen Eindernglichten barftellende Prolog, daher weiter im einer An ber Tragivie bie fich ohne Unterbrechung » folgenden. 222 Nomnungen und Aufrichten vernichtenden Schickialdichlage. An er der aber gerban, hat er uns überzeugt, daß eine hobere Made emarrien muß, wenn noch eine Wendung jum peil eintreten ich is mirt er mit diefer nicht mehr framers haft unterbandeln und nicht von ihr eima nur ein Drei-Biertels # Wunder ausbedingen onn nun in das Unmahrscheinlichere auf einmal das Babriceinlichere geworben. Er wird nicht die natürlichen Arafte bes Mannes verftarfen, sondern bem Beibe, bem "zitternden Geschöpe", übernatürliche Kräfte verleihen; er wird nicht auf einen ichon einmal umfonft geschleuberten Burfbleg eine beffer geichliffene Spipe feben, fonbern einen Gras-

n zum Burfipieß erheben. Gelingt es ihm dann noch, bas zewöhnlichen Ordnung ber Dinge momentan entruckte Indis



viduum durch die von ihm ausgehende That in einen Conflict mit fich felbst zu verseten, ber es diefer Ordnung am Biel seiner Laufbahn wieder unterwirft, und auch diesen Conflict noch durch eine lette, höchste, nun aber rein menschliche und s sittliche Rraftanftrengung zu lösen, fo hat er ben Ring, in bem fich jedes echte Runftwerk bewegt, vollständig geschloffen, und die Kritik hat nur noch zu ermitteln, was der Ring neben anderen Ringen bedeutet. Diese Intentionen aber maren es, die Schiller bei seiner Jungfrau von Orleans leiteten, weil sie 20 als allgemein gültige ihn leiten mußten, und wie man auch über die Ausführung im Einzelnen benten, wie man namentlich bie Begründung ber innern Krifis durch Johannas plögliches Berlieben auf bem Schlachtfelb betrachten moge: ber Bau feiner Tragodie ift unanfechtbar. Auf den Bau aber, auf die Solidität w ber Grundveften, kommt es an, nicht auf die Buntheit ber Tapeten, womit die Bande behangt werben.

Sehen wir nun von der Motivirung und vom Namen ab. so haben wir unfere alte gute Bekannte, Johanna, vor uns und, mit Ausnahme berjenigen Bariationen, welche felbst bie sclavische noch von der wirklichen Covie zu unterscheiden pflegen, auch ihre sämmtlichen Berhältniffe. Abileh, die Ba= habitin, steht als weiblicher General an der Spite ihres friege= rifchen Bolts, wie Rene. Sie liebt ihren Keind Galib, ben Sheriff von Mecca, ber fie auf einem ihrer Streifzuge gefangen s genommen hat, und wird geliebt von ihrem Freund, dem Franken Delille, der fie wieder aus der Gefangenschaft befreit. Nun steht sie zwischen Beiden, wie Johanna zwischen ihren frangofischen Werbern Dunois und la Sire, benen fie Richts gewähren tann. und bem Britten Lionel, bem fie Nichts gewähren barf. Unftatt 20 der Agnes Sorel erscheint eine Schwester, Alifa, die, wie diese, auf Bertranen bringt, und, wie biefe, vergebens; anftatt bes an= klagenden Baters Thibaut ein Dheim Suffein, der blind ift und zugleich Radi. Es gefellt fich hinzu Achmed, Suffeins Führer, dem diefer einft den Bater umgebracht hat, und ber ihn und fein Bolt bafür verberben will. Gine weitere Beigabe ift Brene, eine griechische Sclavin, die ben Galib liebt, und als er sie wegen seiner Leidenschaft für Abileh verschmäht, in's Wahabitenlager zieht, um die Nebenbuhlerin aus ber Welt zu ! ichaffen, wozu es freilich nicht tommt. Dieje fogenannten Charactere wiffen aber burchaus Richts vom Gefetz bes zureichenden Grundes und find blog durch die Ramen, die fie führen, von einander unterschieden; es ware so verkehrt, fie entwickeln gu wollen, wie in hölzernen Buppen nach Herz und Eingeweide zu w Die Handlung, um den hier kaum anwendbaren Ausbruck zu gebrauchen, spinnt sich nun fo ab, daß Ubilehs Liebe von Achmed ausgefundschaftet und daß fie, die ihr Bolt vor Mecca führt, ohne stürmen zu lassen, von diesem öffentlich bezüchtigt wird, sie habe es verrathen und wolle es, um "in der w Sunde dumpf'gen Schoof 3u gelangen, bem auf Entfat harrenben Feind in die Sande liefern. So arger Dinge geziehen, wird Abileh von ihrem blinden Dheim zur Berantwortung gezogen; statt sich aber zu rechtfertigen, schweigt sie und läßt sich verfluchen. Wie sollte fie auch anders? Johanna d'Arc schweigt » ja auch, und der kleine Umstand, daß diese schweigen muß, weil fie wirklich nicht mehr zu ben Beiligen und Reinen gehört, Adileh aber reden könnte, da fie niemals an Berrath gedacht hat, kommt ja wohl nicht in Betracht. Sie wird hierauf von ihrem Oheim zum Tode verurtheilt, als aber die bazu beorberten s Sclaven ben Spruch an ihr vollziehen wollen, erfticht Delille fie und glaubt ihr fo "die Ehre" zu retten. Karl Moor erfticht seine Amalia auch, aber freilich aus einem anderen Grunde. Ift es benn fo ichwer, zu erkennen, daß das Ungeheuerste sich in's Lächerlichste umsett, wenn es nicht in der Gestalt der unbe- s bingten Nothwendigkeit erscheint? Dann versöhnt er fich mit bem jum Schluß wieder als Sheriff auftretenden, im zweiten Act ichon ch fich felbst zum Derwisch begradirten Galib, und die heiden

Nebenbuhler reichen sich über ber Leiche ber Geliebten bie Sände.

Dieser Handlung und diesen Characteren entspricht, wie natürlich, die Sprache. Ich gebe nur eine Probe.

"Und furchtbar broht des Fremblings Rachezeichen, Ein Sarglicht, haschend nach des Speriffs Leben!"

Б

Das sagt Abileh neben anderem Unsinn in einem Monolog. Wer sich ein haschendes, d. h. ein mit Händen oder doch mit Greiswerkzeugen ausgestattetes Sarglicht vorstellen kann, der ist zo zu beneiden, denn für ihn kann es durchaus nichts Undenkbares mehr geben. Doch ich vergesse, daß es Leute giebt, für die die Poesie anfängt, wo der Verstand aushört. Die finden hier vielsleicht ihre Vefriedigung.

Und nun zum Resultat. Ich will diesmal nicht fragen: 15 darf man dem Bublicum folche Stude bieten? Ich will einmal fragen: barf man ben Schausvieler bamit qualen? Mit ihren Characteren, die keine find, und ihrer Handlung, die keine ift, erinnern sie an ein gewisses Spiel ber Rinder, bas beginnt: Stock, bu follst Pferd fein, nun fort nach Rom! Doch die 20 Rinder reiten dieje ihre Pferde felbft, fie zwingen die Ermach= fenen nicht, aufzusitzen und sich zu geberden, als ob sie wohl beritten seien. Solch ein Zwang wird aber bem Schausvieler angethan, wenn er nichtiges Beug, das er in seiner ganzen Hohlheit und Leerheit durchschaut, auswendig lernen, und als 25 ob er es für Etwas hielte, mit Emphase vortragen, ja sich wohl gar, wenn die Wirfung ausbleibt, von einer unverständigen ober niederträchtigen Kritik dafür verantwortlich machen laffen muß. Ermagen bie Bühnen=Bermaltungen gehörig, mas bas heißt? Das ABC zu beclamiren, ift eine Rleinigkeit bagegen, w benn babei kann immer noch ein Eindruck heraus kommen, als ob etwas Erschütterndes und Hinreißendes in einer bem Buhörer fremden Sprache vorgetragen wurde. Gine folche Täuschung fällt aber bei einem an Unsinn reichen beutschen Operntext, ber

gesprochen, nicht gesungen, und also verstanden wirb, unbedingt weg.

Die Kunft ber Schauspieler und die Rücksicht bes Publicums auf die Anstrengungen berselben bewahrte das Stück vor dem gänzlichen Durchfallen. Uebrigens soll es, sicherem Vernehmen s nach, schon vor Jahren angenommen worden sein.

# 45. Zur Berftändigung. 1849.

Es mag in gegenwärtigem Moment bedenklich fein, ein w politisches Programm für ein Journal abzufassen. Denn, wenn es fich auf specielle Puncte einläßt, wird fich, der unwiderftehlichen Bucht ber Ereigniffe gegenüber, früher ober fpater nur gar zu leicht die Alternative ergeben, daß man mit fich selbst in Widerspruch treten ober auch einen Weg, den man Anfangs als 18 besonnener Mann einschlug, auf die Gefahr ber Selbst-Bernichtung bin, als Don Quixotte zu Ende wandeln muß. Wenn es biefe Gefahr aber zu vermeiden fucht, kann es fich zu fehr im All= gemeinen halten und beshalb leer ericheinen. Bas will ein Rournal bagegen ausrichten, wenn die für Jedermann unberechen- w bare Geschichte eine Wendung nimmt, welche manche unserer theuersten Hoffnungen wieder auf lange zu vertagen scheint? Es fann ben guten Tag nur benugen, nicht machen. Daß es aber Sonne, Mond und Sterne anertennt, daß es fich, mas bie leitenden Ideen betrifft, mit den Beften der Zeit im Ginklang # befindet und höchstens über den Grad der Durchführbarkeit in einzelnen Fällen abweichende Ansichten hat, bas brauchte es faum erft zu versichern.

Anders, wie im politischen, verhält es sich im Kreise der Wissenschaft und der Kunst. Diesen kann man sich aus Ge- naueste abstecken, und das wollen wir thun. Wir werden uns

vor Allem beftreben, dem Bublicum die fammtlichen Erscheinungen von positiver und negativer Bedeutung, welche in bemjelben hervortreten, in möglichst rascher Würdigung burch competente Specialitäten vorzuführen und ihren Busammenhang mit bem s großen Entwicklungsproceg und bem Gesammtleben ber Nation nachzuweisen. Wir werden hiebei dem Neuen den Vorzug, der ihm bes größren Interesses wegen gebührt, nicht vorenthalten; wir werden uns von Beit zu Beit aber nach bem Alten umfehen. wenn es noch nicht hinreichend gewürdigt und zu früh in ben 10 Sintergrund gurudgebrangt fein ober wenn es überichatt werden Wir werben, wo es sich um noch ungelös'te Probleme handelt, in leitenden Artikeln die allgemeinen Anhaltspuncte aufzustellen juchen, und hoffen so in freier Form Etwas zu bieten, mas nicht gar zu weit unter einer angewandten 45 Aefthetif und einer damit verbundenen Literatur=Beschichte der Gegenwart bleiben durfte. Die bisberigen Literatur=Beitungen von stricter Observang trennten biese beiben Zwede zu fehr und verloren fich entweder in's Abstracte ober Registraturmäßige; barum wirkten sie so wenig. Wir bekennen hierbei aufrichtig, 20 bag wir nicht miffen, ob mir, indem wir uns dieses Biel fegen, einem bereits vorhandenen Bedürfnig entgegen kommen, ober nicht; wir find jedoch der Ueberzeugung, daß ein folches Bedurfniß fehr bald erwachen wird. Denn unfer Bolt, bas icon zu viel gedacht und gelernt zu haben fürchtete, burfte zu der 25 Einsicht gelangen, daß es noch nicht genug gedacht und gelernt hat. Es wird bann zu ber in ber Rrifis des verhängnisvollen porigen Sahres fo hart geschmähten Literatur zurückfehren mussen und ein übersichtliches Organ, wie wir es beabsichtigen, nur ermünicht finden fonnen.

Wir haben hiemit unsere Hauptaufgabe bezeichnet. Wir wissen jedoch sehr wohl, daß man ein Ziel nie leichter versehlt, als wenn man es zu schnell erreichen will. Wir werden dem Publicum daher das, was ihm lange lieb und gewohnt ge= wesen ist, nicht entziehen, um ihm etwas Anderes, das es vielleicht noch nicht begehrt, aufzudringen. Im Gegentheil, unser Feuilleton soll auch für seine Unterhaltung sorgen, und die von uns ansgeknüpsten Berbindungen setzen uns in den Stand, unseren Lesern auch aus dem Gebiet des Dramas, des Romans, der Novelle, der Reisebeschreibung, des Genrebildes u. s. w. die interessantesten Mittheilungen zu versprechen, denen sich aus den ersten Städten Deutschlands, und nicht aus diesen allein, Originalcorrespondenzen über die socialen Berhältnisse und Wochens oder Monatsberichte anschließen werden. Daß wir die Theaterkritik im weitesten Umsang mit zu unserem Kreise rechnen, versteht sich von selbst. Wenn übrigens die drängende Fülle des politischen Stoffes das Feuilleton in der ersten Zeit etwas zu sehr verengen sollte, so wird das auf keinen Kall lang dauern.

Die Berlagsbuchhandlungen in und außerhalb Defterreich 15 mussen wir ersuchen, uns nur die gehaltvollsten der bei ihnen erscheinenden Werke einzusenden, da wir uns durch den Empfang eines Exemplars nicht zur Besprechung mittelmäßiger Literatur= erzeugnisse verpslichtet halten können.

46.

### Strueniee.

Eine Betrachtung über ben Stoff, bei Gelegenbeit ber Laube'ichen Bearbeitung beffelben angestellt.

#### 1849.

Nicmals ist auf bem Welttheater eine furchtbarere Tragobie 25aufgeführt worben, wie biejenige, die den Namen des Grafen Johann Friedrich von Struenfee trägt. Das kleine, Meer umflossene, in Nebel eingehüllte Dänemark scheint dazu bestimmt zu sein, dem tragischen Dichter die ungeheuersten Stoffe zu liefern. Als Shakespeare das erschütternoste, die Ab= 30-

gründe ber Menschennatur am tiefften und unbarmberzigften aufreißende feiner Gebilbe, ben Samlet, hervorbrachte, ba hatte er sich zuvor vom Saxo Grammaticus die Familien= geheimniffe eines uralten, langft verschollenen banischen Ronigs= 5 geschlechts erzählen laffen. Und wenn einer seiner Nachfolger bereinst ber schaubernben Menscheit an einem erschöpfenden Beispiel wird veranschaulichen wollen, welch ein Meuferstes in ber Welt möglich ift, fo lange fie unbedingt von ber unumschränkten Willfür eines einzelnen, jeder menschlichen Schwäche unterworfenen 20 und nicht einmal gegen Bahn= und Blodfinn geschütten Indi= viduums abhängt, fo wird er ben Schatten Struenfees herauf= beschwören. Um Schluß der dann entstehenden Tragödie wird fich nicht bloß jedes Bolk ausdrücklicher, wie jemals, an das erste Gebot: ich bin ber Berr bein Gott, bu follft nicht andere 15 Götter haben neben mir! gemahnt fühlen, sondern auch jeder Aronenträger wird demuthsvoll ausrufen; ich will fein Gott mehr Geschieht dieg nicht, so ist das Werk verfehlt.

Christian ber Siebente bestieg als Jüngling von siebzehn Jahren den dänischen Königsthron. Die Natur hatte ihn nicht 20 karg ausgestattet, und er wäre in einfachen Verhältnissen ohne Zweifel etwas Tüchtiges geblieben oder geworden. Lodungen und Verführungen, die sich an den höchsten Plat ber Gesellschaft knupfen, mar er nicht gewachsen, und in kurzester Frist bezahlte er seine Erhöhung durch einen physischen und 25 moralischen Bankerott, der ihn noch unter das Thier herab= Ob hicbei ein teuflischer Blan mit im Sviele war, ober ob ihn bloß feine schrankenlose Bergnügungssucht und bie bamit verbundene Arbeitsscheu so weit brachte, läßt die Geschichte unent= schieden. Gewiß ist, daß der absolute Monarch, der über allen 30 Widerspruch erhabene Stellvertreter Gottes auf Erden, sehr bald auf den Bunct gurud glitt, wo er wieder gu feinen Rinder= spielen griff, wo er sich täglich mit einem Mohrenknaben und einem Mohrenmädchen balgte und big, und wo er nur noch die Kensterscheiben des Schlosses, die er zertrümmerte, und die Statuen bes Gartens, benen er bie Röpfe abichlug, feine Souverainität empfinden ließ. Gewiß ist nicht weniger, daß sich in feiner eigenen Umgebung eine Berfon fand, die feinen Stumpffinn für ihre Zwecke auszubeuten und ben Donnerkeil in feiner Sand s geschickt zu brauchen verftand. Neben bem entmarkten Chriftian stand ein junges, feuriges, begehrendes Weib, die Königin Caroline Mathilbe, eine Tochter Albions und erst funfzehn Nahre alt, als fie mit ihm verbunden wurde. Aber fie hatte trot ihrer Jugend und ihrer Schönheit ihm nie einen Eindruck w abgewonnen; faum daß zum Beweis der wirklich vollzogenen Bermählung aus Mathilbens Schoof in bem fiechen Kronprinzen ein schwächlicher Zeuge hervorging. Im Hinterarund. fümmerliche She mit Arqueaugen überwachend und die Verhältnisse beobachtend, lauerte bie Konigin Mutter Juliane, ihren in 18 jedem Betracht elenden, aber von ihr mit Affen-Bartlichkeit geliebten Sohn Friedrich an ber Band und, eine zweite Lipia. fest entschlossen, ihm um jeden Preis und durch welches Mittel es immer fei, die banische Konigsfrone zu verschaffen. ein ausgesogenes, unter der verkehrtesten Bermaltung fast er= 20 liegendes und jeglichem Glücksritter Breis gegebenes Land, bewohnt von einem zwar gutmüthigen, aber doch nach und nach in Folge des materiellen Drucks aus feiner Bewußtlofigkeit er= machenden Bolte.

In diesen Areis der schon brütenden Eumeniden trat, vom song selbst bei der Wiederkehr von einer zu seiner Auffrischung unternommenen Reise nach Copenhagen mitgebracht, der Schlese wig-Holsteinische Superintendenten-Sohn Johann Friedrich Struense ein, und zwar zunächst als Arzt. Christian stellte ihn seiner Gemahlin vor, und als er bemerkte, daß sie ihn nicht so gerne sah, drängte er ihr — ein verhängnisvoller Zug! — ihn hartnäckig selber auf; wenn aber sein damaliger eigentlicher instling, der Graf Holt, sich darin gesiel, den Widerwillen,

ben sie auch gegen ihn hegte, zu steigern und ihren Haß herauszusordern, so benahm sich Struensee so zart und ehrsuchtsvoll gegen sie, daß er sich in nicht gar langer Zeit ihre Hochachtung und ihr Bertrauen erward. Noch rascher wuchs er in
ber Gnade seines Herrn, den er viel früher beherrschte, als es
Jemand gewahrte oder auch nur ahnte; es war freilich leicht,
zu diesem Ziel zu gelangen, die Gabe, den Blödsinnigen zu amüsiren, reichte dazu hin. Bald theilte die Königin ihm ihre verschwiegenen Wünsche und ihre weit gehenden Zwecke mit; er
verband sich mit ihr und gab ihr gleich darauf einen schlagenden
Beweis seiner im Stillen gewachsenen Macht, indem er Holtz
zum Fall brachte und ihr ihren Gemahl wieder zusührte.

Best murben alle Waffen mit Erbitterung gegen ihn gefehrt. Die Minister, die auswärtigen Diplomaten, das Hofgesinde, Alles 25 verschwor sich gegen ihn. Aber Nicmand richtete Etwas aus, und Die Bersuche, ibn ju fturgen, zeigten nur, wie fest er ftand. Bom Erzieher des Kronpringen und dem Lector des königlichen Baares stieg er mit Schwindel erregender Schnelligkeit, einem Nachtwandler nicht unähnlich, ber, dem glänzenden Gestirn bes so Himmels folgend, vom Erdgeschof aus den Gipfel des Sauses erflimmt, zum Beheimen Cabinets=Minister, wurde in den Grafen= ftand erhoben und fungirte bald mit unumschränkter Machtvoll= kommenheit als alter ogo bes Monarchen. Nun befand er fich auf einer Bobe, auf welcher fich zu behaupten allerbings nicht 85 leicht, aber ben Umständen nach doch auch nicht unmöglich, ja nicht einmal zu ichwer war. Und mas hatte er wirfen fonnen, wenn er das verstanden hätte! Manche der nothwendigen Vor= sichtsmaahregeln ergriff er auch in der That. Der König, das Automat in Menschengestalt, ward für Jedermann, der nicht zu so Struensees Freunden oder Creaturen gehörte, unzugänglich ge= macht und von den Unhängern deffelben, wie von einer leben= Digen Mauer, umgeben. Un die Stelle Solfs, die nicht unbejett bleiben durfte, da der Minister doch nicht immer mit der Maje=

stät Karten spielen konnte, trat ber Graf Brandt, ben Struensee sich unbedingt zugethan wußte. Auch der früher verbannte Graf Ranzau=Afchberg, auf ben ereben fo fest bauen zu dürfen glaubte. ward zurudberufen. Im hauptpuncte aber ließ er es burchaus ermangeln, und von dem hing Alles ab. Statt mit der Macht 5 felbst zufrieden zu sein, griff er auch mit untluger Begier nach ihren äußeren Zeichen; ftatt, wie Richelieu in einem bekannten Fall, dem König, wie ein Söfling, auf dem Ball die Lichter vorzutragen und sich dafür durch die Dictatur im Cabinet zu entschädigen, stellte er sich bei jeder Belegenheit prahlerisch in den 10 Vordergrund und zerftorte badurch muthwilliger und unnüger Beise ben letten Rest eines Scheins, ber ihm beilig batte fein follen, wenn auch nur aus bem einfachen Grunde ber Gelbiterhaltung. Eben so menig konnte er es über sich gewinnen, die erlangte Macht mit Maaß und mit der nöthigen Ruchsicht auf 15 bestehende Verhältnisse zu gebrauchen. Entschlüsse, die dem römi= ichen Senat Ropfzerbrechen gefoftet haben murben, faßte er in einem Augenblid. Anordnungen, bei benen Julius Cafar geftutt hatte, wie 3. B. die Aufhebung bes Staatsraths, feste er fo unbedenklich in Bollzug, als ob von der Realifirung eines un= 20 schuldigen Einfalls die Rede gewesen wäre. Und die verletenbite Form mar ihm die liebste. Er ging mit dem Donnerkeil in feinen Banden um, wie die Rinder mit einem neuen Spielzeug. das fie gewöhnlich zerbrechen, weil fie unaufhörlich damit klappern. Darum ift es auch unentschieden geblieben, ob er fich aus mahrer s Begeisterung, aus unwiderstehlichem innern Drang, oder aus Gitelfeit und Sucht, ju glangen, jum Reformator in Danemark aufwarf. Gerade dieß macht ihn aber zum tragischen Character. und zwar in bem Sinn, daß er bas Rechte allerdings gewollt, daß er jedoch aus zweideutigen Motiven gehandelt und aus die= 20 fem Grunde nach bem gerechten Schluß bes Schickfals nur faen, nicht auch ernten gedurft hat.

Auch die Königin ergab sich dem Genusse ihres Triumphs

bis zur Trunkenheit und forderte bie Scheelsucht beraus, wie Struenfee ben haß und die Rache. Gin Feft drangte bas andere bei ihr, wie Struenfee eine tollfühne Maagregel auf die andere folgen ließ. Dabei wurde die Berbindung Beiber immer inniger, 5 und die Unvorsichtigkeit, mit welcher fie gepflogen murde, erreichte bald einen Grad, ber ber Berläumdung die frechste Bunge losen mußte. Als die Königin mit einer Brincessin niebertam, brangen bie zweibeutigften Berüchte, bie boshafteften Bonmots schon bis zu ihrem Bett. Sie fand ben verlorenen Schwerpunct so jest wieder und feste dem vertrauten Umgang mit Struenfee für eine Zeit lang engere Schranken. Das half auch, die Chrfurcht vor der Majestät kehrte noch einmal zurück, man glaubte zu weit gegangen zu sein und hatte wohl auch Recht. gerieth wieder in's Schwanken, als bieses Ziel erreicht war, und 25 fette fich nun über Alles hinaus. Was mar begreiflicher? An ein Gefpenft gekettet und im vollen Glang ber Jugend und ber Schönheit stehend, unterlag fie nur einer Natur-Nothwendigkeit, wenn fie fich von ihrem Efel, ihrem Schauber und Abichen vor bem Gemahl in ben Armen eines Mannes zu erholen suchte, an so bem fie damals nur noch eble, hinreißende Seiten kannte. es geschah, ift keinem Zweifel unterworfen, aber Niemand braucht fich zu bemühen, fie zu entschuldigen, weil Niemand es magen wird, sie zu verdammen. Doch es hatte furchtbare Folgen, benn nun war den Keinden eine Baffe in die Sand gegeben, mit der 25 fie die Königin selbst, die sonst unverletzlich, wie unverantwortlich, gewesen wäre, tödtlich treffen konnten, und sie wußten sie zu Als Chebrecherin konnte sie vor Gericht gezogen brauchen. werben, mit ihr aber ftand und fiel Struensee. Dieser führte nun gerade in bem gefährlichen Moment, wo nicht bloß Ginzelne so mehr, sondern fast alle Stände des Reichs gegen ihn erbittert waren und wo es nur noch am Mittel zur gemeinschaftlichen Berftandigung fehlte, um entweder eine Berfchwörung ober eine offene Revolution zu Stande zu bringen, die Pregfreiheit ein.

Nun war das Mittel da. Wie die Preffreiheit ausgebeutet wurde, zeigte fich baburch, daß fie unbedingt zurückgenommen werden mußte. Aber wie schnell das auch geschah, es war schon ju fpat, bas gange Land mar ichon mit ben nieberträchtigften Basauillen auf den Cabinets-Minister, ja auf Ronig und Konigin 5 überschwemmt, und die Saat ging wuchernd auf. Alles murrte ober fluchte, auch bie Bauern, obgleich Struenfee fie aus Sclaven zu Menichen gemacht hatte. Sogar nach bem fernen Holstein hinüber hatte ber freche Strom der Schmähungen und Verdächtigungen fich ergoffen; ich habe felbst als Knabe. 10 fechszig Sahre fpater, noch vergilbte Exemplare ber bamals vom Abel ausgestreuten Flugblätter in meinem Baterlande Dith= marichen in Sanden gehabt, die, forgfältig aufbewahrt, von Beschlecht auf Geschlecht, wie ein Evangelium, übergegangen waren. Europa jubelte bem fühnen Mann, ben es feiner Bermegenheit 15 halber für einen großen hielt, freilich zu. Aber an bem Rrang. ben das Ausland ihm aufgesett hatte, konnte er sich nicht fest= halten, als in Danemark ber Boben unter feinen Fugen wich.

Allerdings hätte er nur in Wahrheit zu sein brauchen. mas er zu fein ichien, und er murbe jeden Sturm bestanden haben, so Aber es ergab fich eben ein Bruch in feiner Ratur, als es gur Probe, ja als es nur zur Vorprobe tam. Sein Benehmen bei einem an fich höchft unbedeutenden, aus gang partiellen Urfachen hervorgegangenen Matrosen-Aufstand war entscheidend für sein Es zeigte fich bei biefer Gelegenheit, daß ihm ber 25 Schickfal. Muth fehlte, und nicht bloß der physische, wohl mehr ober weniger von der Stimmung der Nerven abhängige, sondern auch der höhere, der Alles an Alles fest, wenn es gilt, und nicht lange marktet und makelt. Man fah, daß er ben Donner= feil, den er jo gern unnut zu schwingen pflegte, im rechten so Moment nicht zu ichleubern magte. Dies Geheimnig marb von ben Matrofen am Safen ausgeschrien, es tam in ber Rinder Mund, und nun war feinen Feinden die Barole gum rafchen

handeln gegeben und ber Weg vorgezeichnet. Man mußte ben der Furcht Zugänglichen überrumpeln. Natürlich bildete bie Königin-Mutter Juliane ben Mittelpunct, um den herum Die Sie hatte fich bisher mit ftrenger Meisten sich gruppirten. 5 Consequenz noch immer im Sintergrund gehalten und nur schüchtern für den einen oder andern Fall einige Borbereitungen getroffen; sie hatte jede offene Reindseligkeit angstlich vermieden und die Beuchelei fo weit getrieben, daß fie bei der neugebornen Brinceffin Gevatter geftanden hatte. Jest faßte fie beftimmte 20 Berfcmorungsplane und fah fich nach einem Bertzeug um. Buerft marf fie ihr Auge auf Rangau=Afchberg, ber feit ber Auflösung des Staatsraths Struenfees entschiedenfter Widerfacher geworden mar. Aber sie brauchte nur einen Arm, und Rangau hatte auch einen Ropf. Darum lich fic es einstweilen 25 dabei bewenden, daß fie ihm im Allgemein schmeichelte, jedoch nicht entschieden gegen ihn herausging. Wie sie fich noch nach einem Ersagmann für ihn umsah, trug sich ihr ber Oberst Röller aus freien Studen an, ber eins ber in Covenhagen liegenden Regimenter commandirte und Struenfee aus fleinlichen Gründen po tödtlich haßte. Sie griff begierig zu und gog nun auch Rangau in's Bertrauen, der in einem unwillfürlichen Anflug von alter Theilnahme für Struenfee oder in einer Regung von Pflicht= gefühl ihn turg zuvor dringend gewarnt, aber burch feine Borstellungen bei ihm so wenig ausgerichtet hatte, daß er in doppelt es großer Erbitterung von ihm geschieden war und sich beshalb zu Allem bereit finden ließ. Der Commandant der Dragoner, Oberft Eichstädt, ein eben so unbedeutendes als obscures Individuum, wurde bloß dadurch gewonnen, daß eine Königin ihm die Ehre erwies, fich um ihn zu befümmern; er follte in Röllers Fauft 30 das Schwert vorstellen. Während dies Alles geschah, häufte Struensee feine Schler, mar in einem und bemfelben Augen= blid tollfuhn und feige zugleich, löf'te bie aus lauter Norwegern bestehende tonigliche Leibgarde durch einen unüberlegten Bewalt=

ftreich auf und ließ sich barauf von ihr im offenen Aufstand die ungehörigften Bugeftandniffe abtropen, führte, als ob er Muth oder Bertrauen hatte, ben Sof von Friedrichsburg in Die aufgeregte Residenzstadt zurück und umringte, um den dadurch vielleicht entstandenen gunftigen Gindruck boch ja wieder zu ver= 5 nichten, das Schloß bann mit gelabenen Kanonen. Am 16. Jan. 1772 fand ein Ball bei Sofe ftatt. Die darauf folgende Nacht wurde zum Ausbruch der Berichwörung festgesett, weil Röllers Regiment die Bache im Schlosse hatte. — Der Ball murbe um ein Uhr geendigt, die Gafte entfernten fich, die Majestaten zogen 10 Run umzingelte Gichftabt mit seinen Dragonern ben Schloghof, und Röller ertlarte feinen Officieren, er habe vom König den Befehl, die Königin Mathilde, den Cabinet8= Minister und ihre sämmtlichen Unhänger zu verhaften. Rönig! Jeder mußte, wie es mit dem Könige ftand; Röller 16 hätte eben so gut erklären können, er habe biesen Befehl von Carolina Mathilde und von Struenfee felbft. ftieß er auf keinen Widerspruch, auf keine vorwitige Frage. Nun verfügte er fich ftehenden guges zu Struenfee, ben er im Bette traf, und ber, anstatt ihm Widerstand zu leisten, wodurch er sich, \* ba es an der Rönigs=Ordre fehlte, hatte retten können, ihm willen= los in's Gefängniß folgte. Rangau begab fich bagegen, von ber Königin Juliane und dem Pringen Friedrich begleitet, gum König Christian, dem er durch die Vorspiegelung, daß sein Leben in Gefahr ftehe, daß das Bolf das Schloß fturme und den Ber- # rather Struenfee ausgeliefert haben wolle, die Unterschrift ber Berhafts-Befehle abdrang, auf die hin bereits gehandelt worben Bierauf eilte er zur Königin Caroline Mathilbe. biefer fand er aber, mas Röller bei Struenfee nicht gefunden hatte, Besonnenheit und Widerstand. Nur durch Anwendung der s rohften Gewalt konnte die heldenmüthige Englanderin in den Bagen hinein gezwungen werben, der fie noch in derfelben Nacht nach der Festung Kronenburg abführen sollte. Der absolute

Monarch war also durch Anwendung der nichtswürdigsten Mittel dahin gebracht worden, die Menschen, die ihm die liebsten waren. ihren Todtfeinden zu überliefern, und bie Konigin, Die Theil= nehmerin feiner Macht und Glorie, hatte von Ariftokraten-Sanben 5 eine Behandlung erfahren muffen, wie fie ber gemeinften Ber= brecherin nicht ärger von fahndenben Bensb'armen zugefügt mirb. Der Proceg, der nun folgte, durfte das Scheuflichste sein, mas die Sahrbücher der Juftig zu berichten haben. Dem zerknirschten und in fich zusammen gebrochenen Struenfee marb bas Beständ= 20 nig des Chebruches mit der Rönigin durch die schändliche Luge. daß das Berbrechen von ihr bereits eingestanden fei, abgeliftet: der Königin durch das umgekehrte Vorgeben. Bei ihr mußte man fich, aus Furcht bor England, damit begnügen, fie völlig in der öffentlichen Meinung zu vernichten und bann aus bem 15 Lande zu verbannen. Struenfee durfte aber, sonft ware die Rache nicht vollständig, gewesen, nicht mit dem Leben davon kommen, ja fogar Brandt mußte die feinem Gonner und Freunde bewiesene Unhänglichkeit und Treue mit feinem Blute bezahlen. Todesurtheile, die in ihrer Motivirung der offentundigen Bahr= o heit und der gesunden Bernunft auf frechere Beise Sohn ibrachen, wie die in biefem Proceg gefällten, find nicht bentbar. Brandt hatte 3. B. einmal mit Chriftian ringen muffen, weil biefer burchaus feine Kräfte an ihm prüfen wollte. Das erklärten Die Richter für ein todeswürdiges Attentat auf den Monarchen. s Struensee hatte als Arzt dem siechen Kronprinzen eine Lebensweise vorgeschrieben, die freilich hart mar, die ihn aber gefund und fraftig gemacht hatte; das war ein Angriff auf ben Thronerben. Die Unterschriften bes Rönigs waren leicht zu erlangen. Er las nichts von Allem, was ihm vorgelegt wurde. co Es wird erzählt, daß er während bes Unterschreibens nach Struensee und Brandt, wovon der Gine oder der Andere ihm mahrend biefer feiner einzigen Regirungsarbeit fonft vielleicht Die Feder zu reichen ober die Papiere unterzubreiten pflegte,

ŧ

5

mehrmals mit Ungeduld gerujen baben foll. Das hatte benn recht gründlich bargethan, wie viel er bavon wußte, daß er sie eben durch einen Rederzug in's Grab fandte. Sie wurden gleich darauf enthauptet und ihr Leichnam nach dem Tode geviertheilt, der erwartete Rubel des gemißbrauchten und methodisch irre geleis teten Bolfe blieb jedoch aus. Die Konigin Caroline Mathilbe warb nach Celle in die Einsamkeit verbannt, wo fie, getrennt bon ihren, in ben ichlimmiten Banden gurudgebliebenen Rindern, wenige Jahre nachber am gebrochenen Bergen ftarb. Christian vegetirte noch dreizig Sabre fort, und diefelben Menschen, die 10 ben ungludlichen Brandt wegen seines unfreiwilligen Ringens mit ibm hatten binrichten laffen, mißbanbelten ibn, wie fie nur konnten, und ehrten in ihm so wenig den Kronenträger, als sie ben Bahnsinnigen ichonten. Ich borte in Covenhagen eine characteristische Anecdote, die wenig bekannt zu fein scheint. Gin= 15 mal bei Tische unter bem Hofgefinde fitend und von allen Seiten. wie gewöhnlich, verhöhnt und verspottet, erhebt er fich plöglich, schaut mit Majestät um sich und ruft: Kennt Ihr mich nicht? Ich bin der König von Danemart! Alle erstarren, Jeder fürchtet. einen Lear, dem die Besinnung zurudgekommen ift, bor fich zu & jehen, und durchlief't jein Schuldbuch. Aber ber lichte Moment geht fo raich vorüber, wie er tam, Christian fest fich wieber. dreht Brotkügelchen und wirft sie seinem Nachbar in's Gesicht.

Heberzeugung, daß nicht ein Element weggelassen, verändert ober abgeschwächt werden darf, wenn der Dichter nicht gegen den heiligen Geist die Spite abbrechen will. Nicht, als ob nicht auch auf andere Weise etwas in seiner Art Schätzers und Dankens- werthes zu Stande kommen könnte! Das ist allensalls schon bes wiesen, kann also nicht mehr bestritten werden. Aber ich bin der Meinung, daß man, wenn ein historisches Ereigniß in einem

ber feltenften Falle bie runde vollendete Runft=Form gleich mit auf die Belt bringt, biefe nicht zerschlagen ober auch nur verleten fann, ohne ihm unmittelbar an's Leben zu geben. ift eben so wenig möglich, als es möglich ift, einem Menschen ben 5 aus seinem eigenen Rumpf hervorgewachsenen Ropf abzuhauen. ihm einen neuen aufzusetzen und ihn doch nicht zu töbten. Diefem Bilbe gehört aber mit gleicher Rothwendigfeit ber fich felbst zerstörende König und die in Folge ber fie umgebenden unnatürlichen Berhältniffe ben fittlichen Schwerpunct verlierenbe 20 Rönigin, wie der abentheuerliche Urzt und die hinterliftige Urifto= fratie, die sich gegen ihn verschwört, weil er ihr den Todesstoß Denn bas Bild, in seiner innerften Bedeutung erfaßt, ftellt ben Absolutismus dar, ber fich selbst durch feine Schranken= lofigkeit vernichtet und noch mehr Weh über fein eigenes Saupt 25 bringt, wie über die Welt. So betrachtet, fteht es einzig in ber Geschichte ba und predigt allen Bartheien eine ernfte Lehre, Die, wie ich im Anfang fagte, von jeglicher, wenn auch zum Theil miderstrebend, beherzigt werden mird. Bon diefer Sohe herab= gezogen und aus conventionellen ober andern Gründen ver= so ftummelt und verengert, wird es ein Dugenbstud, wobei man fich fragen muß: marum ift Struenfee hier zu Bevatter ge= beten worden? Sans, Beter ober Baul hatten ja benfelben Dienft gethan! Ja, ich behaupte, das Bild wird nur dann verlegend, wenn man es nicht in feiner vollen Totalität hinzustellen magt. 25 Gin König Chriftian, ber nicht felbst Schuld an feinem moralischen Glend ift, ober beffen Schuld uns verhüllt bleibt, barf im Drama durchaus nicht auftreten; eine Königin, die nur liebelt, die von der Naturmacht nicht unwiderstehlich fortgeriffen erscheint, sondern nur mit ihr spielt, barf es eben so wenig. Der 30 Gine ist ein unaesthetischer, die Zweite sogar ein verächtlicher, ent= schieden widerwärtiger Begenstand, benn mit einem Ungluck, dem ber Wille nirgends begegnen konnte, hat die tragische Runft Nichts zu schaffen, und mit Leidenschaften, die feine find, die fich,

wie ein Ramin=Feuer, bei einem gewissen Grad willkürlich aus= löschen laffen, hat sie auch Nichts zu thun. Dagegen kann bie ungeheuerste Wirkung nicht ausbleiben, wenn man fieht, wie die Maaklofigkeit, mit welcher ber König fich dem Genuffe feiner Allgewalt hingiebt, sich zunächst baburch an ihm rächt, daß er e bes Genusses unfähig wird; wie fie bann eine unendliche Reibe fremder Maaglofigkeiten hervorruft, die ohne die feinige und ihre unahmendbaren Folgen nicht möglich gewesen mären; wie diese fremben Maaglofigkeiten barin gipfeln, bag bie furchtbarften Justizmorde in seinem Namen an den einzigen Bersonen, für 10 bie er noch Etwas empfindet, begangen werben, und wie er endlich nach blutiger Beseitigung Diefer feiner letten Stuten feinen bitterften Feinden hulf= und widerftandslos in die Sande fällt. In diesem Sinn, in diesem aber auch allein, murbe bas Stud bann auch für die liberalen Ibeen, zu beren eigentlichem Träger 16 man Struenfee taum machen burfte, fampfen und vielleicht ben letten Opponenten überwinden. Was nun noch Struensee, als Character, betrifft, so hätte der Dichter Gelegenheit, in ihm, ohne ben historischen Ueberlieferungen ben geringsten Amana anzuthun, ein Gegenstück des Samlet hinzustellen. Denn wenn Samlet » por lauter Denken nicht jum Sandeln fam, fo tam Struensee por lauter Handeln nicht zum Denken! Beides liefert aber bas gleiche Rejultat.

#### 47.

### Der Rubin.

Ein Märchen: Lustspiel in drei Acten von Friedrich Hebbel. Zum ersten Male dargestellt auf dem t. k. Hosburgs und Nationalthealer am 22. Nov. 1849.

### 1849.

Als Redacteur eines Feuilletons, das die fämmtlichen wo Novitäten unserer bedeutendsten Bühnen mit Relationen begleiten muß, habe ich diesmal über ein von mir selbst versfaßtes Drama einen Bericht zu liefern, da dasselbe am gestrigen Abend im k. k. Hosburg= und Nationaltheater zur Aufführung gelangt ist. —

Der Rubin ist nicht günstig, sondern mit entschiedener Kälte vom Publicum ausgenommen worden. Deß ungeachtet haben es die Schauspieler nicht an sich sehlen lassen und eben so wenig die Direction. Unsere ersten Künstler haben in dem Stück gespielt und dem größten Theile nach geleistet, was sie leisten konnten. Herr von Holdein, dies Zeugniß din ich ihm schuldig, hat für eine brillante Ausstatung gesorgt, und auf seine Ausstorderung unser rühmlich bekannte Capellmeister Titl eine eben so liebliche, als characteristische Musik hinzugesügt. Es ist daher alles Mögliche für das Stück geschehen, und wenn das Resultat kein anderes war, so ist der Grund allein in ihm selbst und in dem Berhältniß, worin es zum Publicum und zu den Begriffen des Publicums von der Märchen= und Lustspiel= dichtung steht, zu suchen.

Nachdem ich so mit unumwundener Offenheit eine Thats sache, die mir nicht angenehm sein kann, meinerseits zur allgemeinen Kunde gebracht und mich der gewöhnlichen Wittel, die Schuld des Wißlingens auf fremde Schultern hinüber zu wälzen, durch dankbare Anerkennung des von den übrigen Witwirkensden Geleisteten ausdrücklich begeben habe, darf ich wohl auch daran erinnern, daß Dichter und Publicum in einzelnen, freislich nur selten eintretenden Fällen Beide Recht haben können.

Das Publicum kann verlangen, daß der Dichter sich von den ihm geläufigen Formen nicht zu weit und nicht zu rasch ent= ferne, daß derselbe sich überhaupt mit seinen aesthetischen Un= schauungen nicht zu kühn in Widerspruch setze.

Der Dichter kann glauben, daß die aesthetischen Anschauungen bes Publicums sich erweitert haben und daß Bedürfnisse erwacht sind, benen die bisherigen Formen nicht mehr genügen. Wenn ber Dichter sich hierin irrt, so wird er seinen Frethum büßen müssen, daß das Publicum die von ihm dargebotene Gabe ablehnt.

Daß die Fälle dieser Art wirklich vorkommen, beweis't die Literaturgeschichte. Das vortrefflichste Lustspiel, welches wir bes sitzen, der zerbrochene Krug von Heinrich Kleift, fiel in Weimar durch, als Göthe es auf die Bühne brachte. Eine diesem Lustspiel an Gediegenheit sehr nahe stehende Production Grillparzers, das köstliche Stück: Weh dem, der lügt! erlebte in Wien ein ähnliches Schicksal. Warum? Beide Werke suchten ihre Stärke wicht in Anspielungen und Beziehungen auf Zeit-Verhältnisse, sondern in der Entsaltung echt komischer Charactere und Situationen; das damalige Publicum glaubte aber, es dürfe sich an dem Dorfrichter Abam und dem kecken Küchenjungen nur dann ersgößen, wenn zwischen diesen Figuren und dem Inhalt der letzten Beitungsblätter oder der eben cursirenden Stadtgespräche ein piquanter Zusammenhang Statt fände. An diesem Zusammenhang sehlte es aber, und darum lachte man nicht.

Eine unpartheisische Kritik hat zu ermitteln, ob und wie weit hier ein ähnlicher Fall vorliegt oder nicht. Männer, beren we Competenz in Sachen der Kunst ganz Deutschland anerkennt, haben den Rubin lange vor seiner Erscheinung auf dem Theater als Kunstwerk gebilligt, wenn sie auch über sein Bühnen-Schicksfal im Zweisel waren. Die schuldige Achtung vor ihrer Einssicht berechtigt, ja nöthigt mich, die Möglichkeit eines solchen schales anzunehmen und auf sie hinzuweisen. Bemerken muß ich jedoch noch, um gewisse Mißdeutungen abzuschneiden, die man freilich kaum für möglich halten sollte, daß die Idee zum Rubin bereits vor zehn Jahren von mir gesaßt und daß eine Stize zu demselben schon damals in Theodor Mundts Freihasen ver wöffentlicht wurde.

# [Unhang.]

Neber Hebels Rubin ist bei Wallishauser eine Brochüre erschienen, auf welche wir benjenigen Theil des Publiscums ausmerksam machen, der die oft sehr sonderbaren, kleinen, micht immer zufälligen Nebenumstände kennt, von denen ein erster Theater-Ersolg abhängt, und der weiter mit dem Unterschied bekannt ist, der zwischen dem aus einem solchen Theater-Ersolg abstrahirten Vorurtheil und einem wirklich begründeten Urtheil zu bestehen pslegt. Ob der Dichter mit der in dieser Vrochüre versuchten Entwicklung seiner Ideen ganz zusrieden ist, bezweiseln wir, aber sie stellt doch einen neuen und originellen Gesichtspunct auf, der in der Hauptsache richtig sein dürfte.

### 48.

### Literairifde Weihnachte-Gefdente.

5

Tutu. Bon Sternberg. Die kleinen Leiden des Cheftandes. Bon Balzac. Mit Holzfchnitten und Iluftrationen. Leipzig, bei J. J. Weber.

#### 1849.

Seit lange liegen auf meinem Tisch zwei Bücher, die auf Besprechung harren. Die Autoren und die Berleger würden sich aber sehr irren, wenn sie glaubten, daß ich aus Geringsschätzung ihrer Leistungen gezögert hätte. Im Gegentheil, ich wünschte ihnen aufrichtig zu nüßen, und wartete nur den günstigen 25 Moment ab. Dieser ist jetzt aekommen.

Der Weihnachtsabend, das schöne Fest, wegen dessen man das Christenthum noch nach Jahrtausenden lieben und wenigstens beneiden wird, ist vor der Thüre. Auf Straßen und Plägen sind die mystischen Buden ausgeschlagen, vor denen die Kinder o so gern verweilen, weil sie sich in Träumen ergehen, welche von School. Werte XI.

ben bort zur Schau gestellten Herrlichseiten ihnen wohl zu Theil werden dürsten. In den Kaufläden ist Alles ausgelegt, was die Wünsche der Erwachsenen zu Begierden steigern kann; was das nimmer rastende England an neuen Stoffen hervordrachte, was das selbst während seiner Revolutionen speculirende Frankreich san eleganten Façons ersand, das wird auf die versührerischste Weise hinter Fenstern, deren Glanz die Pracht der lockenden Gegenstände nur noch erhöht, vor uns ausgebreitet, und wenn die eigensinnige Sonne es am Tage verschmäht, diese Schähe mit ihren Stralen zu vergolden, so muß die Gasslamme, deren Bauber der Geschäftsmann, in seiner Gewalt hat, zur Nacht ihre Stelle ersehen.

Wer ware stoisch genug, ben von allen Seiten auf ihn eindringenden Bersuchungen zu widerstehen! Wer ließe nicht wenigstens jett Grundsätze Grundsätze sein, und studirte nicht bic schüchtern begehrenden Blicke seiner Frau, seiner Braut, selbst seiner Schwester! Ja, es ereignet sich zu dieser Zeit auch wirklich das Unerhörte, der Teutsche erinnert sich daran, daß sein Bolk eine Literatur besitzt, und daß er, um sie zu unterstüchen und zu heben, neben Nürnberger Lebkuchen und verze goldeten Ballnüssen auch einige vaterländische Bücher einkausen und verschen und verschen muß.

Natürlich müssen diese Bücher zum Nebrigen passen, und der Aritiser, der dem verlegenen Mann bei der Auswahl an die Hand gehen will, hat nicht sowohl die Leistungen der Autoren, das die der Aupserstecher und der Buchbinder in's Auge zu sassen. Glücklicherweise hatte die Literatur auch von jeher eine Unter abtheilung, deren Erzeugnisse die Producte der Nuß-Bergolde und der Auchenbäcker nicht gar zu sehr an Gehalt übertrasen und an der ihre schwerlöthigen, auf das Solide versessenen Lieb haber und Freunde mit einer eben so großen Berachtung vorüber gingen, wie etwa die Schlachter an den Hammeln un Ochsen, die aus Nürnberg in zierlichen Schachteln auf den Mar

gebracht werden. Wer erinnert sich nicht mit Wehmuth ber Taschenbucher und Almanachelchen, die ehemals zu Beihnachten bugendweise erschienen, und an benen ber Goldidnitt, ja bie Eigenschaft besselben, bas Umblättern zu erschweren, meistens bas Beste mar! Bwar, wie sie zuerst hervortraten, maren sie, wenigstens bei uns im plumpen Deutschland, nicht gang so barmlos und federleicht, wie fpater! Es gab eine Beit, mo Lichten= berg in ihnen seine fostlichsten Auffage und Aphorismen nieder= legte, der unsterbliche Lichtenberg, beffen humor zu dem, mas man heut zu Tage mit diefem Namen nennt, ungefähr fo ftebt, wie das griechische Epigramm zu ben Anschriften, mit benen unsere hoffnungsvolle Strafenjugend wohl die Bande verfieht. Es gab eine andere Zeit, wo Schiller und Göthe ihre lyrijche Sahres-Ernte in ihnen aufstapelten und baburch für die matten Berfeleien der Louise Brachmann und bes Professors Conz, die freilich damals ichon mit unterliefen, Erfat boten. Der Almanach machte die nämlichen Phasen durch, die wir selbst durchmachen mußten, ehe wir vom Barenfell jum Oberrod und vom Oberrod jum Frack tamen. Kind und Bell, Clauren und Tromlig, o Schwab und Chamisso, Ruge und Echtermeyer, es gab viele Stadien. ebe er bei der durch unsere neuesten Baffertovfe repräsentirten vollendeten Richtigfeit aulangte, und der Weg dauerte um fo länger, als es zuweilen wieder in die Sohe zu geben ichien. Doch zulett ging es immer weiter herunter, und bas Revolutions-Jahr bot einen willfommenen Borwand, gang abzutreten.

Was benn nun maden? Schiller und Göthe sind ans geschafft, Uhland ist es ebenfalls; müßte man sich wirklich zu einem Heinrich Kleist, dessen Käthchen von Heilbronn man ja chon vom Theater her kennt, entschließen; müßte man sich vielseicht gar, denn auch dieser könnte sich, es wäre nicht durchaus unmöglich, im Bücherkasten vorsinden, zu einem Shakespeare von Vervinus oder zum Humboldt'schen Kosmos bequemen? Richt del! So wenig, als man, wenn man den Kindern Kanonen

schenken will, sie aus dem Zeughaus zu nehmen braucht! Zwar hat der Literatur-Markt bis jest noch kein völlig genügendes Surrogat für den eingegangenen Almanach aufzuzeigen. Wan kann keine hübsche Kupser mehr bekommen, ohne zugleich eine Dosis Geist mit in Empsang zu nehmen, aber man kann neben s dem Geist doch auch die Lupser haben, und das wird hin-reichend sein!

Bu den Buchern, Die Beibes, Beift und Rupfer, zugleich bieten, und fich deshalb vortrefflich ju Beilnachts-Gefchenten eignen, gehören nun Sternbergs Tutu und Balzacs fleine 10 Leiben bes Cheftandes. Sternberg giebt in Marchenform eine Satyre auf die Beitverhältniffe, die schärfer ift, als fie auf ben ersten Blick zu sein scheint. Balzac führt uns in einer Reibe ber ergöplichsten Schilderungen die Verlegenheiten vor, die für Mann und Frau entstehen, wenn Beide die Che blok als ein 15 Institut betrachten, in dem man sich amusiren soll. Sternberg bemüht sich, für den Kreis, den er sich abstectte, die Bogelperspective zu gewinnen, aber es gelingt ihm nicht; jeine Mont= golfiere, man fieht's, hat zwischen der höheren und der niederen Region keinen festen Ruhepunct gefunden, barum haben bie so Linien seines Bildes sich ganz absonderlich verschoben. hat den Versuch nicht einmal gemacht, und er that wohl baran, er hat fich ohne Umftande in die Mitte des faulen Sumpfes gestellt, deffen Ausgeburten er zeichnen wollte; er malt fie uns mit allen ihren tollen Sprungen und poffirlichen Berrenkungen, 25 ohne auch nur bon ferne baran zu erinnern, daß ber Sumpf eigentlich ausgetrocknet werden follte, und daß es neben zweibeinigen Frojchen und Kröten auch wirkliche Menschen auf Erben giebt. Bu einem Runftwerke bringen es Beibe nicht; Stern= bergs Berftandes-Phantasmagorie fteht in ihrer fpigigen Ub= so sichtlichkeit so tief unter dem echten Märchen, wie Balzacs Spaß unter bem mahren Sumor. Aber gerade biefem innern gel haben fie es zu danken, daß ihre Leistungen fo viquant

ausgefallen sind, und daß man sie Jedermann zur Lectüre empsehlen kann, der wissen mögte, wie unsere gegenwärtige sociale Welt denn eigentlich aussieht, wenn sie mit dem fatalen Scheidewasser, dem nur das Gold, nicht der Goldschaum widersteht, von irgend einem schadenfrohen Kobold besprengt wird. Hätten sie den künstlerischen Standpunct genommen, so würden sie vielleicht Augen für die Sonnenslecke bekommen, aber keine für die Warzen und Blatternarben des Herrn Nachbars und der Frau Nachbarin behalten haben. Dann wären sie gleich "beziehungslos", also für die meisten Leser ohne Interesse gewesen, und hätten sich wenigstens nicht mehr zu Weihnachts-Geschenken geeignet.

49.

## Kritische Schriften von Ludwig Tieck.

2 Bande. Leipzig bei Brodhaus.

15

1849.

An den Wirren des Jahres 1848 ist ein Werk sast untergegangen, das in einer friedlichen Zeit ohne Zweisel Gegenstand sorgfältiger und ehrenvoller Besprechung geworden wäre. Der alte ehrwürdige Tieck hat seine Aritiken, seine Abhandlungen und Borreden herausgegeben, aber fast Niemand hat von der Gabe Notiz genommen, denn zum Lesen sehlte die Muße, und zu Batronen brauchte man noch keine Bücher. Der Sturm hat sich wieder verzogen, die Fluth, die alle Dämme zu überschwemmen drohte, ist wieder in ihr Bett zurückgekehrt, und es dürste Pflicht sein, die Schäße zu sammeln, die sie nicht für immer begraben hat. Zu diesen gehören aber Tiecks kritische Schriften.

Die Wissenschaft ber Kunft, die bei uns ein Jahrhundert lang in Windeln lag und von der Philosophie so wenig frei geso geben, als mit mütterlicher Liebe gepflegt wurde, ift seit Solger und Texe, editioning provider, Jedenstum von wie rich der unter Beiginnen, mersinnin der Striebe, fie bei ihrer Emmerment in Magnetier megeinter, mit met Maner, me Riffiner Mirfinen I.mur u.f.n. miter im Beimbere ür je nehm unen. Niemmit, den Sun gründliche gelbe : niche Bildung zu tom fit, der ibre profunitien Leifungen unverer. Ten Limiter wierer Annes wer die Mile ideun. für die Remitine dereiber missemen. Am die gebornen Aunitrimiges, de Smile ur bedanker miter und die des einer miligereineen Meninemanne unevoluende Tederisis fic in o yeden Kreie ins zum Lenrum durchzunzbeiten, nicht fennen, die eben durum mer man zu emmer Arulinia verdammer find, werden tin deser Livinite entreden. Aux die unmiredder and Richt prinzenden Benen Litene, die minameng wer dem Sonnenturi der Erfemning ginern, weil die innen, daß er die verzehren o miche, wenn de dit ihm annochteiger Beise ansieben wollten, werden fich für ihnen ichtingen. Bene werden fich mit dem Lichmuch der Tummbeit wont per über Kornobien, wie Solger obt Kiriner, erieben und fich einreden, fie beffen, zu haben, wenn ne ihnen und Bringe-Am einen Kreibefrich auf dem Ruden w beibendien, ider innen die Schellenfiere an den Kopf marjen. Diese werden ihnen den Aesben steilah nicht unbedingt berweigern, rier fie werden fie nur gan; von ferne verehren, wie der Bandeleder Bote den Rrifer von Japan, weil fie ihre Raivetät nur auf diese Art glauben ficbern zu können, und barin s haben ne auch Recht, benn man fundigt nur fo lange mit Bemutherube gegen ein Gefes, ale man es nicht fennt.

Die Winenichaft der Kunft bat jedoch, so boch sie auch bereits fieht, eine Seite, nach welcher hin sie erweitert werden kann und muß, und diese Erweiterung wird ihr nur durch bestünstler kommen, der Rechenichaft über sich selbst giebt usseine Ersahrungen über den mysteriosen Proces, den man desferischen nennt, mittheilt. Denn, wenn derjenige, dem

an der aesthetischen Bilbung fehlt, die Boefie gewöhnlich ichon in der roben Borftellung, in der noch nicht einmal zum Bebanten gesteigerten finnlichen Sieroglophe erblicht, und barum bas leere murzellose Spielen mit Bilbern und Gleichniffen, auf 5 bem die klägliche Celebrität einiger unserer neuern Lyriker fast allein beruht, höchlich bewundert, so fann es demjenigen, der biese Bilbung in sich aufnahm, bei ber gegenwärtigen Beschaffenheit der Theorie noch immer begegnen, daß er den rein intelleca tuellen Gehalt mit bem specififch fünstlerischen verwechselt und o bem Denker, bem Ibeen-Erzeuger einen Krang auffett, ber nur dem Dichter gebührt. Das Erstere geschieht alle Tage, aber auch das Lettere ereignet sich nicht eben felten, man braucht fich nur an die Glorification zu erinnern, die den Wanderjahren zu Theil geworden ift. Der Grund liegt barin, daß die Linien, 5 bie das lette Stadium bes schöpferischen Processes von den vor= hergehenden trennen, noch nicht scharf genug gezogen, und daß eben beshalb die Merfmale, welche bie reine Geburt vom Abortus unterscheiden, noch nicht mit hinreichender Rlarheit festgestellt find. Ru biesem Stadium bringt es nämlich mancher, sonft reich o begabte Geift niemals, und Reiner ift noch da gewesen, der es jedes Mal dazu gebracht hatte. Daher rührt das heer von Miß= und Zwittergebilden, das felbit in ben höchsten Spharen fich amischen die ewigen Typen, die vollendeten Götter= und Bervengeftalten, mischt.

Diese Linien aber werden erst gezogen, diese Merkmale erst angegeben werden können, wenn der Philosoph sich für seine abstracten und darum viel zu weit ausgesallenen Begriffs-Bestimmungen die Materie vom Künstler borgt. Dazu war er bis jetzt, den Borwurf kann ich ihm nicht ersparen, zu vornehm; statt den Künstler zu Consessionen, die ihm wichtig sein mußten, aufzumuntern, wieß er ihn vielmehr damit zurück, mußte das ober auch dadurch büßen, daß er ein Netz strickte, in dem der sissch, der gesangen werden sollte, sich nicht sangen ließ. So

Bein dereit die Bemainis sweiter dem Philosophen a und der Funden ommen fe mit der Empare auch bie Schen idermaden, die im eine nieder von belden Confessionen abmit dem dier Sier gen von vermaer und ber Sache selbst neren bie fie bie der diener vor Alfternungen entspringt. Die Bemeis eines Cumbmertes in ber Semeine ber Kunft, und e ver und miten mehre wur der wenichtende Geift überhaupt zur Tranfor fim der werde Bentrumg derüber empfangen, wenn Shelfeberre und besogn bimt wer er zum Kombet ober zum Legr tim Die allemani Stoors immen fin im beienderen ab, er tiam -cood mur erforem, mat a priert confirmirt werben. Es : ber nur furn guretter werben, bie fin nemigitens fragmentarifch über den einem oder den anderem der bier in Betracht kommenben Bunce außerem Ranbaele und Mogante Befenntniffe find Rebermann im Genthemis, Mitteri, ber freilich fein gang pollgultiger Beuge ift, giebt in feiner Biographie ebenfalls inters effante Fingerzeige, auch Borone Briefe und Tagebucher finb an Mufichluffen reich. Das Meifte bieten Gothe und Schiller. theila in ber Correipondeng, die fie mit einander und mit Beiftes-

verwandten führten, theils in besonderen Denkblättern und in einzelnen Stellen ihrer Abhandlungen und Auffage, Die man freilich zu beuten verstehen muß. Schiller allein jedoch hat in feinen Briefen über ben Don Carlos einen entschiebenen Schritt in bas 5 Bebiet hinein gethan, bas noch faft gang im Dunkeln liegt, weil die Fadel des Philosophen erlischt, sobald er es ohne den Künftler betritt. Dieß ift nicht fo zu verstehen, als ob ich glaubte, baß die Ideen und Anschauungen, auf benen ber Don Carlos beruht, nicht ohne ben Dichter zu entziffern gewesen maren. 20 Leistungen beweisen das Gegentheil, obgleich tropbem eine authen= tische Interpretation ichon aus bem Grunde ihren Werth behält. weil Kritifer, wie Rötscher, selten find. Ich habe hier vielmehr die Beranschaulichung des Werdeprocesses vor Augen, welche die Entwickelung bes Sbeen-Behalts begleitet, und fich mit ihr auf 15 eine Beise verkreuzt, die das Document mahrhaft unschätzbar macht. Es hatte nicht so lange einzig bleiben sollen. wurde ein Dichter, der in unferer Beit über ein von ihm felbit hervorgebrachtes Werk in Schillers Sinn und Ion sprechen wollte, von ben Wortführern ber sogenannten Kritif nicht mit 20 Aufmerksamkeit angehört, sondern geschmäht und überschrien wer= ben? Doch was läge baran?

Jest kann ich endlich auf Tieck zurück kommen. Es versiteht sich ohne weitere Bemerkung, daß die Sammlung seiner kritischen Schriften Jedem, dem er selbst als dichterisches Indisviduum wichtig ist, interessant sein muß. Das verbürgt ihr denn ohne Zweisel schon ein höchst zahlreiches Publicum, denn die Zahl derer, die wahre, wenn auch zuweilen kränkliche Poesie von schillernder Mache zu unterscheiden wissen, ist noch immer sehr groß. Allein sie hat noch einen viel höheren, von diesem Interesse zwar nicht unabhängigen, aber doch weit über dasselbe hinausgehenden Werth. Sie enthält eben, neben unbedeutens deren, eine ganze Reihe von Beiträgen zur Philosophie der Kunst, und das ist der Grund, warum ich meine obigen Betrachtungen

an sie angefnüpft habe. Tied bespricht freilich nicht seine eigenen Productionen, aber er sührt manche fremde bis auf ihren ersten Leimpunct zurück, wie namentlich die Kleist'schen, und er deckt, wie z. B. in dem Aufjaß über Shafespears Gebrauch des Bunderbaren, hin und wieder die innersten Geheimnisse der Composition auf. Darum ist sein Berk nicht bloß ein schäßbares Supplement seiner dichterischen Leistungen, sondern eine wahre Bereicherung der Literatur und verdient von dem Runstsphilosophen, wie vom Künstler, studirt zu werden.

50.

# Bur bildenden Runft.

1849.

Für den Denkenden giebt es im gegenwärtigen Zeit-Momente der betrübenden Erscheinungen in fast allen Kreisen viele, der ersreulichen nur sehr wenige. Die ersteren drängen sich Jeder- wann auf, er mag stehen, wo er wolle; die letzteren treten vereinzelt hervor und können gar leicht übersehen werden. Ueber Jene braucht man so wenig Buch zu führen, wie über die Rauperund Käser, die der heiße Sonnenstral im Frühling ausbrütet ihe Wenge der Knospen, die sie zersressen, der Früchte, die sie benagen, giebt ihre Zahl von selbst an und sorgt dafür, daman sie nicht vergist. Diese muß man sammeln und an ein ander reihen, wie Perlen, die im Schlamm liegen, wenn sie nicht ohne Spur verschwinden sollen.

Bu den hoffnungsvollsten der hier in Betracht kommenden Erscheinungen gehört nach meiner Ueberzeugung der sich überallregende Trieb unserer Jugend nach Bildung. Die Zeit, wunfere Jünglinge ihre Lebensaufgabe erfüllt zu haben glaubten

fie den deutschen Sturmhut mit der fühnen Feder auf

gestülpt und den Schleppsäbel umgeschnallt hatten, ist rascher vorübergegangen, als man erwarten durste, und das ist der beste Beweiß für den gesunden Kern ihrer Natur. Ich habe nie zu denjenigen gehört, die sie verdammten, denn ich begriff ihren Nausch, ich erkannte, daß er sich aus dem, was ihnen gelungen war, mit Nothwendigkeit entwickeln mußte, wenn ich seine Folgen auch voraußsah und bitter beklagte. Aber ich freue mich vom Herzen, daß er vorüber ist, und daß sie, statt, wie im vorigen Jahre, zu glauben, sich unmittelbar am Staatsdau betheiligen zu müssen, sich jest begnügen, aus sich selbst tüchtige Bausteine zu machen. Darauf beruht unsere Zukunft, und der sittliche Sieg, der hierin ausgesprochen liegt, ist nicht hoch genug ans zuschlagen.

Die Hallen der Universität find noch geschloffen, die Kroaten shaben sie wieder geräumt, aber die Musen sind noch nicht zurück= gefehrt. Dafür regt es fich in ber polytednischen Schule, und die Vorlesungen, die dort über die Geschichte der bildenden Rünfte von dem Professor Gitelberger gehalten werben, der immer mehr fteigende Anklang, ben fie finden, giebt mir gu biesen Betrachtungen eben Unlag. Die Menge ber zu biesen Borlefungen zusammenströmenden jungen Leute, größtentheils aus Polytechnikern und Böglingen der Akademie bestehend, die unausgesette Aufmerksamkeit, mit welcher fie bem Bortrage folgen, Die rege Theilnahme, die sie auf alle und jede Beije an den Tag legen: welch ein verföhnendes Gegenbild zu dem so oft zweck= und grundlosen Durcheinanderlaufen vom vorigen Jahr! Freilich wird ihnen aber auch von dem Docenten das Rechte geboten, er hat sich nicht bloß bes Materials bemächtigt, das Deffing und Winkelmann zu Gebote ftand, er hat die ungeheuren Entbeckungen, die nach biesen Korpphäen gemacht murben, eben= Falls mit in seinen Kreis hineingezogen, und eigentlich ist erst Durch diese Entdeckungen die Kunftgeschichte möglich geworben. Seffing und Binkelmann faben nicht einmal die Aegineten,

bie Dentmaler aus ber Beit bes Phibias, vom Barthenon, aus Phigalia, Olympia und Xanthos. Die große frangofifche Expedition erichlog uns Canpten: Botta und Lapard haben uns an ben Ufern bes Euphrat und bes Tigris bie Refte einer Rultur blog gelegt, die fast bis zu Dtofes hinauf s reicht; auch Indien und Mexito find uns erft befannt geworden, und dasselbe gilt von unseren eigenen mittelalterlichen Bestrebungen, die, früher überseben und gering geschätt, erft durch die in der Boesie nicht ganz mit Unrecht verrufene roman= tifche Schule zu ber ihnen gebührenden Berüchsichtigung gelangten. 10 Die historischen Luden mußten aber erst gestopft sein, bevor die Sprunge vermieden werden fonnten und eine organische Ent= wicklung bes gesammten Kunftlebens, wie es nach und nach in ben einander ablöfenden Bölfern hervortrat, möglich murbe. Diese organische Entwicklung zu veranschaulichen, hat Eitelberger 15 fich zur Aufgabe gemacht, und bas ift benn allerdings etwas Anderes, als wenn er, wie es wohl zuweilen geschieht, einen mit geiftlofen Daten überfüllten historischen Registranten ablafe. In unserer Zeit, wo die Industrie ein verfeinertes Sandwerk an die Stelle ber Runft feten und fie gang und gar verdrängen 20 mögte, ist es eine boppelte Nothwendigkeit, die Jugend von vorn herein auf einen Standpunct zu stellen, der es ihr durch feine Sohe und Uebersichtlichkeit erleichtert, die manualen Leiftungen der Porzellain=Taffen= und Theebrett=Maler, jo wie der Nips= Figuren-Fabrikanten von den lebendigen Schöpfungen des ochten 25 Runft-Geiftes zu unterscheiben, barum freue ich mich biefes erften. entscheidenden Bersuchs. Die Linie zwischen der Civilisation und der Barbarei ist feiner, als man denkt, und keine Barbarei ist gefährlicher, als die gefirniste; der Wilde, der seinen in die Rinde eines Baumes geschnitten Göten für ein unübertreffliches so Meisterstück der Kunft hält, steht gesthetisch auf einer meniger bedenklichen Stufe, als ber Modenarr, ber bas non plus ultra der Malerei auf seiner Tabaks = Dose mit sich herum zu tragen

glaubt. Warum die Borlesungen am polytechnischen Institut, wohin die Schrötter'schen über Chemie allerdings gehören, geshalten werden, statt in der Akademie der bildenden Künste, ist mir räthselhaft.

51.

## Mein Traum in der Neujahrs-Racht 1849.

1850.

Raum und Zeit sind bloße Formen der Anschauung! sagte ber Alte aus Königsberg, und hat es bargethan. Aber es ist 10 ihm mit feinem Beweiß gegangen, wie es Galilai mit bem seinigen ging. Jebermann weiß, daß die Sonne ftill fteht und Die Erde fich breht; felbst ber Papst hat langit aufgehört, es zu bestreiten. Dennoch laffen wir die Conne bis auf ben gegen= wärtigen Tag auf= und untergehen. So miffen wir es auch recht 15 aut, daß der Mensch den Faden der Zeit felbst gesponnen hat, um die bunte Erscheinungswelt, die ihn fonft verwirren murde, baran zu knüpfen, und daß der Jahresknoten und die Tag- und Wochenknötchen, die er hineinschlägt, nichts weiter, als willfürliche Merkzeichen find. Aber tropbem hat ber Jahreswechsel für uns 20 etwas Feierliches und Geheimnigvolles. Der alte schöne Rinder= eindruck macht sich immer auf's Neue geltend, wir glauben, das Räberwerk ber Zeit sei abgelaufen und werbe nun von Gottes Sand wieder aufgewunden. Ja, wir konnten, wenn die dunkle Mitternachtsftunde herankommt, die das eine Sahr vom andern 25 scheidet, ordentlich aufhorchen, ob wir dies Raderwerk nicht knarren bören, und der verlockende Gedanke, daß nun wie durch eine aufgeriffene Spalte ein Blick in die Zukunft möglich sei, läßt sich nicht ersticken. Das Mägblein gießt Blei, wenn auch gang perstohlen, mit glübenden Wangen und bei verschlossener Thur; 30 die Alte, die fein Gespenft mehr fürchtet, weil fie selbst ein Ge= spenft ift, tritt an den Kreuzweg und schaut sich mit verdrehtem

Half über der Seite Schulter: der Gefülliche ichlägt die Bibel auf und erdeicht ein Fergunsächen in dem erden Bers, auf den sein Ange übe, und ielbit der nichterne Autrenom grübelt darüber nach, ib die Tärze der Sodieren denn auch wirklich ganz in Mathematif ausgeber, und ih nicht eine von ihren millionens sichten Berichtingungen mit dem Schiffal des Menichen oder doch wenigdens des Erdelaneren in entsisserbarer Berbindung steht.

Freilich giebt es Mound = Sohne von jo beflagenswerther Geinesitärke, daß jelbit der Splueiter-Abend ihnen das närrijde Ainderhanden nicht für eine Biertelftunde wieder aufzuftülben 10 vermag. Liefe denfen in der That, wenn bas Geläute ber Gloden vom boben Ihurme berabichallt, nur an ben Kuffer. ber ne ichwingt, wenn die Buchien in den Strafen fnallen, nur an die Finger, die vielleicht bei dem Jubel unvorsichtigerweise abgeichoffen werden. Kenne ich doch felbit einen Philosophen 15 von Diftinction, der, wenn er das Dorn blafen bort, nich nicht an dem Schmel; der Tone, iondern nur an den Grimaffen des Munifanten ergögt und ber mir mehr als einmal bei folchen Belegenheiten, auf jeine Beije reflectirend, in's Dbr jagte. Siehft bu, jo muß ein Rarr, wie der, das Genicht verziehen, wenn » ein Narr, wie du, einen Genug haben joll! Aber ihre Bahl ift flein, und auch fie muffen ihre Didhautigkeit im Bachen bezahlen, sobald ber Schlaf sie bewältigt. Dann racht sich in ihnen die Bhantafie an dem diden unverschämten Alp, dem Berftand, der fie so lange bis zur Athemlosigkeit zusammenquetschte, bann redt s fie sich und behnt sich aus, wie jener durch Fischerhand aus bem Meeresgrund heraufgezogene Geift im grabischen Märchen, ber taufend Jahre in einer Mufchel von hafelnuggröße zugebracht hatte, bann spielt fie bem armen, auf sein absolutes Selbitbe= wußtsein so stolzen abstracten 3ch ärger mit, wie Aeolus einem so Hlämmchen, wenn er alle feine Winde auf einmal losläßt. Denn ber Schlaf ift nicht blog in bem Sinn ber Bermittler und Ausgleicher ber! alt, daß er die Decrete des Bewiffens ruchfichtelos

zur Bollziehung bringt, daß er die Guten belohnt und die Bojen bestraft, daß er unter Umständen die Konige erniedrigt und die Bettler erhöht. Er verhilft auch ben unterdrudten Glementen der Menschen=Natur, ja der Natur überhaupt zu ihrem Rechte, s er frischt die alten Berbindungen, die nach dem Tode ja doch gerne ober ungerne wieber eingegangen werden muffen, in manchen Nächten wieder auf, und wenn er fich an bas Befet, bas uns im wachen Zustande beherrscht, nicht kehrt, wenn er unfer gewöhnliches Maag und Gewicht zerbricht und alle unfere 10 Unichauungs= uud Uneignungeformen durch einander wirft, fo geschicht bas nur, weil er selbst ber Ausbruck eines viel höheren Gesetzes ift, das uns natürlich so wenig faglich sein kann, wie unserem fleinen Finger ber Begriff ber Sand und bes Organismus, bem fie angehört. Der ichlafende Mensch und fein ohnmächtiger 15 Suter, bas halberloschene Bewußtsein, gleicht dem Obpffeus, der in der Unterwelt mit blankem Schwert fein Opfer gegen bie ungebotenen Bafte zu ichüten sucht. Bon allen Seiten schwirren Geister und Schemen in Traumgestalt heran und wollen Blut trinfen. Ginem aus ber Schaar gelingt es, und ber spielt bann 20 auf feine Beise Mensch. Er fühlt sich am Feuer, warmt sich im Baffer und fliegt ftatt zu geben.

Der Poet hat sich ben frommen Kinderglauben bewahrt, aber der Schlaf macht bennoch mit ihm, was ihm gefällt; er erfrecht sich nicht, das Prophetentum des sließenden Bleis zu bezweiseln oder den bedeutungsvollen Gesichten, die bei einem scheuen Blick über die linke Schulter hinweg wahrgenommen werden, kalten Hohn und teuflischen Spott entgegen zu setzen, und dennoch hat er nicht selten Träume, die, auf alle Narrens häuser der Welt vertheilt, noch vollkommen ausreichend für die Inspiration befunden werden würden. Auch die jüngste Neusjahrsnacht brachte mir einen wundersamen Traum, den ich dem geneigten Leser jetzt erzählen will; ob er aber zur Classe der vernünftigen oder unvernünftigen gehört, kann erst die Zukunft

enticheiden, die und bald darüber belehren muß, ob er in meiner Hirufugel als ein ipulendes Frelicht ipurlos erlöichen, oder, was der Himmel verhaten moge, in's Leben hinüber hupfen wird. Ich war unter Betrachtungen über den Unterschied eingeschlafen. der zwiichen dem letzten und dem vorletzten Salvesterabend Statt 5 jand. Am 31. December 1848 magte man wenigstens bei uns in Bien und wohl in Tentichland überhaupt, faum ein Glas auf das fommende zu leeren, es erichien wie eine Thorheit, und wenn man es that, io lacte man dabei. Dan hatte das Bflafter ber Geiellichaft aufgeriffen geieben, man hatte ersahren, wie w idmer jeder Stein vor Jahrhunderten zu legen gewesen sein munte, man batte bis in den mit Baren und Bolfen bevolferten deutschen Urwald zurud geblicht und fich mit Schaubern befragt, ob die rauben Bestien vielleicht den eigentlichen Rationalroch 3ch hatte den ganzen Abend meinen alten Conrector 16 nicht vergenen fonnen, ber, wenn bas Bort Freiheit einmal in feiner Anwesenheit genannt murde, jedes Dal den alten greifen Ropf mit dem Sammetkappchen ichuttelnd, ausrief: Rur bie wilden Thiere find frei, und wenn man ihn dann fragte: folgt baraus, daß die Freiheit wilde Thiere aus den Menschen macht? w jeltjam nidend, und ohne einen Augenblid zu ftoden, antwortete: ja mohl! Am 31. December 1849 ichmedte ber Bein wieder, die Toafte murben nach alter guter Beije Bu Dutenden ausgebracht und nicht blog Auswanderungsplane besprochen. Es ichien gar Nichts vorgefallen oder doch jeder Störung des wiedergefehrten s behaglichen Buftandes für immer begegnet zu fein, und biefe unbedingte Sicherheit hatte, ich laugne es nicht, fur mich eben jo gut ihr Schreckliches, wie das frühere Rajen und Toben. Dies Mal wollte ein junger Freund mir nicht aus bem Sinn, ber. unfreiwilliger Beuge ber blutigen Ereigniffe am Rhein, bor so einig i Monaten hier durchreif'te, um rasch sein väterliches Gut rkaufen und nach Amerika zu gehen. Wenn ich bicfen. Ruth und Energie ich aus Proben fannte, mit manchem

befrackten Necken bes Tags verglich, der den vorjährigen Ausbruch des europäischen Bulcans darauf zurücksühren mögte, daß er nicht zeitig genug hineinspukte, so kam mir doch ein bedeutender Zweifel, auf welcher Seite die wahre Einsicht in die Lage der Dinge zu suchen sei. Denn die Welt hat den alten Schwerpunct verloren und den neuen noch nicht wieder gefunden, darum sind wir noch lange nicht über die Uebergangsperiode hinaus, und nur so viel ist gewiß, daß Deutschland und Desterreich, da sie sich gegenseitig in ihren Bedürsnissen ergänzen, viel weniger, wie so alle übrigen Staaten, von ihr zu fürchten haben, wenn sie das richtige Berhältniß zu einander sinden. Das ist meine seste Ueberzeugung, und von ihr getröstet überließ ich mich, die hin und her schweisenden, bald in Paris, bald in Rom verweilenden Gedanken mit Gewalt zurückrusend, dem Schlummer.

Aber welchen Traum hatte ich! Man kennt die Berirbilder, 15 die, von der einen Seite betrachtet, reizend aussehen, von der andern in's Auge gefaßt, einen grauenhaften Gindruck maden. Solche Begirbilber führte Morpheus mir vor, nur daß fie von felbst in einander übergingen, daß ich meinen Standpunct nicht 20 erst zu verändern brauchte. Die Bahl der Bilder mar eine unendliche, fie zogen in jäher Aufeinanderfolge vorüber, wie die Wolfengebilde am himmel, wenn ber Sturm fie jagt, und eins löschte das andere aus, nur das lette blieb mir, denn mit ihm erwachte ich. Ich fah zwei Bruber; Beibe gleich ebel und gleich 25 ftark, in jedem Bug einander ähnlich, mit jedem Bulsichlag nach einander verlangend. Gin feindseliger Damon hatte fie in un= pordenklichen Zeiten getrennt, fie verschloffen Giner bor dem Andern argwöhnisch die Thur, und riegelten fich ein. Dadurch wurden fie aber auch die Beute jedes Diebes und jedes Räubers, so der in ihrer Nachbarschaft sein Wesen trieb, ja ihre eigenen Anechte fingen zulett an, sich gegen fie zu emporen, und versuchten ihnen das Saus über dem Kopf anzugunden. hatten fie einander, verblendet, wie fie waren, das meiste Unglück,

was ihnen widerfuhr, gegenseitig auf die Rechnung gesett; jett mar kein Arrthum über die eigentlichen Urheber mehr möglich. fie traten beschämt in's Freie hinaus, faßten einander unter Gottes blauem himmel in's Auge und öffneten, tief gerührt und Thränen im Blid, ihre Urme, um fich an bie Bruft gu 6 schließen. Die räuberischen und diebischen Feinde, die lauernd um fie herum schlichen, erblagten und gaben die Soffnung auf, auch noch in Butunft auf ihre Roften schwelgen zu können, Die rebellischen Anechte, beren auf ben höchsten Grad geftigene Frechheit wider ihr Erwarten diesen großen Moment der Ber- 10 föhnung und ber Bereinigung herbeigeführt hatte, verfluchten fic felbft, und fingen aus freien Studen ben angelegten Brand wieder zu löschen an, mein Berg jauchzte. Schon thaten fie fich raich von beiden Seiten den ersten Schritt entgegen, es bedurfte nur noch eines zweiten, und Alles war vollbracht. Das verzerrte sich auf einmal das Bild. Noch ftanden sie mit ausgebreiteten Urmen ba, aber fie hatten einander ben Rucken augewendet, und ichienen es, dem alten Fluch wieder berfallen nicht einmal zu wissen. "Bruder, wo bist du!" riefen sie aus. "Bruder, haft du mich verhöhnt?" feten fie nach einer langen w Baufe ergrimmend hingu, "Bruder, mein Schwert ift fcharf," schrieen sie dann zornig und jest - Ich weiß nicht, ob sie das Schwert aus ber Scheibe riffen, ich weiß nicht, ob fie fich, nun es ben Brudermörder=Rampf galt, wieder umdrehten und auf einander los schlugen, oder ob fie in die Luft hinein hieben, 25 wie sie ihre Urme zulett gegen die Luft ausgestreckt batten. Aber ich sah die Feinde jubelnd in die Sande klatschen und die Anechte den Baffereimer wieder bei Seite ftellen, und ich hörte ein Gelächter, das aus der Solle zu kommen ichien.

52.

# Der Pring von homburg oder die Schlacht bei Fehrbellin. Ein Schaufpiel von heinrich Rleift.

1850.

Der Pring von Somburg gehört zu den eigenthümlichften Schöpfungen bes beutschen Beiftes, und zwar beshalb, weil in ihm durch die blogen Schauer des Todes, durch seinen herein bunkelnden Schatten, erreicht worden ift, was in allen übrigen Tragödien (das Werk ist eine solche) nur durch ben Tod selbst 10 erreicht wird: die fittliche Läuterung und Berklärung des helden. Auf dies Resultat ist das ganze Drama angelegt, und was Tieck an einem bekannten Ort als den Kern hervor hebt, die Berauschaulichung beffen, mas Subordination fei, ift eben nur Mittel zum Zweck. Wenn Tieck noch weiter bemerkt, bas Nachtwandeln, 26 womit das Stud beginnt, und die an dies Rachtwandeln ge= fnüpfte Form der endlichen Löfung, verleihe demfelben zu feinen übrigen Borzugen noch den Reiz eines lieblichen und anmuthigen Märchens, so kann ich auch bamit nicht übereinstimmen. Gegentheil, diefer Bug ift als ftorend zu tadeln, und wenn er, 20 wie im Kathchen von Heilbronn, tief in den Organismus des Werks verflochten ware, fo wurde er ihm den Unspruch auf Clafficität rauben. Denn für den Unfug, den der Mond treibt, muß der Menfch nicht bugen follen, fonft mare es am Ende auch tragisch, wenn Einer im Traumzustand die Spite des 25 Daches erkletterte und, dort von der Geliebten erblickt und im ersten Schreck ber Ueberraschung bei'm Ramen gerufen, zer= schmettert zu ihren Fugen fturzte. Aber man tann bie gange Nachtwandelei zum Glück beseitigen, und das Werk bleibt, was es ift, es steht unerschütterlich auf festen psychologischen Füßen, 30 und die Bucherpflanzen der Romantik haben sich nur als über= flüssige Arabesken herum geschlungen. Das ist freilich nicht so zu versteben, als ob man die Sälfte vom erften und vom letten

Act wegitreichen konnte. Rleift wurde nicht fein, mas er ift. ein mahrer Dichter, ben man, wie jedes ursprüngliche Gottes= gewächs, gang hinnehmen ober gang wegwerfen muß, wenn eine fo barbarische Procedur möglich ware. Rein, man wird bem Bringen fein Rrangwinden und den Sandichuh, den er in Folge beffen erhascht, schon laffen muffen. Allein es ift Richts babon abhängig gemacht, das Gebäude hat neben biefer fünftlichen noch gang andere und vollkommen folide Stugen, und wer fich nicht aus Kleinmeisterei dabei aufhalten will, der hat es nicht nöthig. Ein Jungling, ber bas Unglud hatte, ju fruh Glud ju haben, w und der liebt, wo er vielleicht, er hat darüber noch keine Bewißheit, nicht lieben foll: mehr brauchen wir nicht, um uns in der erften Rataftrophe den Uebermuth, in der zweiten ben Rleinmuth zu erklären, und ber ift ba. Rleift hat einen Schraubenzug in Bewegung gesett, wo der einfachste Bebel ge- 16 nügte, aber ber Schraubenzug ift mit dem Bebel in Berbindung gebracht, und ber 3med wird vollkommen erreicht, wenn auch nicht durch das nächste und barum beste Mittel.

Die Handlung, aus dem hier aufgestellten Gesichtspunct aufgesaßt, ist nun, kurz zusammengedrängt, diese. Es ist am walbend, oder vielmehr in der Nacht vor der Schlacht bei Fehrsbellin. Der große Churfürst, von seiner Familie umgeben, hat seine Generalität um sich versammelt und läßt ihr durch seines Feldsmarschalls Mund den Plan, den er für die morgende Schlacht erdacht hat, kund thun. Jedem der Officiere wird sein Antheil wan der blutigen Arbeit des bevorstehenden Tags aufgetragen, auch dem Prinzen, der den für sein Alter und Temperament schwierigsten erhält, indem er während des eigentlichen Kampses mit der Reiterei, die er sührt, aus dem Feuer bleiben und erst, wenn der Sieg so gut als ersochten ist, activ werden, auch dann waber noch eine bestimmte allerhöchste Ordre abwarten und den geschlagenen Feind nur vollends vernichten helsen soll. Hier, wohl gemerkt, beginnt seine Probe schon; es ist sein Rusall.

wenn der Churfürst ihm einen Posten anwies, der ihn mit seinen Leidenschaften und den Forderungen seines Blutes in Widerfpruch bringen muß, er foll Beibe eben befampfen lernen. Prinz hört taum auf ben Feldmarschall, als an ihn die Reihe 5 kommt; er ift zerftreut, denn Natalie, die Brincessin von Oranien. eine Baife, die am Brandenburger Sof Zuflucht gefunden hat, und die er heimlich liebt, ift anwesend, und die Churfürstin bricht mit ihr und den übrigen Damen auf, mahrend dictirt wird; er bebarf jedoch auch kaum so pedantischer Borschriften, benn er 10 fieht in einer Schlacht nur noch eine Gelegenheit, sich perfönlich so ober so hervorzuthun, nicht aber eine sittliche Aufgabe, welcher nur auf eine einzige Beise Genüge geleiftet werben fann. Nichts besto weniger erfährt er durch seinen Freund Hohenzollern auf's genaueste, mas der Dienst von ihm verlangt; doch mas hilft's, 15 der Freund tann ihm nur seine Ohren, nicht seine Ginsicht borgen, und so schließt er den ersten Act benn, seiner Entwicke= lungsftufe gemäß, mit einem Monolog, aus welchem man erfährt, daß er nur an die Lorbeeren benkt und an das Mädchen, dem er fie zu Füßen legen will, nicht an die Pflicht und an 20 das Baterland. Man fieht, ich kann bas Nachtwandeln und was sich daran knupft, ruhig übergehen, die Exposition ist voll= ftändig ohne das, und darin liegt ber factische Beweis für die Richtigfeit meiner Ansicht bes Bertes. Gin Jungling traumt immer nur vom Manne, der er ichon zu fein glaubt; es bedarf 25 also keines Doppeltraums. Den Handschuh hatte ein ertappter Blick der Brinceffin, dem ein plögliches Erröthen folgte, erfetzen Galt er mir? Galt er Dir? Es ist genug, einen fönnen. Rüngling so zu beschäftigen, daß er Mars felbst, wenn er herabftiege, feine Aufmerksamkeit schenken würde.

50 Es kommt zur Schlacht, und was zu erwarten war, ges schieht: ber Prinz greift zu früh an, und nun wird der Sieg zwar auch erfochten, aber nicht so vollständig, als möglich geswesen wäre. Er weiß recht gut, was er thut, er soll und muß.

es auch wissen, und barum hätte ber Dichter sich die angftliche Detailmalerei seiner Zerstreutheit im ersten Act ersparen mögen; ber ihm im Commando beigegebene Oberft Kottwitz erinnert ihn mit der Barscheit eines Greises, der sein Bater und Lehrer zugleich sein könnte, an die erft abzuwartende Ordre des Herrn, 6 und ein anderer Officier rath fogar, ihm den Degen abzunehmen. Doch den alten Kottwiß fragt er schnöde, ob er die Ordre noch nicht vom Herzen empfangen habe, und den Officier mighandelt er thätlich; dann sprengt er fort, indem er ruft: die Barole ist jett: ein Schurte, wer seinem General zur Schlacht nicht folgt! 10 Auf dem Schlachtfelbe selbst trifft er in dem Moment ein, wo bas Gerücht fich ausbreitet, ber Churfürst fei gefallen; nun verrichtet er Wunder ber Tapferkeit, und wir erfahren, wie er ihn liebt, indem wir sehen, wie er ihn rächt. Dieß ist einer der reichsten Glanzpuncte ber Erfindung, und mahrlich, er allein 16 wiegt niehr, wie ein ganzer Katalog voll gewöhnlicher Dramen. die man in unseren Theatern beklatschen hört. Mit Blut befprist, eilt er bann in die Bauernhütte, in die fich die Churfürstin mit ihrem weiblichen Sofftaat flüchten mußte, weil ihr auf der Reise ein Rad brach, und trifft bier seine Ratalie. Die Frauen, 20 zu benen das furchtbare Gerücht gleichfalls gedrungen ift, find zerschmettert; die Churfürstin liegt in Ohnmacht, die Brinceffin, von der Bucht des Moments überwältigt, flagt in wenigen, einfach rührenden Worten über ihre gangliche Berlaffenheit. Der Bring hat ihr am Hof seine Neigung nicht verrathen; jett ver= 25 gonnt er seinem Bergen einen ersten Laut, benn jest icheint bas Glud sich von der Bater= und Mutterlosen, die ganz und gar auf den gewaltigen Oheim angewiesen war, abgewandt zu haben, und diesen Laut erwiedert sie. Bier kommt icon ein Stral bes ihm an= und eingebornen Seelenadels zum Borfchein, der so am Schluß des gangen Läuterungsproceffes in voller Ungetrübt= heit hervortreten foll, und wir fassen ein unerschütterliches Ber= 1 1 zu ihm. Diese Liebesscene, die der Tod herbeiführt, ge=

hört zum Söchsten ber Runft, und selbst bas Besuchte, was in ben amifchen bem Bringen und der Brincessin gewechselten Ausbruden liegt, ift burch ihr bisheriges Berhaltniß zu einander gerechtfertigt, sie magen nicht, gerade heraus zu sprechen. 5 Scene ift taum vorüber, so zeigt sich das Berücht, das fie ber= anlaßt hat, als falich, der Churfürst lebt und ist bereits auf dem Bege nach Berlin, die Schlacht entschied ben ganzen Rrieg, fie hat den raschen Frieden zur Folge. Unendlicher Jubel, vor Allem in ber Seele des Pringen. Er theilt in ber Bewegung 10 feines überströmenden Gemuths der Churfürstin jest sein suffes Beheimniß mit, und bittet um ihre Einwilligung; sie erwiedert: keinem Menschen auf Erben könnt' ich heute Etwas abschlagen und Dir am wenigsten. Er ift ber Glücklichste ber Sterblichen und folgt, den "Cafar Divus" felbst als Nebenbuhler in Fortunas 15 Gunft herausfordernd, mit den Damen seinem Berrn nach Berlin. Man lege auf diesen Moment das rechte Gewicht, wenn man die Tragodie in ihrer weitern Entwicklung fassen will. Berlin angekommen, eilt er auf ber Stelle zum Churfürsten und legt ihm drei erbeutete feindliche Jahnen zu Fugen. Der Chur= 20 fürst fragt ihn streng, ob er bei Fehrbellin commandirt hat, und als der Bring, über die Frage erstaunt, es bestätigt, befiehlt er, ihm den Degen abzunehmen. Ghe der Churfürft nämlich noch wußte, ob der Bring, den man ihm verwundet gemeldet hatte, oder der Oberst Kottwiß, dem er es auch zutrauen mogte, die 25 Reiterei vor erhaltener Ordre in's Feuer geführt habe, hat er icon erklärt, daß der Commandirende vor ein Priegegericht zu stellen, und ohne Ansehen ber Person zum Tobe zu verurtheilen 4 fei. Jest vollzieht er einfach ben Spruch. Der Bring faßt bas gar nicht; wenn bie Baume ju fprechen, bie Steine ju fliegen 30 anfingen, er würde es eben so natürlich finden. Gehorchen muß er zwar, aber indem er den Degen hingiebt, versichert er mit Bitterfeit, daß fein "Better Friedrich", wenn er ben Brutus fvielen wolle, in ihm ben Sohn nicht finden werde, ber ihn noch

unter'm Henkerbeil bewundere. Das ist um so natürlicher, als er sich bewußt ist, was er auf dem Schlachtfeld in dem Augensblick empfunden und gethan hat, wo er die Rachricht von dem Tode seines jetigen Richters erhielt. Die Freunde suchen ihn zu beschwichtigen, der Churfürst nimmt keine Rotiz von seinem steidenschaftlichen Gebahren, er lies't mit ruhiger Majestät die Inschriften der schwedischen Fahnen, und der Prinz wird in's Gesängniß abgesührt. Das Alles ist im höchsten Stil gehalten, und würde die Engländer zu Shakespeares Zeiten entzückt haben.

Im britten Uct finden wir den Bringen etwas verandert. aber nicht viel. Daß ber Churfürst bas Ueberschreiten seines ausdrudlichen Befehls nicht ohne alle Strafe hingeben laffen fonnte, hat er, als er in ber Ginjamfeit über die letten Borfälle nachzudenken begann, denn doch begriffen. Aber es ift ja 16 Strafe genug, daß er einige Tage im Gefängniß zubrachte, und er verdient wohl gar noch eine Belohnung dafür, daß er gutwillig bineinging und ben Kerkermeifter nicht erwürgte. Darum weiß er auch gang gewiß, daß der Erste, ber ihn zu besuchen kommt, ihm seine Freiheit ankündigen wird, und als fein Freund w Hohenzollern bei ihm eintritt, ruft er ihm entgegen: nun, bes Arrestes bin ich wieder los? Da dieser aber seine Lage mit gang andern Hugen betrachtet, ba er feine Gefühls-Dialectik, die gang genau weiß, was ber Churfürst thun kann und nicht thun tann, durch eine Reihe drohender Thatfachen, von denen die eine 25 immer unheimlicher ift, wie die andere, nach und nach junt Schweigen bringt, ba er ihm am Ende fogar fagt, bag bas friegsrechtlich gesprochene Todesurtheil im Cabinet zur Unterschrift tommen foll, fo verläßt ben Pringen endlich bie thörigte Sicher= heit, und nun fällt er denn natürlich in's entgegengefette Extrem. 20 Sa, als der angstliche Sobenzollern ihm noch weiter mittheilt. bag ber wegen bes Friedens eingetroffene schwedische Gefandte für seinen herrn um die Princessin von Oranien zu werben.

daß diefe aber ichon gewählt zu haben und die Blane des Chur= fürsten dadurch zu stören scheine, und als er ihn nun fragt, ob er dabei nicht im Spiele sei, ruft er verzweifelnd aus: ich bin verloren! und eilt zur Churfürstin, um ihre Verwendung zu er= 5 fleben. Unterwegs erhält er die lette eindringliche Bestätigung, daß es Ernst gilt; er sieht bei Fackelschein sein Grab öffnen. Bei ber Churfürstin ergiebt fich nun die viel verschrieene Scene, die man nicht begreifen will und bem Dichter also auch nicht verzeihen Der Bring bittet in Unwesenheit seiner Geliebten um 20 fein Leben, er thut es auf die unrühmlichfte Beife, er leiftet fogar, um nach feiner Meinung einen Hauptstein des Anftoges zu be= feitigen, auf Natalie Bergicht, mahrend fie, schaubernd über ben Bustand der Erniederung, in welchem sie das Ideal ihres Bergens erblickt, babei fteht. Gewiß ift bas eines helben und eines 25 Mannes durchaus unwürdig, und unstreitig ist dem Dichter, ber in bem nämlichen Stud neben bem Bringen ja auch ben Churfürften ichuf, zuzutrauen, daß er bieg fo gut mußte, wie wir Alle. Es geschieht ja aber auch nur, um uns zu zeigen, daß ber Pring noch kein Held und kein Mann ist, und daß man auf 20 bem Wege, den er bisher mandelte, Keines von Beiden werden Er hat bis jest eine hohle Scheineristenz geführt, die feinen Ropf wohl mit einem Schwindel erregenden Raufch er= füllen, die jedoch in seinen Anochen tein Mark absehen konnte. Nun aber ift ber mahre Behalt bes Lebens menigstens in einer 95 Beftalt, in der Geftalt der Liebe, gang zulett ichon nahe genug an ihn herangetreten, um ihm die Fortsetzung dieser Schein= existenz unmöglich zu machen; barin liegt ber eigentliche Sinn ber Erklärungsscene zwischen ihm und Ratalie, auf beren hobe Bebeutung ich oben hinwies. Bare bas nicht geschehen, jo würde so er mahricheinlich eine Duellantengröße geworden fein, und es nach ber erften Ueberraschung zu der Todesverachtung eines an Die Mensur gewöhnten Klopffechters gebracht haben, bem bas Leben, bas eigene nämlich, mit vollem Recht für eine Rull gilt;

. ... .

r und je maet tring, me in anneven netreneuen Armen. THE REAL PROPERTY AND THE PROPERTY AND THE PARTY AND THE P news are named from that I for the thick news the recent that remove her that I did indicent had indicent intimer bur mit teren thringen inn ber Side mandienen s enn o un une un seine es uniciman Taiens und der enter Fine in inner a remen e i neu leer. Le THE THE Z I WIGHT PRIMERY LEWIS I MITTELEN. INC CL untilt der milit ville ter Timer in mi beier bebentinten Sour mar inne renen infen, und les tinne er je und " nat. Lie Americain mit men werenn Street in exiolofie. tenn fe int ins inerer Jemennung dum des Jurine geben. Intalie sein en Lo ir jerze reminut noch ein leges Bort de leit Chem in der Kennieren zu masse, mit die iver tiere, ser vent int ide Tille non annet menichens mo int in increasing his is in Nights traderer in ill be Salant & me anne muend Mar reseme me

Bur nerren for erfille Porneie nur in Beringeben, mit ber Caurinen einder fe un mein ienemmiswellen Brief an der Annen us berimmis: rennen une u ine beier, beis Refer mit o jemig jerriter et. nie die Mertung in feinen ngenen Minimer iene. Die ibermingt ben Gefangenen der Ane, mo w ier: "Sim fin namm, kan dei ein Ibwho wherfahren to fair 2 mir mir une Borren, und ich ichick Ent en Legen gurint." Er wire fan mur die Maiedil." be nuch time krone Berenrung inden würde, und der Prinz infle's ingleich. Lie imm im man ingreiben!" ruft er ans, 163 Patolie in ihn bringt, dem Aniant bes Briefes in genigen. Mas thut 3?" suvenem er fart, rie fie ihm man verfichert, des Pesiment ist ichnu commanding das ihm die Todienehren durch de Donner der Karabiner iber'in Frade durbrimgen folle. Ich ichroib' com, Du dast mir Keche gerban!" rurt er aus, als fie uche authoret, ihn ju beiturmen, und er thur ?! Er ertennt,

daß der Fürst, der ihn zum Richter über sich selbst aufruft, nicht um den Brutus zu fpielen oder aus herzlofer Willfur fo gegen ihn vorgegangen sein kann; es wird ihm klar, daß ber Rrieg, ja der Staat selbst, auf dem Princip der Subordination beruht, 5 und daß der Führer erft in eigener Person leisten muß, mas er von den Untergebenen fordern will; er entschließt sich, und auch bieß, wohl gemerkt, in Unwesenheit seiner Beliebten, bem belei= bigten Gefet genug zu thun, und fo die Hyder ber Anarchie, bie fich gar wohl an feinen vom Sieg gekrönten eigenmächtigen 10 Schritt knuvfen konnte, wieder zu gertreten. "Bohrten Dich zwölf Rugeln jett gleich in den Staub - ruft die über fich felbst weggehobene Ratalie - nicht halten könnt' ich mich, ich jauchzt', und weint' und sprache: Du gefällft mir!" Wahrlich, fie hat Recht, jest ift der Mann und der Held fertig, und nie s in alle Ewigkeit kann ein Anfall von hohler Selbstüberhebung und von kleinlicher Bergagtheit, die fich ja eben gegenseitig be= bangen, wiederkehren; ber Bring ift als fest ausgeschmiedetes Glied in die fittliche Weltordnung eingetreten, und je schwerer ihm das geworden ift, um fo fester wird er beharren. Diefe Scene nicht für die borbergebende bei ber Churfürftin, in ber sie wurzelt, wie die Blume in der schwarzen Erde, vollkom= men entschädigt, und wer dabei nicht begreift, daß die eine ohne bie andere nicht möglich war und daß man Ursache und Wirkung nicht trennen kann, dem muß ich jede Fähigkeit, ein Drama in ು feiner Totalität aufzufassen, absprechen. Die Wendung des Chur= fürsten gehört zum Erhabensten, mas irgend eine Literatur aufzeigt, und hat in ber unf'rigen nicht von fern ihres Gleichen.

Der fünste Act bringt nun noch die nothwendige Probe. Der Churfürst wird von allen Sciten bestürmt, den Prinzen zu begnadigen; seine Familie, das Heer, die Princessin, Alles dringt in ihn, ja die Lettere — ein seiner Zug! — wiederholt den Fehler ihres Geliebten, sie rust eigenmächtig ein Regiment, dessen Chef sie ist, nach Fehrbellin, damit die Officiere eine dort circus

mine diministrati une unemproven, und Kronce una eigentlich runneren, und immens mit sit Kreisgenicht gefellt zu weien. In Courteit fifte für Rinns michmenkeln noch ablroken. pro iom Pierman des mir des Communicions einen Begriff bat, men fin den Lungen genenn, meit gener all sich sichen an der i Mille de er den nier, ihne sein Sesser und wie er alaubt. mode semer Sillen, mitglich mit der Andere eingetroffenen kommig miderfammi zu anfen gedenft. des es feineswegs noch jun Berferfer brumer went. Lie Kreines ibm bart auf bei gest richt und une niger verfindere en werde bie einft getabelte a Inc des Britisch, die er rege billigen mitste, wiederholen, wie Fir nur eine Geseicenben desse finde, deux auf einen Fall, wo at des herrens die reiche Empfindung, ichabe, famen gen, in weiden fie allem zum Biel führe, erwiedert ber Churtirt, er unt mut mu ibm terrie zu werden, aber er molle fich s ernen Sudmulien rufen, der ibm beffer, wie er felbit, lebren forme, mos Kniegenan und Geferfam bei. Run laft er ben beirem femmer, mit bieber erflärt feierlich und unaufgesorbeit ber ber gefammten Gemeralität, bag er bas im Angeficht bes Beeres frevelhaft von ihm verlente Geien burch einen freien Tob# perberrliden molle, und bag er nich von bem Churfürften, beffen gerechtem Sprud er nich unbedingt beuge, nur noch bie Gnabt erbitte, er moge Nataliens Reigung gu Gunften bes Schwebenfonigs feinen 3mang anthun. Das wird ibm gewährt, und er geht in's Gefangnig gurud, bas er gleich barauf wieber verläßt," um mit verbundenen Augen den Beg, ben er für feinen letten halten muß, anzutreten, und in dem Moment, wo er ben Schluß erwartet, verdientermagen aus den Sanden bes Churfürften Leben, Freiheit und die Geliebte zu empfangen. Ratürlich hat das romantische Beimesen bes erften Actes unerfreuliche Folgen im letten, indem der Dichter fich auch hier gezwungen fieht, ftatt bes geraden einen Umweg zu nehmen. Doch ist ber Fehler, wie wohl nicht erst nachgewiesen zu werden braucht, hier eben so unwesentlich, wie bort.

•

Es leuchtet wohl Redermann ein, daß uns in diesem Drama auf eine Beise, wie es sonst nirgends geschieht, der Berdeproces eines bedeutenden Menschen in voller Unmittelbarkeit vorgeführt wird, daß wir in das characteristische Durcheinander von roben 5 Rräften und wilben Trieben hinein schauen, aus benen ein solcher meiftens hervorgeht, und daß wir ihn von feiner unterften Stufe an bis zu seinem Sobepunct begleiten, auf dem der ungebandigt schweifende und in seiner Regellofigkeit ber Befahr ber Selbst= zerstörung ausgesette Romet sich in einen klaren, auf sich selbst 10 beruhenden Firstern verwandelt. Sollte es nun noch eines Be= weises bedürfen, daß durch das Werk auch eine gang einzige Wirkung möglich sei? Wenn es auch Nichts, als die tiefe psychologische Enthüllung diefes Werbeprocesses barbote, so mußte eine folche ichon eintreten, denn unsere Theaterschriftsteller geben uns 15 schon an und für sich selten genug Belegenheit, vom Menschen mehr, als die Saut, kennen zu lernen, die freilich bei Napoleon und bei seinem letten Korporal Dieselbe ift; wenn sie uns aber auch in Ausnahms=Rällen einnial einen Blick in Berg und Dieren thun laffen, jo muthen fie uns wieder die bornirte Theil= 20 nahme für ein feltsam organisirtes Individuum zu, und laffen es an allem und jedem Sintergrund fehlen. Doch die psycho= logische Seite ist mit außerordentlicher Kunft in unserem Drama zum blogen Substrat herabgesett, aus bem fich eine gang neue Gestalt der Tragödie entwickelt, welche auf wunderbare Beise die 25 tiefsten tragischen Schauer und die leisen Entzückungen einer selbst in der dunkelften Nacht nicht gang verlöschenden Soffnung in einander mischt. Wir fühlen uns an einen lachenden Mai= morgen erinnert, über bem fich mit furchtbaren Schlägen bas erfte Gewitter entladet, und das ift der Triumph der Comw vosition.

Gern würde ich noch in die zahllosen Octail-Schönheiten des Dramas eingehen und namentlich auf die vom frischesten Leben stroßenden Knotenpuncte hinweisen, zu denen sich bald eine Situa-

ion, bald ein Character, bald die Handlung selbst verdichtet. Aber es würde mich zu weit führen, auch könnte ich, da gerade sier die schreiendsten Meinungs-Verschiedenheiten hervor zu treten pslegen, das bedenkliche Gebiet nicht vermeiden, auf welchem nach Boethes tief begründetem Ausspruch der kategorische Imperativ und das Gewicht bessen, der ihn fällt, die letzte Instanz bildet. Oder wie sollte, wenn Iemand den lebendigen, dis in die Fingerspissen hinein organisieren Gestalten des Werkes, die freisich in sehr einsachen, zuweilen sogar nachlässigen Gewändern einherzgehen, aus Vorliede für dunte Lacksarden und schillernde Fetzen wein Puppenspiel vorzöge, der Handel anders entschieden werden, als auf die bekannte Catonische Weise? Der kategorische Imperativ, den die alten Kömer sich zuweilen gesallen ließen, ist dei den Deutschen aber schrecklich unbeliebt.

Eine Frage darf ich jedoch nicht unerörtert lassen, die Frage, 16 wie es benn überhaupt möglich war, daß der Bring von Homburg bei so hoher Bedeutung und so reicher Lebensfülle bis jest so wenig Theater=Glück haben konnte. Die Antwort ist leicht. Das große Publicum hat, wie es das Poetische überhaupt gern in das dem Leben Widersprechende fett, namentlich einen fonderbaren » Beariff vom dramatischen Seldenthum, und der größte Theil ber Kritiker, die es belehren sollen, leider auch. Weil der Held in den meisten Fällen schon völlig fertig und bis auf die lette Fafer ausgeschmiedet im Drama auftritt, so wird angenommen, das mußte unter allen Umftanden fo fein. Daraus folgt benn, bag " ber Dichter schlimm baran ift, wenn er bas Werben einmal, ftatt ausschließlich in die Handlung, zum Theil auch mit in den Haupt-Character verlegt, und beshalb die Sympathie, die er braucht, nicht gleich im Anfang, sondern erft am Ende für diefen erregt. Dann nimmt man, felbst wenn man ihn schon kennt, auf ber Stelle an, er habe fich verirrt, er schwärme für etwas Salbes. Unreifes, Unsittliches, und er verlange, man jolle mitschwärmen. Das verstimmt, man wartet den Schluß nicht ab, und wenn

man's auch thut und hinter seine wahre Absicht kommt, so giebt man das Borurtheil doch nur zur Hälfte wieder aus. Dieß hat sich schon bei manchen Gelegenheiten gezeigt. Aleist stieß mit dem Prinzen von Homburg nun noch obendrein gegen einen Fleck, der zu seiner Zeit, wo Theodor Körner die Leute in seinen Trauerspielen ordentlich darum in die Wette lausen ließ, wer zuerst sterben solle, zu den allerempsindlichsten gehörte. Todesfurcht und ein Held! Was zu viel ist, ist zu viel! Es war eine Beleidigung für jeden Fähnrich. "Ein Butterbrod verlangen Sie von mir? Das geb' ich Ihnen nicht! Aber mein Leben mit Vergnügen!"

#### 53.

#### Fauft von Goethe.

(Als er nach langen Jahren zum ersten Mal in Wien wieder auf dem Theater erschien.)

#### 1850.

Sie kommen nach und nach heran, die hehren Alten, welche die Furcht vor dem Geist oder eine nichtswürdige Prüderie entsweber immer fern gehalten oder doch wieder verdrängt hatte, sie treten in den Tempel ein, der nur ihretwegen gebaut wurde, und wir haben sie als Neue zu begrüßen.

Das Jahr 1848 brachte uns, seit der Existenz der Trilogie zum ersten Mal, den vollständigen Wallenstein, das lustige Lager und die gewitterschwangern Piccolomini, die uns den früher so allein gegebenen Tod erst verstehen lehrten. Der Eindruck war mächtig bei Jedermann, und die Kritik durste ruhig wagen, auf die Fehler und Schattenseiten des, trotz ihrer, gewaltigen Werks hinzudeuten: sie lief nicht Gesahr, ihn zu stören oder zu versnichten.

Sest ift uns der Fauft vorgeführt worden, das wunder=

bare Gedicht, das alle Eigenschaften unseres Nationalcharacters abipiegelt und alle Tone unjerer reichen und ftarken Sprace wiedergiebt, wie die Orgel die Harmonien aller Instrumente umschließt. Es hat uns erschüttert, auch als es nur burch bie bleiernen Schauspieler zu uns sprach, die ber Seger birigirt; es . hat alle Tiefen unscres Beiftes und unseres Gemuths aufgeregt, nun Menichen mit Fleisch und Blut es uns in feiner gangen hinreißenden Lebendigkeit zur Unschauung brachten, fo außerordentlich viel diese Darstellung auch zu munschen übrig liek Der Deutsche athmete einmal wieder auf in erlaubtem Selbit- w gefühl, er fagte fich mit Stolz: bas Alles liegt in Deinem Bolf und also auch in Dir. Und wenn er zufällig ein Sonntagsfind mar, wenn er bie marklosen frangofischen Schemen, bie ju unserer Schmach unfer Theater trop Lessing fo lange wieber beherrschten, ängstlich vor dem wieder auferstandenen Titanen s bavon flieben und die Goldpapierkronen mit beiden Sanden festhalten fab, so rief er ihnen vielleicht svöttisch nach: Sa, ja, fo gut, wie Ihr, tonnen wir Richts machen, wir machen Alles unendlich viel schlechter ober unendlich viel beffer, und dies Mal haben wir es unendlich viel beffer» aemacht.

Was ift es nun wohl, was uns Alle ohne Unterschieb so allgewaltig an den Faust fesselt? Wahrlich nicht das, was die Herren Deycks, Weiße, Göschel und die übrigen Commentatoren seinen philosophischen Gehalt nennen! Das Meiste von dem, wwas sie im Faust zu entdecken glauben, ist allerdings, wenn auch nicht in so elementarisch roher Gestalt, wie sie meinen, im Faust zu sinden, aber es macht den Faust so wenig aus, wie das abgezapste Blut den Menschen, in dessen Abern es rollt, oder wie der zersetze Blutkuchen das Blut! Das beweisst schon wer zweite Theil des Gedichtes, der an speculativen und allegorischen Elementen noch viel reicher ist, wie der erste, und der uns desungeachtet Nichts als kalten Respect abnöthigt; wenn

wir uns mit Rathseln beschäftigen wollen, geben wir nicht in's Theater, nehmen wir nicht einmal auf unjerem Zimmer bra= matische Werke in die Hand. Auch der Proces als solcher, den wir das Individuum Fauft durchmachen sehen, ift es nicht: er s fteht ben Meiften viel zu fern, als daß fie marmen Untheil baran nehmen könnten, das Gebicht hat aber, wie fich gestern bon Neuem zeigte, eben fo großen Reiz für die Maffen, wie für bie gebilbeten Claffen. Es ist gang einfach, so simpel bas klingen mag, die unvergleichliche, wahrhaft einzige To Darftellung bes Mittelalters, die Jebermann, auf jedem Standpunct, binreifit : es ift ber Blid in biefen Grauen und Entsehen erregenden Limbus patrum, in dem die Belt einmal ftedte und an ben fie fich noch mit fo manchem gaben geknüpft fühlt; es ift die munderbare Farbenpracht, in welcher alle Bezs ftalten beffelben vor uns auftauchen. Aus ihren Grabern hat er sie hervorgerufen, ber große Meister, und sie find gekommen. als ob fie unmittelbar in den Simmel eingehen follten, von dem fie auf ihrem Leichenkissen traumten, oder in die Solle, vor der fie zitterten. Rein Stäubchen ift biesem Gretchen, bas fo lange so schlief, im Haar siten geblieben, alle Sargsvane hat das Rind abgeschüttelt, und es sieht sich nach einer Rosenknospe um, weil es eine an die Bruft stecken mögte! Und neben ihr dieser grübelnde beutsche Doctor in seinem schwarzen Talar, ber bas schmale Fundament zu seinen Füßen, das uns Alle trägt, so 25 lange betrachtet hat, bis er zu schwindeln anfing und den Teufel auf einmal außer fich zu erblicken glaubte! Diefe Frifche ift's. die uns bezaubert, und freilich kommt wohl auch in dem letten ber Ruschauer und Leser die dumpfe Ahnung hinzu, daß Faust der Erste mar, der dem Limbus, in dem alles Lebendige erstickte. 30 ben Rücken zuwandte, und daß er nur barum mit bem alten Befet fo fühn und trotig brach, weil er ein neues entbedt hatte, bas er selbst verfündigen sollte.

Hiemit find die Elemente, die den Fauft zum Bolfsftud Debbei, Berte XI.

machen, erschöpst, und mit dem Bolksstück, das sich auch ohne Commentar vor die Lampen wagen durste, habe ich es dies Mal zu thun, nicht mit dem Werk unserer National-Literatur, das man vor allen übrigen das sybillinische nennen darf. Die Aufnahme war eine außerordentliche und, wahrlich, sie galt dies Wal z
dem Goethe'schen Genius vor Allem. Auf eine Kritik der Darstellung will ich mich nicht einlassen, denn der Faust ist kaum
eine Probe für den minischen Künstler, er spielt sich theils von
selbst und ist zum Theil gar nicht zu spielen.

54.

#### Franz von Sidingen.

Ein Schaufpiel in vier Acten von Sbuard von Bauernfelb. 1850.

Ach, fie ift vorüber, für immer vorüber, die schone, idpllische Beit, in ber man bas Schichfal eines Beilchens, bas von ber u grasenden Ruh zwischen den plumpen Bähnen zermalmt murde, ftatt fein duftiges Dafein an bem zierlichen Bufen ber liebenden Rungfrau aushauchen zu dürfen, tragisch gefunden und es beflagt hatte! Er stelle sich noch einmal vor uns bin, ber unseren in Gott ruhenden Batern fo theure, ber bon ihnen fo oft bis n jum Berplagen ber Sanbichuhe beklatichte Lorenz Kindlein; er vergieße noch einmal Freudenthränen darüber, daß die Erde ibm die Gnade erweif't, ihn neben Regenwürmern, Froschen und Miftfafern zu tragen, und daß die Sonne fich berablaft, ibn zu bescheinen; er fuffe noch einmal mit jener himmlischen Naivetät, # bie gar nicht ahnt, daß Bucher für Geld zu haben find, seinen geretteten Band Wieland und trofte fich bamit über bie eingebüßte, gespickte Borje: ich fürchte fehr, wir find fo hartherzig, uns Sodurch nicht mehr rühren zu laffen, wir find vielleicht fogar.

sag's mit Schaubern, so schlecht, ihn auszulachen. Ja, es »

mache fich Einer einmal über bas Seelen-Bemalbe ber, beffen Plan ich in einer Anwandlung von Zerknirschung erfand, als ich in ben Brodhaus'schen "Blättern für literarische Unterhaltung" Bollmannns berühmt gewordene Recension meiner eignen Dramen s gelesen und mich daraus belehrt hatte, daß mir, wenn ich auch sonst eben nicht zu verachten, ja zum Theil, man denke doch, mit Ihro Majestäten, den Herren Schiller und Goethe zu vergleichen fei, noch alle und jede Berfohnung fehle. Er führe uns ihn vor, wie er damals bleich und hager vor meiner Phantafie aufstieg, 20 ben heimlich für ein Mädchen glühenden, jugendlichen Urzt, ber auf Satans besondere Veranstaltung den begünstigten Rebenbuhler in einer Todeskrankheit behandeln muß, und es in seiner Gewalt hat, ihn durch ein Recept, das er am Ende wohl gar noch mit Erfolg vor der Facultät vertheidigen könnte, aus der 25 Welt zu ichaffen. Er male uns die furchtbaren Rampfe, die ber Jüngling besteht, wenn er sich zwischen Teufelsdreck und Jpecacuanha entscheiden und fo für alle Bukunft sein Loos bestimmen foll; er schildere uns den großen Moment, in dem er endlich ben Sieg erringt, und sich burch ben Teufelsbreck, welchen er, ▶ bem höllischen Bersucher zum Trot, seinem Batienten in er= habener Selbstüberwindung verordnet, den sittlichen Beroen aller Beiten anreiht: ich zweifle ftark, ob andere als Madchen=Thranen fließen mürden!

Und wenn das noch Alles wäre! Aber es ift nicht Alles!

Bu der Gleichgiltigkeit gegen das Rührende und Gemüthlichsechöne hat sich eine Begeisterung für das Ungebundene und Excentrische gesellt, die noch schrecklicher ist. Und als ob die Natur dies Mal die Menschenwelt in ihrer Berirrung geradezu bestärken und unterstützen wollte, so läßt sie jetzt in unmittels barer Auseinandersolge eine solche Reihe von Dämonen und Halbdämonen aus dem Abgrund hervortreten, daß man gar kein Ende mehr absieht. Freilich, es hat auch ehemals an diesen nicht ganz gesehlt. Da war z. B. Heinrich Kleist, von dem

ich kurzlich erst sprach, da waren später Grabbe und Georg Büchner. Aber benen waren boch wenigstens die Theater bersperrt, ober wenn man fie in einem Schaltjahr einmal berauf ließ, fo geschah es aus bemfelben Grunde, warum die Spartaner ihren Rindern zuweilen Betruntene vorführten. Das Bublicum & follte fie verabicheuen lernen, und diefer vernünftige Zweck wurde auch meistens erreicht; ber ruhige Burger pfiff fie aus und freute fich, daß er tein Genie in seiner Familie hatte. Wie hat fic bas geandert! Die Theaterdirectoren, wer wollte es nicht gu ihrer Ehre annehmen, mogen auch jest, wenn fie fo mandem " unheimlichen Sohn der neuen Beit auf fein ungeftumes Rlovien Die Pforte öffneten, teine schlimme Absicht gehabt, fie mogen, wie ihre Vorgänger, gedacht haben: zeige Dich nur por ben Lampen, damit Du erfährft, was man von Dir halt! ber Erfolg entschied leider gegen fie, die Leute hatten fich, fos väterlich fie auch übermacht gewesen waren, ganz im Stillen, wie Mithribat, an's Gifteffen gewöhnt, und jauchzten, ftatt ju schaubern, als ihnen zum ersten Mal öffentlich wieder eine Doss vorgesetzt wurde. Das geht schon so weit, daß der Dichter Griepenkerl es wagen durfte, den Robespierre auf dien Bühne zu bringen, und daß er damit Beifall fand, den Robesvierre ber, wie jedes Rind weiß, nie in den Convent ging, ohne ein Baar Stiefel anzugiehen, welche aus ber Saut feines eigenen Baters fabricirt waren. Sollte man das glauben? Bauernfeld —

Doch es sei bes Scherzes genug, bes bittern Scherzes, bessen man sich so schwer erwehrt, wenn man an so vielen Orten den verderbenschwangeren Jrrthum wiederkehren sieht, daß man mit der Uhr, deren Zifferblatt sich allerdings selbst um Mitternacht auf Mittag stellen läßt, auch die Zeit zurückschen könne. Manskann ohne Zweisel, wenn man seine Machtvollkommenheit gebrauchen will, das Repertoir des Theaters wieder für eine Weile beschneiden; man kann dem Publicum die neuen Schöpfungen

vorenthalten, die überall, als ob der dramatische Frühling ichon unmittelbar bor ber Thur mare, aufschießen; man kann ihm sogar die approbirten Stude, die sich durch zwanzig= und dreizig= malige Wiederholungen bereits das Bürgerrecht erwarben, wieder s rauben; man fann ihm statt berer die Iffland-Rogebue'sche Mifere wieder aufdringen und fich babei auf die vortrefflichen Leiftungen derjenigen Schauspieler berufen, beren Lorbeeren unglücklicher Beise aus poetischen Mift emporgeschossen find. Aber man kann seinen Gesichtstreis nicht wieder verengern, man tann das er= so machte Bedürfniß nach Söherem nicht wieder in ihm ersticken, man fann es nicht wieder aus ber Welt in die Stadt, aus der Stadt in's Saus gurudtreiben, man tann es, mit einem Wort, nicht wieder von der historischen auf die schmale burgerliche Roft feten. Das hat ber "Frang b. Sidingen" wieber recht Nicht die guten Ginfalle, die treffenden Un= schlagend bewiesen. spielungen, von benen bas Stud mimmelt, auch nicht bie fehr gelungenen possenhaften Figuren, an benen es ihm nicht mangelt: die ungeheuren Geschichtselemente, die sich in ihm bewegen, haben bie Buschauer aller Claffen gepackt, und wenn die Wirkung nicht eine noch viel schlagendere war, so lag das gerade darin, weil ber Berfasser biese nicht gang zu ihrem Recht kommen ließ.

Bauernfeld ist eine eigenthümliche Erscheinung in der dramatischen Literatur. Sein Specifisches liegt für mich darin, daß er sich glücklicher, wie alle übrigen Talente seiner Art, zwischen dem Tendenzpoeten und dem reinen Dichter in der Mitte hält. Daß er Tendenzpoet ist, kann er sich selbst nicht verhehlen, und daß er diesem Umstand einen Theil seiner Ersolge verdankt, liegt auf der Hand. Wenn aber seine Ersolge nachhaltig sind, wenn sie nicht, wie so manche andere, die auf dem nämlichen Wege erreicht werden, spurlos verpussen, so ist der Grund darin zu suchen, daß er nicht in der Tendenz stecken bleibt, daß diese vielsmehr in seinem Gestaltungproceß nur ein Durchgangsmoment bildet. Man vergleiche z. B., um sich den Unterschied klar zu

machen, Bauernfelds "Deutschen Krieger" einmal mit dem Bruk'iden "Morit von Sachsen". Beide Stude haben baffelbe Centrum: bas beutsche Reich, seine Rraft und seine Berrlichkeit! Wie weit aber liegen fie ber Behandlung und bem aefthetischen 3m "Morit von Sachsen" fitt ber : Werthe nach aus einander. Berfaffer mit feiner Lanze jeder Figur auf dem Nacken; im "Deutschen Krieger" ift bas nur bei ber Frau von la Roche ber Fall. Bei Brut muß das Interesse für das Werk augenblicklich erlöschen, sobald das Interesse für den Autor erlischt, und das geschieht auf der Stelle, sobald die Sache, die er verficht, einen " bessern Advocaten gefunden hat. Bei Bauernfeld ist das unmöglich, benn wenn die Dialectif bes Oberften Bot auch einmal durch eine schärfere überboten, also stumpf werden jollte, so wird barum feineswegs der "turz angebundene Degenknopf" tobt binfallen, und noch weniger wird Sans Buttner barum aufhören, " zu ergößen. Freilich muß auch der höhere Tendenzvoet die rascheren und svizeren Wirkungen, die er erreicht, auf doppelte Beise bezahlen. Einmal wird er, wenn er es auch zu lebendigen Beftalten bringt, doch niemals gang runde, ben Behalt ber Menschennatur in feiner vollen Reinheit wiedersviegelnde er: zeugen. Das fann er nicht, weil er fie von Relativitäten abhängig macht. Dann wird es ihm auch immer an der geschlossenen Berspective sehlen, da er ja eben nie auf die Urverhältnisse zurückgeht, die allein einen wahren Abschluß erlauben. Das Alles gilt natürlich von dem politischen Tendengen pocten in einem noch höheren Grabe, wie von jedem anderen.

Dies Specifijche hat Bauernfeld benn auch nach seinen positiven und relativen Seiten im Sickingen wieder bethätigt. Auf dem Fundament des Goethe'schen Göß fortbauend, führt er uns ein Moment aus unserem großen nationalen Entwicklungs. processe vor, der bis auf den gegenwärtigen Tag noch keine Spitze gefunden hat. Ich kann mir die Reproduction des Stück, die eigentlich auf die Recapitulation eines Blattes Geschichte hins

auslaufen würde, ersparen, benn unsere Journale haben mit überraschendem, aber nur löblichem Eiser schon acht Tage vor der Aufführung in Characteristiken und Abhandlungen Alles herbeisgebracht, was zum Verständniß des Werks nur irgend dienen konnte. Es genügt, daran zu erinnern, daß Sickingen seine Lebensaufsgabe darin setzte, die sich mehr und mehr beseftigende Macht der Fürsten zu brechen, und daß er scheiterte, weil er scheitern mußte!

Sa. scheitern mußte! Es ift ber Grundfehler bes Studs. daß dieß nicht klar wird, und dieser Fehler geht aus ber Tendeng To hervor, den großen Ideen "Rechnung zu tragen", welche das beutsche Bolk in unserer Zeit bewegen. Ich table biese Tendeng nicht, im Gegentheil, ich freue mich bom Bergen, daß ein Mann, wie Bauernfeld, auf ben man hört, nicht ermudet, fort und fort in edler Selbstverläugnung an das Eine, was Noth thut, zu zs mahnen. Aber Selbstverläugnung gehört bazu, Selbstverläug= nung von Seiten bes Dichters. Denn gang natürlich mußte, wenn er einen hiftorifchen Stoff aufnahm, beffen Musgangs= und Bielpunct er nicht verandern durfte und durch den er feinen nächsten 3med doch nur erreichen konnte, wenn er ihm fremd= so artige Elemente einverleibte, fich irgend wo ein Bruch ergeben. Und biefer Bruch ergiebt fich auch wirklich bergeftalt, bag ber historische Sickingen, ber sich mit ber Geschichte im Wiberspruch befand, sterben mußte, wie er auch that, daß der dramatische aber, ber als ihr eigentlicher Borkampfer auftritt, am Leben s bleiben und sein Ziel erreichen sollte. Darum ist der Schluß bes Werts unbefriedigend, bas geht aber gang einfach baraus hervor, daß Sidingen zu lebhaft vom Jahre 1850 träumt, und baß ber Dichter ihn einen Rampf, ben er und feine Befährten in Wahrheit nur ihrer versönlichen Interessen wegen geführt so haben, aus anticipirter Begeisterung für die Ginheit des beutschen Reichs und die Berrlichfeit bes deutschen Bolts führen läßt. Fürstenherrschaft mar ber Abelsberrschaft gegenüber in jener Beit vollkommen berechtigt, sie war der erste Uebergang zu einer

organischen Glieberung und mußte sich eben deshalb auch so gewiß durchsetzen, wie sich ihr gegenüber in Zukunft, unter welcher Form und welchem Namen es immer sei, die Kaiserherrschaft noch einmal durchsetzen wird.

In diesem Grundsehler tritt die negative Seite des Dichters hervor, wie er sich nun einmal halb instinctartig, halb bewußter Weise ausgebildet hat, und wer auf meine obige Characteriftif feines Befens gurudgeht, ber wird benfelben nicht für gufällig halten. Die positive Seite ist im Sidingen eben so entschieden manifestirt, die Sauptpersonen, der Ritter Frang, der " Erzbischof, Martin Luther, sind zwar weniger Individuen geworden, als Typen geblieben, bagegen find Silchen Lord, Juftine und Jadlein foftliche Figuren, besonders der Letter, ber, wie ein buntler Schatten, bem Bauernfrieg voran schreitet. Nicht genug zu loben ift die fornige Sprache, die fast immer " ein reines und rasches Echo bes Gedankens ift und nur in einzelnen Momenten, wo das Seelenleben in seinem ruhelojen Durcheinanderwogen und Wallen veranschaulicht werben soll, an einer gemissen blutlosen Trockenheit leidet. Ich mögte dem Dichter nun rathen, sich einmal ganz an die Geschichte hinzugeben, sich, » wie sich von felbst versteht, einen pragnanten Moment nach seinen Absichten zu mählen, ihr aber keinen weiteren Zwang, als in dieser Wahl selbst liegt, anzuthun. Wenn er es so schon bei dem Sidingen verhalten hatte, fo mare bie Wirkung nach meiner Neberzeugung, wie ich es oben bereits aussprach, eine noch viels burchgreifendere gewesen. Und an einer Symbolifirung unserer gegenwärtigen Zustände hatte es auch bann nicht gefehlt!

55.

## Der Königelieutenant.

Schauspiel in vier Aufzügen von Carl Guptow.

1850.

Den großen Dichter characterifirt bor Allem Eins. ibn characterifirt, daß feine Gebilbe nicht, wie Statuen, unfruchtbar in den Nischen fteben bleiben, sondern daß fie, wie lebendige Menschen, fort zeugen. Das bestätigt fich auch an Goethe; seine Schöpfungen haben nicht bloß fich felbst behauptet, sie haben w auch ihres Bleichen hervorgerufen, wenigstens in bem Sinne, baß die Hervorbringungen einer ganzen Reibe von secundairen Talenten äußerlich die unverkennbarften Spuren der Bermandt= schaft an fich tragen, wie sie innerlich auch aussehen mogen. Dieses Rriterium ift freilich rein empirisch, es durfte aber trob-15 bem ben einzigen untrüglichen Fingerzeig für bie Butunft ab= geben. Den momentanen Erfolg hat die Mittelmäßigkeit fehr oft vor dem Genie voraus, weil sie immer an Bekanntes anknüpft, weil ihr ganges Geschäft barin besteht, bag fie alte Käden zerzupft und fie wieber neu verspinnt. Das Zeitungelob nüpft fich gang natürlich an ben momentanen Erfolg, benn es ist selten mehr, und kann auch nicht füglich mehr sein, als ber Biederhall eines naiv hingenommenen ersten Eindrucks. noch nie kam der Kall vor. daß sie zeugte.

Goethes Familie vermehrt sich mit jedem Tage. Der alte Wöhr rief noch ganz kürzlich den Franz von Sickingen in's Leben, und Tasso ist der Großvater des Königslieutenants. Wenn Goethe freilich in seinem didactischen Drama einen sich unter allen Umständen ergebenden inneren Constict zum Gegenstand seiner Darstellung erhob, so kamen seine Nachfolger selten über den zufälligen äußeren hinaus; wenn jener veranschaulicht, wie der Künstler vermöge derselben Eigenschaften, die die Welt an ihm schäpt und die ihn zu dem machen, was er ist, mit der

Belt in Biderspruch gerath und gerathen muß, so zeigen diese gern, daß es dem Runftler öfterer, wie dem Gevatter Schneiber und Handschuhmacher, an Geld gebricht, daß er sich leicht aus bem Stegreif verliebt und bei folden Belegenheiten noch leichter auf solide Bater stößt, die ihn als Schwiegersohn verschmähen, s daß er endlich nicht eher allgemein anerkannt wird, als bis er allgemein anerkannt werben kann, bis er nämlich feine Thaten binter sich bat und ein abschließendes Urtheil 3u-Das heißt benn allerdings das Gebiet ber Tragobie mit dem der ordinairen Tragifomödie vertauschen, und je un= 10 freiwilliger dieß geschieht, je weniger die Dichter ahnen, bak fie es thun, um so vollständiger wird die Granzverwirrung und um fo possirlicher für den aesthetisch Bebildeten, trot der vielleicht stromweis um ihn herum rinnenden Thranen, der Gindrud. Bas würden die Herren sagen, wenn Giner ihrer Collegen aus 15 einer Welt voll Menschen gerade den Raifer Navoleon beraus griffe, um uns durch sein Beispiel flar zu machen, wie bitter ber Kampf mit Rahrungsforgen fei und uns zu biefem 3med die Beriode seines Lebens schilderte, wo sein tägliches Diner von seinem Credit bei der Obsthändlerin abhing. Dennoch thun fie im » Grunde das Nämliche, wenn fie die Heroen der Runft herauf beichwören, um uns die Mifere einer precairen Eristenz, die fie mit jo vielen andern Sterblichen theilen, in grellen Farben vorauführen. Das fann im fingulairen Fall mit zur Sache gehören. aber wehe dem sogenannten Runftwerk, in dem es den Mittel= s punct abaiebt, denn das jammervolle Mitleid, die elende Rührung, die durch den Nebengedanken entsteht, daß ein Bettler Die Rlias gedichtet und daß dieser Bettler vielleicht in dem Augenblick gehungert hat, wo er ein glanzendes Gelage beschrieb, joll ber Rünftler verachten. Es ift und bleibt ein Grundgefet ber w Runft, baß fie, wenn fie von ben Erscheinungen, die in unend= licher Bahl und Mannigfaltigfeit aus bem Schoof ber Natur bervorgehen, die eine oder die andere in den Bereich ihrer Darstellung zieht, dieß nur der Eigenschaften wegen thun darf, die diese Erscheinung von allen übrigen unterscheiden. Den Magen u. s. w. hat nun der Dichter mit der ganzen Menschheit gemein, das reizdare Nervensustem hat er allein und muß es haben, denn dieses, das ihn allerdings der Welt gegenüber in Nachtheil bringt, indem es ihn überempfindlich macht und ihm in persönlicher Wirkung und Gegenwirkung das Maaßhalten erschwert, vermittelt in ihm doch auch zugleich den raschen Connex zwischen dem Gehirn und dem Herzen und setzt ihn in den Stand, daß er nicht, wie Jupiter, mit dem Kopf zu gebären braucht. Darauf aber berucht das Eigenthümliche seines Wesens und seiner Thätigkeit. Die vorstehenden Bemerkungen sollen natürlich keine Kritik

Die vorstehenden Bemerkungen sollen natürlich keine Kritik bes "Königslieutenants" einleiten, sie sollen uns vielmehr die Kritik ersparen.

Ich kann in dem Areise, dem er angehört, nicht einmal die Mikrologie, die Niederländerei, die doch wenigstens noch lebendig ist, gelten lassen, und habe die Gründe, wenn auch nur in Kürze, entwickelt. Daraus ergiedt sich wohl von selbst, wohin ich ein Stück stellen muß, das noch tief unter dieser Mikrologie bleibt und eigentlich nur Namen auf die Bühne bringt, Namen, die in dem unterrichteten Zuschauer freilich Erinnerungen an bestannte Zustände und Persönlichkeiten erwecken. Einem solchen Object gegenüber fällt jedes eingehende Urtheil weg.

Man kann das Gras nicht wachsen, die Gedanken nicht ent=
285 stehen, die Dichter nicht werden sehen. Man kann aber allerdings sehen, wie ein junger Mensch, aus dem später der Versasser des "Faust", des "Werther" u. s. w. wurde, sich geberdet, wenn er sich verliebt hat und den französischen Königslieutenant, der im Hause seiner Eltern einquartiert wird, für seinen Nebenbuhler dazubilden, einen Maler berechtigt, uns statt derer die Hühn er augen eines außerordentlichen Mannes zu zeichnen, so ist Gutzstow entschuldigt, daß er ein Drama schrieb, in dem er Alles,

was Goethe in seiner Jugend mit einem Geden gemein gehabt haben mag, darstellt, und Alles, was ihn über den Geden hinsweghob, ausläßt. Ich kenne aber aus eigener Anschauung die reichhaltigsten Gallerien Europas und habe ein solches Hühnersaugenstück noch nie erblickt. D wie Schade, wie ewig Schade, daß ein so borstiger Flederwisch über ein so himmlischsduftiges Gemälbe kam, wie wir Alle es von der Hand des großen Meisters aus "Dichtung und Wahrheit" kennen! D, wie absurd, daß das zu Goethes Ehren geschehen sein soll!

Wie gesagt, von Kritik kann hier nicht die Rebe fein, ich 16 will und darf im Einzelnen Nichts, gar Nichts rugen; nicht einmal die Lächerlichkeit, daß der Graf Thorane, der Frangose, der ein wenig Deutsch rabebrecht, bor einem ihm in seinem Zauber unzugänglichen beutschen Liebe zusammenbricht, wie eine personificirte Mauer von Jericho, und daß auf die Wirfung biefes te Liedes wirklich die Hauptkatastrophe gebaut ist; nicht einmal die noch größere Albernheit, daß derselbe Graf am Schluß als Brophet auftritt und Deutschland pathetisch bie fünftige Größe des Frankfurter Bürgersohnes verkündet. Wohl aber muß ich dem Berfasser den Unfinn vorwerfen, der darin liegt, wenn er 20. seinen jungen Goethe zu der Frau Rath sagen läßt, daß er, falls er wirklich ein Dichter werbe, dieß nicht ben Griechen und nicht ben Römern, sondern bem Bergen seiner Mutter verdanke. Das mag den Frauen hie und da gefallen und einige klatschende Sande in Bewegung feten, obgleich es im Burgtheater, wie fo 28 vieles Andere, mas auf dem bloßen schnöben Calcul beruhte, spur= los vorüber ging, aber es ift boch ein gar zu unwürdiges Mittel, ju einem Beifall zu gelangen, beffen man fich fogar ichamen follte, wenn er bon felbst fame.

Ich habe durch die Kritik, die ich über das Urbild bes se Tart üffe in der "Presse" veröffentlichte, wohl bewiesen, baß ich Guttows positive Seiten kenne und sie zu schätzen weiß, und es thut mir aufrichtig leid, daß sein Gelegenheitsstück so hinter

allen billigen Erwartungen zurückblieb. Bei allebem ist anzuerkennen, daß es, gut gespielt, wie es bei uns theilweise wurde, sich einmal ohne Langeweile ansehen läßt, was freilich von der flachsten französischen Mache in der Regel auch gilt.

56.

₽

## Mirandolina. Der zerbrochene Krug. Der verwunschene Prinz.

1850.

Ich habe es vorgezogen, diese drei längst bekannten Stücke, do die selbst für uns kaum Novitäten sind, nicht einzeln zu bessprechen, sondern das Reserat über sie zusammen zu fassen, da sie insosern zu einander gehören, als sie einige der vielen Stufen repräsentiren, auf welchen der schaffende Geist zur echten Komödie empor steigt. Die unterste dieser Stusen bildet der verwunschene Prinz, eine etwas höhere die Mirandolina, die oberste der zerbrochene Krug. Zur Spize selbst bringt es auch der Letzter noch nicht.

Der verwunschene Prinz beruht auf einem bloßen Einfall, er bewegt sich also in der Region der nackten Subsictivität. Hier ift denn nur zu untersuchen, ob der Einfall lustig, und weiter, ob er originell ist, denn er spiegelt Nichts ab, als das Individuum, das ihn hatte. Lustig ist der Einfall nun allerdings, originell ist er nicht, er stammt aus der großen Schatzfammer, in der die herrenlosen Erfindungen aller Bölker vausdewahrt werden; schon Shakespeare und Holberg haben ihn benut. Das Verdienst des Verfassers ist daher nicht groß, dennoch wird der Villige ihm das Zeugniß nicht versagen, daß er das Gegebene auf eine neue und recht geschickte Weise versarbeitet hat.

Die Mirandolina breht fich zwar auch nur um einen Ginfall, und um einen höchft armfeligen, aber fie fällt boch etmas ichmerer in's Gemicht, benn fie bietet zugleich ein Sitten-Freilich ein italianisches, bas eben, weil es gang ein folches ift, bei uns niemals zur vollen Wirkung gelangen tann. s Es wird mir nicht allein so gegangen sein, daß ich Goldoni in Deutschland nicht ausstehen konnte, ihn in Italien aber gelten laffen mußte. Der Grund liegt barin, daß die Rartenfiguren, die er Charactere nennt, und die er nicht einmal mit einiger Sorgfalt colorirt hat, ein treuer Abklatich italianischer National- w typen find, wie fie fich zu Rom und Neapel überall, auf ber Strafe und in jedem Saufe, finden. Für bas Baterland des Dichters genügten die flüchtigften Contouren; er brauchte mit grober Kreide nur ein Baar Striche bin zu zeichnen und konnte gewiß fein, daß fein Bublicum das Bemalde felbft ausführen & murbe. Uns Deutschen geht es bei feinen Studen aber ungefähr fo, wie es dem Fremden in einem Familienfreise zu ergehen pflegt, beffen Mitglieder sich in Anspielungen auf Dinge gefallen, die nur ihnen bekannt fein können. Die leifeste Erinnerung an irgend einen fomischen Borfall, bas trockenfte w Wort, ruft unter ihnen zuweilen ein homerisches Belächter bervor; wem der Schlüffel aber fehlt, ber fitt mit verzweiflungsvollem Gesicht dabei und habert mit der Ratur darüber, daß sich das Lachen nicht eben so gut, wie das Weinen, fünftlich durch irgend eine Zwiebel hervorrufen läßt. Die Mirandoling 20 wird sich wohl am schwersten auf dem Repertoir erhalten lassen.

Der zerbrochene Arug steht so unendlich hoch über ben beiden anderen Stücken, daß ich den Genius, der ihn hervorzbrachte, wegen der Zusammenstellung mit ihnen eigentlich auf den Knieen um Verzeihung bitten sollte. Er gehört, um es sogleich voranzuschicken, zu den jenigen Werken, denen gegenüber nur das Publicum durchfallen kann, denn deren giebt es auch, wie die Ersahrung lehrt. Daß er

zunächst die Vorzüge der beiden vorher besprochenen Stücke in sich vereinigt, und zwar in geläuterter und verklärter Gestalt, muß auf den ersten Blick einleuchten. Er bietet uns einen Einfall und ein Sittengemälde zugleich, und der Einfall kann vicht ergößlicher, das Sittengemälde nicht frischer und farbiger sein. Aber beide Elemente sind hier zum Genialen gesteigert, darum bedingen sie sich gegenseitig, nicht wie das baufällige Haus und der eingerammte Pfahl, der es stützt, einander des dingen, wie bei Goldoni, sondern organisch, wie Wurzel und Frucht, und darum ist der Zufall, so willkürlich er zu spielen scheint, doch nur das bunte Anagramm einer versteckten Nothswendiseit.

Der Grundgebante, bag ber Richter zugleich ber Gunber ift, und daß dieser Richter nun durch die Art und Beise, wie 15 er gerade biesen Proceg entscheibet, sich vor seinem Oberen über feine Befähigung, seinem Umt noch länger vorzustehen, legitimiren foll, gehört gewiß zu ben glücklichsten, die ein mitleidiger Gott jemals in einem menschlichen Gehirn entzündete. Auch nur mittelmäßig burchgeführt, konnte bie Wirkung nicht ausbleiben. 20 Aber wie weit übertrifft die Form, die der Dichter dem Ge= banten gab, ben Fond, ber jum Bugreifen für Jedermann in ihm liegt. \ Seit dem Falftaff ist im Romischen teine Figur geschaffen worden, die dem Dorfrichter Abam auch nur die Schuhriemen auflösen durfte, und auch mit Falftaff ift Abam, s bies Gemisch von Gutmuthigkeit und Niederträchtigkeit, bas Moses und die Propheten so wenig kennt, wie ein diebischer Budel, und ihnen eben darum mit voller Gemütheruhe den Rücken zuwendet, nur weitläuftig verwandt. Bier muß der Buschauer nicht, wie bei ben Herren Blot und Goldoni, jeden so Moment die Augen zudrücken und benken, ich will mich ftellen, als ob ich die Ungereimtheit nicht merkte, um dem guten Mann, ber mir Vergnügen machen will, ben Spaß nicht zu verderben; hier hat er eine ununterbrochene Kette von zureichenden Ur=

sachen und Wirkungen vor sich, an der er zerren und reißen mag, wie es ihm beliebt. Sier brangt fich ber bloge nuchterne Bis, ber boch eigentlich nur bas Eingeweibe ber Geftalten bilden und ihnen nicht, wie vorquellendes Gedarm, um bie Beine ichlottern foll, nirgends vor, und fucht burch schielende s Berknüpfung ber jum Stud gehörigen Elemente mit frembartigen und feitwarts liegenden für die klaffenden Quden bes architectonischen Baus und die Fabenscheinigkeit ber Figuren au entschädigen; bier waltet ber echte humor, ber bekanntlich nur durch Charactere und Situationen rebet. Und bas ift die w Wer könnte denn ein Ding nicht auf den Kovf stellen und bei Kindern und findischen Menichen badurch ein leeres Gelächter erregen? Aber die Dinge, die die Natur allerhöchst unmittelbar auf ben Ropf gestellt und ihnen die entsprechende Organisation gegeben hat, aus bem frausen Weltlauf heraus zu " finden und fie trot ihrer Abnormitat auf bas allgemeine Gefet gurud zu führen, bagu gehört ein Meifter. Dem gerbrochenen Rrug fehlt nur ein Moment, ihm fehlt nur die Beiterleitung ber Spiegelung bis in die höheren und höchsten Sphären hinguf. und er mare eine vollendete Romödie. Aber auch fo ragt er über \* Alles, mas unsere Literatur in diesem Kreise besitzt, weit hinaus.

Mancher schüttelt, indem er dieß lief't, vielleicht den Kopf und fragt: giebt es denn zwischen der Komödie und den Lustsspielen unserer Jünger, Kohebue, Clauren, Töpfer, Benedig u. s. w. noch einen Unterschied? Allerdings, es giebt sogar noch einen Unters schied, und einen sehr beträchtlichen, zwischen der Komödie und den Lustspielen von Molière und Holberg, die wahrlich schon sehr viel sind. Ich kann diesen Unterschied hier nicht näher entwickeln, ich will bloß an die Thatsache erinnern und einsach einen Zeugen eitiren, den Niemand verwersen wird. Schiller so erklärte die Komödie einmal für die höchste Gattung der Poesie, und nicht bloß der dramatischen, sondern der Poesie überhaupt.

machte ein anderes Mal aber auch das Distichon:

Fragen hatten wir wohl, wir hatten auch Thoren die Menge, Leiber helfen fie uns nur jur Komöbie nicht!

Es fiel dem großen Tragöden nicht ein, sich den wohl ver= dienten Pranz abzunehmen und ihn einem prosaischen Character= s und Sittenmaler, ober gar einem orbinairen Boffenreißer und Spagmacher aufzuseten, ja er hatte fich felbst einem Molière und Holberg gegenüber bazu nicht bewogen gefühlt. Aber ber edle Runftrichter hielt es für feine Schuldigkeit, auf die feine eigenen Leistungen und seinen eigenen Kreis noch überragende so lette Spite ber Runft in erhabener Selbstverläugnung bingu-Es leuchtet wohl von selbst ein, daß die Spite aus bem Gesammtgebäude hervor machsen, und daß die Romöbie. die als folche gelten will, alle Elemente ber Welt, wie die mahre Tragodie, ber fie fich boch zunächst gleichzustellen hat, umfassen. 45 bann aber, ba fie diefelbe ja übertreffen foll, noch Etmas bingu= thun muß. Worin besteht nun dies Etwas? In dem freieren Ueberblick und ber aus biefem entspringenden größeren Bleichgultigkeit gegen die Einzelerscheinungen, die der Tragode weinend gerbrechen fieht, der Komode lachend felbst gerbricht! so unermeklich weit die Sitten= und Standesgemälde und bie Schilderungen ber Privat= und Gemeinbethorheiten, in benen man das Wesen der Romödie, trot Aristophanes und Shakespeare, bei uns so lange völlig erschöpft zu erblicken glaubte, binter diefer Aufgabe zurückbleiben, springt hoffentlich von selbst 25 in die Augen, und damit fällt benn auch wohl ber absurde Schluß, daß wir in Deutschland feine Komödie haben fonnen, weil - wir feine Hauptstadt haben!

57.

#### Libuffa. Jahrbuch für 1850.

Derausgegeben von Paul Alois Rlar. Neunter Jahrgang.

Der Almanach ist tobt! behauptete ich vor einiger Zeit in meiner Kritik von Sternbergs Tutu und Balzacs kleinen Leiden Bebbel, Werte XI. bes Eheftandes. Der Almanach lebt! antwortet die Libussa, die jest vor mir liegt. Ja wohl, ich schloß zu voreilig aus dem Jahr 1849 auf das Jahr 1850, der Almanach ist wieder auferstanden! Und nicht einmal sein Gesicht hat sich verändert, er blickt ganz so unschuldig darein, wie früher, er hat kein Blut skließen sehen, keinen Pulverdamps gerochen. Darum bringt er uns auch, naiv, wie ein Kind, das vom Kriege nur die Musik gehört und den Donner der Geschüße für den Generalbaß gehalten hat, nach, wie vor, seine harmlosen Gedichte, seine Rovellen und Erzählungen und läßt höchstens die Räthsel, die Logogruphe wund Charaden auß. Freuen wir unß, und ergeben wir unß der Hospinung, daß er nicht allein scheintodt gewesen ist, und daß noch Manches auserstehen wird, was wir, wie ihn, für immer begraben glaubten!

Die Libussa freilich hat von jeher neben ber leichten poetischen s Baare auch Solibes gebracht und sich dadurch ein wohlbegrunbetes Recht auf die Eriftenz erworben. Sie nimmt keine Beiträge auf, als die von gebornen Böhmen herrührenden, und scheint sich vor Allem die Aufgabe gesetzt zu haben, bobmische Buftande, vorzeitliche, wie gegenwärtige, aufzuhellen. Das ift » nicht allein dankens=, sondern auch empfehlens= und nachahmens= werth. Welch eine schöne Rette wurde aus unserm jett so zerfahrenen literairischen Thun und Treiben hervorgehen, wenn sich viele ähnliche Ringe bilbeten, wenn sich in jedem deutschen Lande, und nach Umftänden in jeder Proving die hervorragendsten # Talente die Hand boten und den Kreis, mit dem sie am bertrautesten sein muffen, weil er ihnen ber nächfte ift, umfichtig ausbeuteten! Daburch murben die Einzelfrafte, beren boch fo wenige berufen find, in's Allgemeine zu wirken, für wurbige und erreichbare Zwecke concentrirt werben, den auf diesem Bege so entstehenden gemeinschaftlichen Leiftungen wurde ber Gehalt, enigitens ber relative, nicht fehlen, und fväter mufte ber hichtschreiber, so wie der überall einmal hervortretende universelle Dichter, wo sie sich nach Umrissen und Farben umzus sehen hätten. Doch, das wird bei uns noch lange ein frommer Wunsch bleiben, und eben darum kommt auch bei uns auf eine Seite, welche die Nachwelt vielleicht lies't, eine ganze Bibliothek voll Maculatur.

Der Werth bes gegenwärtigen Jahrgangs der Libuffa beruht, ber Hauptsache nach, auf einem Auffat bes Berausgebers über Thoho de Brabes Leben und Wirken in Böhmen, auf einem zweiten über den alten Brager Schöffenrath von Doctor Legis= so Glückselig und auf einem britten bon Nork (Rorn) über mythologische Gegenstände, namentlich über Libussa. jind in hohem Grade instructiv, und auch dem größeren Bubli= cum burften fie intereffanter fein, als die Bedichte, Novellen und Erzählungen, die ihnen vorhergeben, Einzelnes natürlich aus-15 genommen. Außerdem enthält ber Jahrgang noch zwei Lebensbeschreibungen, die bes Componisten Tommaschet und die bes Epikers Q. A. Frankl, bon benen die eine gang, die andere zum Theil Autobiographie ift. Auch diese begrüße ich als er= freuliche Zeichen einer Zeit, in welcher die Menschen endlich an= so fangen, sich mit bem Object zu beschäftigen, bas fie am besten fennen, nämlich mit fich felbft.

Unter ben poetischen Beiträgen ist ber bei weitem auß= gezeichnetste J. G. Seidls Legende. Der allerliebste Grund= gedanke kommt so rein und rund zum Borschein, wie es selten so geschieht, und barnach ist der Rang eines Gedichtes zu bestimmen, nicht nach dem Gewicht der Materie.

58.

## Album neuester Dichtungen aus der Steiermark. Graz 1850.

In diesem Album haben wir eine ganz andere Gruppe vor uns. Die Herren Albert, Brunner, Gebell, Semlitsch, Siegerist u. s. w. vertiesen sich, statt in die Schönheiten der Steiermark, in die Abgrunde ber Speculation. Die Boefie kann fich aber, wenn sie nicht gefrieren will, vor der Intimität mit dem "absoluten Gebanken" gar nicht genug huten; ich fage: Die Boefie, ich fage nicht: ber Boet! Dieser foll allerdings nicht, um fich die Raivetät der Unwissenheit zu erhalten, seine Augen und Ohren . vor der höchsten Wissenschaft verschließen, denn er ift unter Anberem auch ein Menich, und bem Menichen ift die Kenntnik feines Berhältniffes zum Universum nothwendig, wenn er fie auch damit bezahlen muß, daß er, nachdem er fie erlangt hat, feine Rinderspiele nicht mehr ernfthaft treiben tann. Doch ber s echte Poet wird von der Wanderung durch den Abgrund, in dem alle Farben verlöschen, eben eine verdoppelte Liebe zu der bunten Erscheinungswelt mit beim bringen, und fich mit ber größten Innigkeit an fie hingeben; nie aber wird er versuchen, die uns heimliche Folie des Lebens, die schwarze, unterscheidungslose Nacht " in einen golbenen Rahmen zu fchlagen. Den Baum mit feiner Blütenkrone zu malen, ift feine Aufgabe, nicht die Wurzel, die sich im Schooß der Erbe birgt. Und das weiß er!

59.

Bon den Alpen. Zwei Liedersträufe. Zeitgedichte aus den Jahren 1848, 1849. Innsbrud. Berlag von A. Witting. 1850.

Soll auch das kein Ende nehmen? Zeitgedichte und abersmals Zeitgedichte! Und diesmal aus Tirol, aus dem frischen Tirol, wo die Menschen der Natur so viel näher stehen, wie senderswo! Zwar ist es mit den Frrthümern des Geistes, wie mit den Krankheiten des Leibes. Was hilst's, daß man sie hier vertreibt? Sie tauchen dort auf der Stelle wieder auf! Aber, wie es Nichts für die absolute Nothwendigkeit des Nervensieders beweis't, daß es, aus dem einen Körper verjagt, den anderen wieder ergreift, so kann auch ein Frrthum nicht das Mindeske

baburch gewinnen, daß er, in biefem Ropf ausgetilgt, sogleich in jenem wieder aufschießt. Wie oft ift es bargethan, bag bie Bolitik, in der man doch heut zu Tage ben Inhalt ber Reit fast ausschließlich sucht, mit der lyrischen Boefie Richts zu schaffen 5 hat! Richtsbestoweniger wird bas, mas in die Zeitungsblätter gehört, immer von Neuem wieder in Berje gebracht. schieht benn auch in biefen Liebersträußen. Der Gefinnungen. bie wir hier ausgesprochen finden, wollen wir uns freuen, und da wir Tiroler vor uns haben, jo find wir auch überzeugt. 20 daß sie sich als ftichhaltig bewähren und nicht, wenn die Belegenheit kommt, unter irgend einem Sprigenleder erftiden Aber Befinnungen allein machen noch feinen Boeten, und in ber Sphare, welche bie Berfasser - cs scheinen zwei zu sein — sich diesmal abstecten, tann sich auch nur ber Rhetor Es giebt gar nichts Abstracteres, als bies Besingen ber 15 zeiaen. Freiheit, des Baterlandes, des deutschen Reichs, worin fie fich gefallen. Zeigt, wie man fich die Gine erkampft, und nachdem bas geschehen ift, für das Andere ftirbt, so seid Ihr in ben Rreis. in dem die Boefie beginnt, wenigstens eingetreten! Jest steht 20 Ihr draußen, und es ist über Eure Begabung nicht einmal ein Urtheil möglich.

60.

# Gedichte von Wilhelm v. Meterich. Bien. Jasper, hügel und Mang. 1850.

Ein echtes, obgleich schwaches Talent, von dem es zweifels haft scheint, ob es selbst hervordringen oder bloß genießen soll. Denn wenn die Natur ein Individuum des höchsten Genusses fähig machen will, muß sie demselben den untersten Grad des Productions-Vermögens verleihen. Dadurch kommt es so weit, daß es das Wahre und Schöne in seiner Wesenheit tieser erstennen lernt, wie es sonst geschehen würde, und wenn es dann vermöge eines sittlichen Ucts, zu dem freilich Selbstverläugnung

5

gehört, auf das Produciren Berzicht leistet, so ergiebt sich zwischen ihm und der Kunst das reinste Berhältniß, das möglich ist. Das Büchlein ist den Wanen Feuchterslebens zugeeignet.

61.

#### Varallelen.

Leipzig, Georg Wigand. 1849.

Der Leser wird nach bem von der Mathematik entlehnten Titel kaum ein poetisches Werk vermuthen. Dennoch haben wir es mit einem folchen zu thun, und mit einem, bas fich recht vortheilhaft auszeichnet. Der Berfasser besitt ein schönes Talent 10 ber Darftellung und schilbert prägnante Momente ber Natur und bes Seelenlebens mehr als einmal vortrefflich. Aber er leidet an einer Krankheit, von der ich wünsche, daß sie mit Klop= stock, der sie sein Lebelang nicht los wurde, begraben worden wäre. Er giebt nämlich seinen warmen, concreten Bilbern, die " er so weit ausmalt, daß sie uns nothwendig durch sich selbst interessiren und fesseln muffen, plöglich, wenn wir uns beffen am wenigsten versehen, eine vermaledeite Rud- oder Nebenbeziehung auf geistige Zustände, oder gar auf politische Situa= tionen, durch welche die Wirkung geschwächt, ja aufgehoben wird. 20 So schildert er Seite 27 das Meer, und Seite 28 einen Schiffbruch höchst ergreifend. Aber wenn wir uns bem Genuß nun hingeben und unfere Phantafie, dem aufgerollten Gemälde gegen= über, frei spielen laffen wollen, zwingt er uns gewaltsam eine ganz neue, willfürlich angeknüpfte Gebankenreihe auf, indem er # in dem einen Fall das wogende Meer mit der Verzweiflung und in dem anderen das zersplitterte Schiff mit dem Menschen, ber an seinen Leidenschaften untergeht, vergleicht. Das ift ein Fehler, den er ablegen muß.

62.

# M. G. Saphirs Bolfskalender und Sylvester-Büchlein. Bien, bei Jasper, hügel und Manz. 1850.

Saphir ist eine Specialität. Wist Ihr, was das heißt?

Stellt Euch einmal einen gewöhnlichen Menschen vor, aus welcher Classe es sei, einen Schuster ober Schneider, einen Abvocaten, einen Arzt, genug, wen Ihr wollt! Seht Ihr ihn allein? Nichts weniger, als das! Hunderte und Tausende stehen hinter ihm, Jeder ist ihm ähnlich und bereit, an seine Stelle zu treten, Ihm, Ihm ungefähr Dasselbe leisten, und er braucht nur Platzu machen, so ist er augenblicklich ersett, man wird ihn nicht vermissen. Nun denkt Guch eine Specialität, in welchem Kreise es Guch gefällt! Ihr könnt sie hassen, Ihr könnt sie lieben, Ihr könnt sie bewundern, Ihr könnt sie schmächen, aber ihren Ersatzmann könnt Ihr nicht nennen, sie steht allein, sie ist ein Gewächs, von dem in der ganzen weiten Welt nur ein einziges Exemplar existirt.

Dies Specifische, bas ihm inne wohnt und bas ihm von Freunden und Feinden zugestanden werden muß, hat Saphir so auch in seinen beiben Bolkskalenbern wieber glanzend bethätigt. Er konnte bemjenigen, ber im Stande mare, fie burchzulefen, ohne berglich zu lachen, seinen Ropf versprechen und wurde nicht bas Mindeste ristiren, nicht einmal bei Einem von benen, auf beren Rosten er diesmal seine Wite gemacht hat. Denn Jeber 25 fühlt, daß Saphir einer unwiderstehlichen Naturnothwendigkeit gehorcht, wenn er gerade die verzerrten und ichiefen Seiten an Dingen. Berfonen und Berhältniffen auffaßt und hervorhebt, baß er gar nicht anders tann, wenn er durch feine Ginfalle bas Größte und bas Rleinfte mit einander verknüpft, und darin 30 liegt seine Rechtfertigung. Dieß unterscheibet ihn auch von Leuten, Die feine Bruder zu fein scheinen, und die, genau betrachtet, nicht einmal entfernt mit ihm verwandt find, g. B. von dem Berliner Glasbrenner, der das mühfam aufjagt, was ihm von felbst tommt, und bem nur der With der Faulniß zu Gebote fteht.

Das Specifische in Saphir hat eine tiefe nationale Burzel und dürfte leicht mit ihm verlöschen. Es ist nicht zufällig, daß gerade die jüdischen Schriftfteller der neueren Zeit die jetzt so witzig waren, und es ist, wie die Bibel beweis't, wahrlich nicht auf Palästina zurück zu führen. Wer immer gebückt und geduckt gehen, wer den Kopf immer zwischen den Schultern tragen muß, und nur blinzeln darf, dem verschieden sich die reinen runden Linien des Universums ganz von selbst zum scharftantigen Zickzub, doch das nimmt mit der Ursache selbst natürlich ein Ende. Die Emancipation wird den Juden in jeder Beziehung zum Heil gereichen, aber ihrem Witze wird sie schaden.

Von einer eigentlichen Recension dieser Kalender kann selbsteverständlich nicht die Rede sein. Wer könnte um ein Feuerwert weinen Rahmen schlagen wollen? Ihr Inhalt ist in hohem Grade ergöglich, und nur Eins wäre noch ergöglicher: wenn sich nämlich ein Narr von Juquisitor fände, der diese bunte Neihe lustiger und barocker Einfälle seierlich vor seinen Richterstuhl lüde, um sie ad protocollum über ihre Substantialität und vöber ihr Verhältniß zu dem wahren Kubikinhalt der verspotteten Personen und Gegenstände zu vernehmen.

63.

Bogumil Golz und fein Buch der Kindheit. Frantfurt a. M. Bei Heinich Zimmer. 1847.

1850.

Unsere Residenzstadt sah im Laufe des letztverstoffenen Winters einen Gast in ihren Mauern, von dem Wenige Etwas ersahren haben werden und der doch zu den bedeutendsten gehört, die seit lange lei uns einsprachen. Es war dieß »

Bogumil Golg aus Thorn in Oftpreugen, ber aus Egypten zurudkam, wohin er eine Reise gemacht hatte, und zwar bon bem Sonorar für das Buch, auf das ich jest die Aufmerksamkeit bes Bublicums hin zu lenken wünsche. Ich verdanke der Frau s von Goethe feine Bekanntschaft, die mich bei einem Mittags= effen mit ihm zusammenführte. Er mar mir bamals, mas er ben meisten Lesern noch sein wird: ein bloger Name, ben ich noch obenbrein erft aus bem Ginladungsbrief tennen lernte. aber wie rasch verwandelte sich dieser Name in eine lebendige 20 Geftalt mit ben ichariften, bestimmtesten Rugen, als bie verfönliche Begegnung eintrat. Ein ftarktnochiger, etwas hagerer Mann mit burchdringenden Augen, mächtig hervorspringender Nafe und einer Stirn, die Gigenfinn und Billenstraft zugleich abzuspiegeln ichien, perorirte in einem Rreise von erschrockenen 15 Damen und staunenden herren mit mächtiger Stimme gegen bas ichone Italien; seine Garberobe erinnerte an einen Brofessor aus der ehrwürdigen Zeit, wo Leffing, als er tangen und fechten lernte, fich gegen feinen Bater weitläuftig barüber ver= antworten mußte; ber Frad ichien ein uraltes Erbstud zu fein, so und ein weißes Tuch, bis über bas Kinn hinauf gebunden, pollendete den urväterlichen Eindruck. Aber feine Gedanken maren nicht alt und beftaubt; in fornigfter Sprache entwickelte er eine Reihe ber originellsten Unfichten und Ibeen; schlagenbsten Ausbrude, die treffendsten Bilber ftanben ibm 25 ju Gebot, und bas Schneibenbe feiner Meukerungen murbe burch die Unmittelbarkeit ihrer Erzeugung, die das Wägen und Meffen ausschließt, doch wieder gemildert. Es giebt nämlich eine doppelte Art des Gesprächs, die auch eine doppelte Aufnahme bedingt. Bei reflectirenden Menschen ift es ein Beso bankenextract, in welchem bas Unbewußte fast gang gurudtritt; fie sprechen heute aus, mas fie gestern bachten, mablen und mischen mit Ueberlegung die Farben, zeichnen mit sicherer Sand bie Umriffe und ichreiben eigentlich, nur mit ber Bunge.

Dieje find für Alles, was nie jagen, verantwortlich, und wissen es auch recht gut. Bei schöpferischen Raturen bagegen ift es ein Broces, den der Juhörer in allen seinen Phasen mit durchmachen muß und beffen Bracipitat erft aus ber lebendiaften Ariction aller Arafte hervorgeht. Wit diesen wird nur ein 5 kleinliches Individuum rechten, nur ein solches, das unfähig ist, bas Leben im großen Sinn aufzufaffen, und bas eben barum an Formen Anitog nimmt, welche ber mit fich selbst ringende Beift, der fich ihrer in dieser Minute bedient, in der nächsten aus eigener Bewegung ichon wieder zerschlägt. Bu ihnen gehörte w Bola: Goethe batte ihn Stunden lang ohne Unterbrechung iprechen laffen: Bötticher batte ihn bei'm britten Wort auf Biftolen gefordert. Dit Italien, mas er zuletzt gesehen batte. war er ganz besonders unzufrieden; natürlich nicht mit dem Lande, mit dem blauen Simmel und den milben Luften, sondern & mit ben Menschen und ihren Buftanben. Ging er fo weit, bak man sich eine bescheibene Einwendung erlauben zu muffen glaubte, fo lautete feine Erwiederung: er erwarte, bag man subtrabiren tonne, und sete bie vier Species überhaupt bei Rebermann voraus. Hatte man an diefer Abfertigung noch w nicht genug, freuzte man ihn noch mit einer zweiten Bemerfung, so war er im Stande, die Augen, wie ein Märthrer. aufzuschlagen und auszurufen: Gott, Gott, es giebt auf Deiner Erbe nur Ginen bummen Rerl, und man fann ihm nicht ausweichen, man trifft ihn bor ben Pyramiben, im Coliffeum und überall! Satte er seinem Aerger auf biefe Beife genug gethan, so trat augenblicklich die Reue ein, und er sagte autmuthig: daß meine Freunde an mir lieben, was liebensmurdia ift, das danke ihnen der Teufel; fie muffen auch das Uebrige mit in den Rauf nehmen! Als man ihm bas von unferem w enthusiastischen Juristen Mittermaier selbst an den Facchinis fo hoch gestellte naive Befen ber Stalianer entgegen bielt, versette er: die Naivetät des Rebhuhns ist noch größer, und bennoch

vflegt man es nicht über ben Menschen zu erheben; übrigens ift es mir lieber, wenn berjenige, der mich tobtschlägt, hinter= brein nach alter beutscher Art, vom Gemiffen gejagt, bavon läuft, als wenn er sich in aut italianischer Manier aus meinem - Leichnam ein Kopffissen macht und sich niederlegt, um sich von ber gehabten Anftrengung zu erholen. Bon ber Mattherzigkeit unserer Zeit meinte er, wohl nicht ohne Grund, die Menschen hatten beut zu Tage nur eben so viel Seele, daß das Rleifch nicht faule. Gin weiches, leicht erregbares Gemuth kam aber 40 auch von Zeit zu Zeit in unzweibeutigen Spuren zum Bor= ichein, und ich überzeugte mich balb, bag bie anscheinende Barte bes Mannes eben nur aus seiner Angst vor bem zu mächtigen Ueberftrömen bes tiefen Gefühls, beffen er fich im Innersten bewußt mar, hervorgehe. So erzählte er mit großer Bewegung 45 einen Moment seiner Kahrt auf bem Ril, ber biek auf rührende Weise barthat. Seine Basche war gewaschen und auf bem Schiff zum Trodnen aufgehängt morben, mahrend er fich zum Schlafen niedergelegt hatte. Wie er wieder erwacht, fieht er. daß der Wind, der sich inzwischen erhoben hat, sie links und so rechts entführt. Gine ordinaire Geschichte, nicht mahr? - fuhr er fort - ber Berluft mar in jeder Bude zu ersetzen! Aller= bings, bis auf die Erinnerungen! Das Alles hatte mein Weib mit emfigen Sanden in langen Winterabenden im fernen Norden geschafft, und nun follten die Krokobile es zerreißen! Bu mir 395 faßte er balb Bertrauen, weil ich, erfreut, einmal wieder einen " Urmenschen bor mir zu seben, einen Abkommling bes Götter= geschlechts, das von Heuchelei und Verstellung Richts mußte, auf alle seine Eigenheiten willig einging. Aus schnell ge= wonnenem personlichen Interesse für mich entschloß er sich benn 30 auch, in ein Stud von mir zu gehen; die "Judith" murde Abends gerade aufgeführt. Dabei verhehlte er mir nicht, daß er seit vielen Jahren nur selten ein beutsches Drama nicht ganz unerträglich gefunden habe, und daß er auch in Wien bereits

and dem Theater gelaufen fei, um eine Widerwartigleit, Die er mir nannte, nicht beflatichen boren zu muffen. Am nachsten Morgen tam er ju mir, glubenben Gefichts, von Schweiß triefend, und toniend Gluche in feinen Grug mischend. Denn man mich in diesem Angenblick todtschlägt — rief er aus — & jo brancht der Apotheter das ganze Jahr fein Gift mehr; Blaufanre. Arienit. Alles. was ihm beliebt, habe ich ausgekocht!" Der Grund feines Aergers war, bag er meine Wohnung nicht batte finden konnen. Zest sprach er über die "Judith", die machtig auf ihn gewirft, und deren positive und negative Seiten w er im raicheften lleberblick vortrefflich erfaßt hatte, so bag ber Berjaffer aus feinem Munde in einer Biertelftunde mehr mahre Kritik entgegen nahm, als ieit 1840 aus allen beutschen Zeitungen zusammen. Sein Kriterium war freilich rein empirisch; ich muß — jagte er — wenn ich einem Trama Leben zugestehen soll, # mit den Berjonen jortjprechen konnen, ich muß den Drang ivuren, ihnen binter bie Couliffen ju folgen, sonft habe ich Buppen gesehen und Tiraden gehört, oder, um das Ding bei'm rechten Ramen zu nennen, es find Rollen abgespielt worden! Aber er traj den Ragel auf den Kopf, denn das ist allerdings » die beite Krobe; Schemen und Schatten verschwinden mit dem Schauspieler, ber fie reprajentirt, und nur Gestalten laffen fich jefthalten. Run gab er mir fein Buch ber Rindheit und ging auf die Bojt, um nach Thorn zurück zu kehren, und dort in häuslicher Stille seine Reise nach Cappten zu beschreiben. \* Selten machte ein Menich auf mich einen jo gang eigenthumlichen und darum dauernden Gindruck; der erste Gebanke, den er, und nicht bei mir allein, erweckte, war: er mußte in ber nachften Stunde vom Nervenfieber befallen werden; aber gleich der zweite: er habe mit Krankheiten gar Nichts zu schaffen. so Sein Buch nahm ich natürlich nicht bloß mit Interesse, sondern auch mit großen Erwartungen zur Hand, und mahrlich, ich fand mich nicht getäuscht. Gleich bas Borwort bestätigte mir. bak

ich mir über sein Wesen eine vollkommen richtige Grund= anschauung gebilbet hatte; bie außere Schroffheit bicjes Mannes war das Broduct seiner inneren Beichheit. Das bewies zwar auch schon die Bahl des Themas, denn nur der aus dem 5 Gemüth heraus lebende Mensch fühlt ein Bedürfniß, und ift im Stande, fich wieder in feine Rindheit zu vertiefen; ein Anderer läßt fich von feinen Bubenjahren nicht hofmeiftern, um Schillers Ausdruck zu gebrauchen. Aber bies Borwort ift schwach, fehr ichwach gegen das Uebrige, weil es abstracter Beise im AU-20 gemeinen gur Geltung zu bringen fucht, mas nur im Befonderen und auf dem Wege ber concretesten Beranschaulichung zur Geltung gebracht werben kann, und da es Leute giebt, bie nicht in's Saus eintreten, wenn fie über bie Schwelle gestolvert find, so will ich bas ausbrudlich bemerken. Von welcher Fülle 25 der echtesten Poesie stropt dagegen fast jedes Capitel! Wenn es jemals einen Dichter gab, ber ben Pfad jum Baradies ber Rindheit gurudfand, fo ift es Golg. 3ch muß freilich meine Schwäche bekennen, die Schwäche, daß ich mich gern in die Zeit versete, wo jedes Blatt, bas ich von einem abgeblühten Rosen-20 kelch herunterblies, für mich ein morgenrother Rahn war, in bem ein Engel zur Erbe niederschiffte, und mo ich bie Johannisfafer für fleine, eben geborne Sterne hielt, bie ichon machfen und bie Strafe zum himmel finden murben. Doch meine Sympathie für ben Stoff wurde mich nicht blind für bie 25 Mangelhaftigkeit ber Form machen, und gerade biefe ift, einige unerhebliche ftylistische Nachläffigkeiten und Schiefheiten in ber Satbilbung abgerechnet, vollendet zu nennen. Golg ift ein Landsmann von Sippel, Soffmann, Samann und Rant. Hippel icheint jenen Blick für's Detail bes Stilllebens auf ihn so vererbt zu haben, der seinen "Lebensläufen" die claffische Seite gab: Hoffmann bas glanzende, Aber und Rerv zugleich in ben Rahmen bringende Darftellungstalent, welches von ihm selbst leider an Gespenster und Frazzen verschwendet wurde.

10

Hamann hat er einen mystischen Zug, der ihn abhält, die Nacht als die bloße Abwesenheit des Tages aufzusassen, und in so weit gesund ist, als er dieß thut; von Kant hat er Nichts, und das ist Schade, denn das Angebinde des großen Baters der Kritik hätte ihn ohne Zweisel gegen die sich erst entwickelnde und allerdings dis jeht nur noch in Caricaturengestalt hervorgetretene neue Ordnung der Dinge etwas gerechter, und gegen die von ihr besehdete alte etwas scrupulöser gemacht, als er zu sein scheint.

64.

# Ueber die fogenannten politischen Demonstrationen bei theatralifden Borftellungen.

1850.

Börne pries es einmal höchlich an den Franzosen, daß sie jede Stelle eines Dichterwerks, die sich gesucht oder ungesucht auf die Berhältnisse der Gegenwart anwenden läßt, herausfühlen und eine Demonstration daran knüpfen. Wir sind in Deutschland jett so weit gekommen, daß wir dieß ebenfalls thun; ob wir das aber preisen und uns dazu Glück wünschen sollen, ist die Frage.

In einem Staat, der absolutistisch regirt wird, und darum der öffentlichen Meinung den nächsten Weg, sich geltend zu machen, durch Borenthaltung der Preßsreiheit oder Reducirung derselben auf ein Nichts abschneidet, ist es ganz natürlich, wenn sie sich auf andere Weise Bahn zu brechen sucht. Daß dazu vor Allem bas Theater Gelegenheiten darbietet, ist einleuchtend, denn wie ängstlich es auch überwacht und dadurch zur Caricatur seiner selbst herabgesetzt werden möge: es sind gar keine Dramen denkbar, in denen nicht einzelne Ausgerungen eine doppelsinnige Ausgelegung und Auffassung gestatteten. Wenn aber ein Dichter in so

einem seiner Stücke die Behauptung wagt, die Belladonna machse gern in Sümpsen, und das Publicum die Stelle aufnimmt, als hätte der unschuldige, vielleicht auf eine Tabatière speculirende und über den unerwarteten Beifall in Ohnmacht sinkende Mensch sirgend eine tief versteckte Bosheit hineingelegt, wer kann dafür? Selbst die Römer, die den vor ihnen tanzenden und spielenden Nero zu beklatschen hatten, haben ihren Beisall auf eine Art an den Tag legen können, die ihm verdächtig sein und ihm doch die Hände binden mußte.

Ganz anders steht es aber im constitutionellen Staat, in welchem jeder Gedanke, der begründet werden kann, auch berechtigt ist und vermöge der Preßfreiheit auf offener Heerstraße in voller Waffenrüstung einherziehen darf, nicht aber bei'm Dämmerslichte in dem einen oder dem anderen unüberwachten Winkel des gesellschaftlichen Gedäudes, wie ein Gespenst, herum zu spuken braucht. Warum hier die Umwege? Warum das Theater aus einem Tempel der Kunst in ein Forum verwandeln? Warum den Tribun in Shakespeares Coriolan suchen, den man im Journal hat? Warum einem Dichterausspruch Gewalt anthun, wenn man selbst worum den Mund zu öffnen braucht, um sich Lust zu schaffen? Wäre hiezu wirklich eine Nothwendigkeit vorhanden, so müßte der Staat ausgehört haben ein constitutioneller zu sein.

Man könnte einwenden, durch die Acclamation, die nicht einem Kunstwerk als solchem gilt, sondern die sich auf das zu=
so sällige Verhältniß des Kunstwerks oder irgend einer Einzelheit desselben zu den Tagsfragen bezieht, solle nur hervorgehoben werden, daß der Dichter mit der Ansicht dieser oder jener Parthei übereinstimme und sie also moralisch verstärke. Das hieße denn jedensalls denselben Gebrauch vom dramatischen Gedicht machen, so den man in Rom bei einer Belagerung einst von den Vildsfäulen machte, welche man von der Engelsburg aus den Feinden bekanntlich auf die Köpse wark. Dieser Gebrauch ist nun von dem ursprünglich beabsichtigten sehr verschieden; er wäre aber



sammenhängenden Ganzen in's Auge; er knüpfe seine Sympathien oder Antipathien nicht an einen schwarzen oder einen rothen Pinselstrich, er entzissere das Bild. Ja, auch dieß ist noch nicht genug. Denn sedes Kunstwerk, wie umfassend und reich es immer sei, giebt nur ein Segment des Kreises, der die Weltanschauung des Dichters abspiegelt, nicht den Kreis selbst. Dieser umfaßt vielmehr alle Segmente und bedingt und beschränkt sie, sest zur Relativität herab, was sich an seinem Ort sur absolut zu geben schien. Wer daher den Dichter wahrhaft ergründen will, der muß sich auf einen Standpunct zu stellen wissen, auf dem alle seine Werke als Ringe erscheinen, die genau mit einander zussammenhängen und eine Kette bilden.

Es wird aus diefer einfachen Entwickelung, die fich ber tieferen philosophischen Deduction absichtlich enthält. klar ge= 45 worden sein, daß zwischen bem bramatischen Dichter und ben einzelnen Bersonen seines Stude ein Unterschied besteht, ben man fich gar nicht groß genug vorstellen kann, und daß also nicht Shakespeare ein Zeugniß ablegt, wenn Percy spricht. fonnte nun glauben, das Manover, das uns hier beschäftigt, 20 fei jebenfalls, wenn es auch auf einem Migverständnig beruhe, unschuldig und unschädlich. Aber barin murbe man febr irren. Ich will gar nicht babon reden, daß die Mengit= lichkeit der in der einen oder der andern Form an allen Orten und zu allen Zeiten gebliebenen und bleibenden Theater= 26 Cenfur dadurch nothwendig bis zu einem unberechenbaren Grade gesteigert werden muß. Das ist nur ein Nebenpunct, obaleich kein unwichtiger. Aber ich will auf zwei andere Confequenzen hinweisen, beren bedeutungsvolle Schwere Niemand in Abrede stellen wird.

Die erste Folge ist die: Wenn das Publicum sich einmal gewöhnt, diese oder jene Einzelheit aus dem Drama heraus zu reißen und, ohne sich um den Jusammenhang mit dem Kunstsorganismus zu kümmern, ohne sich an das Vorher und Nachher Sebbel. Werte XL

zu tehren, das robe Element beighungrig zu verschlingen, so mird es nich bald gan; und gar in die Einzelheiten verrennen. Rach der Tapete wird Riemand mehr fragen, nur nach dem einzelnen Saben. In er bubich vergolbet, jo wird man jubeln. wenn er zum Borichein tommt; ift er schlicht und einsach, so s wird man die Achieln guden: ift er gar migjarbig, so wird man murren. Laraus ergiebt nich nun von felbit, daß der Runitler gar feine Probleme mehr aufftellen fann. Denn es ift unmöglich. daß Rathiel und Auflojung im Trama unmittelbar zusammen fallen, und wer die lettere nicht abzuwarten vermag, der muß w das erftere freilich unerquicklich finden. Es ergiebt fich baraus aber auch weiter, daß er jeden Augenblid Anftog erregen muß, beionders in der nttlichen Region. Ja es ift nicher, daß die mehr und mehr überhand nehmende Prüderie, welche vor Dingen zu= iammenichaubert, die zu ben Zeiten Schillers und Goethes noch is jo unichuldig gefunden murben, wie fie wirklich find, in biejem Alebenbleiben an der Einzelheit ihren Sauptgrund hat. ift auch bochit natürlich. Wenn relativ gemeinte, burch die Ginieitiafeit der Charactere und den Drang der Situationen bedingte Daritellungsmomente, Ausivruche und Bilder, die im Fortgang 20 ber Entwicklung ihr Gegengewicht erhalten, als absolute aufgenommen werden, so tann es gar nicht ausbleiben, daß man mit Abichen verwirft, mas man sonit vielleicht mit Ehrfurcht vor bem bialectischen Läuterungs= und Klärungsproceg bewundern murbe.

Die zweite Folge, die ich jest aber wohl kaum noch hervor su heben brauche, ist die, daß damit die Kunst aushört, daß alle und jede Gränze zwischen dem wahren und dem After=Talent verrückt, daß der heillosesten Psuscherei Thür und Thor geöffnet und so in kurzester Frist eine vollkommene Barbarei herbei geführt wird. Wer nicht im Stande ist, eine runde, in sich abgeschlossen Schöpfung zu erzeugen und sie mit warmblütigen Gestalten zu beleben, der schlägt eine Welt von Bretern zusammen, schiebt Automate hinein und läßt diese eine Menge von prickelnden Au-

spielungen und Beziehungen auf die Tags-Interessen ausschütten. Man jubelt ihm zu, wenn er's trifft, was kaum mißlingen kann, und der elendeste Stümper trägt den Kranz davon, der dem Künstler gebührt, dieser aber geht leer aus, da die Sympathien sür Puppen und für lebendige Menschen sich gegenseitig nothsweudig ausschließen.

65.

Moderne Titanen, kleine Leute in großer Zeit. Roman in drei Theilen von R. Gifeke. Leipzig, Brodhaus 1850.

1851.

10

Ich brauche dem Lefer gewiß nur zu fagen, daß die Remesis in diesem Roman durch den Fürsten Windisch=Grat vertreten wird, um feine Aufmerksamkeit auf ihn zu lenken. Man ficht, die Boefie wird immer fühner, immer zuversichtlicher; ehemals glaubte 15 man, historische Ereignisse und Charactere müßten sehr weit in ben Rebel ber Bergangenheit zurückgewichen sein, um poetisch brauchbar zu werden; jest trifft man Berfonlichkeiten, mit benen man noch gestern auf ber Gisenbahn fuhr, heute ichon im Roman und morgen vielleicht im Drama an. Dieg beweif't Gins von 20 Beidem: entweder ein außerordentliches Erstarten unferer poetischen Nationalkraft, welches sie Schwierigkeiten überwinden läßt, vor benen die großen Dichter früherer Perioden zurudichraken, ober ein völliges Erichlaffen berfelben, welches ihr nicht einmal mehr Die Erkenntniß biefer Schwicrigkeiten gestattet. Denn an und 25 für sich ist die Aufgabe durchaus nicht unlösbar, aber es gehört ein Talent dazu, das man nur in den allerfeltenften Fällen vorausjegen barf.

Unser Versasser befindet sich nicht im Besit bieses Talents, er steht darum jedoch, um es zur Beseitigung möglicher Migver= 30 ständnisse gleich hinzuzufügen, nicht im Mindesten hinter seinen männlichen und weiblichen Rivalen im Gebiet bes fogenannten= modernen Romans zurud, wenn wir die Dudevant ausnehmen\_ Ihm ift bas. tlare Auge, bor bem bas Bufällige ber Ericheinungen vergeht, das Nothwendige aber besteht, nicht verlieben, und noch meniger die fichere Sand, die fie in bleibenden Typen hinstellt, o er drückt nur seine versönlichen Sympathien und Antivathien aus, uud bringt es eben beshalb nur zu Figuren, nicht zu lebendigen Geftalten. Aber es geht ein folder Sauch der Wahrheit durch sein Werk hindurch, und er hat eine so glückliche Auffaffungegabe für manches Detail ber Situationen, daß feine 10 Leistung trop ihrer Dtangel vor vielen ahnlichen aufmerksame Beachtung verdient. Nur gegen die Consequenzen, die sich aus bem vielsagenden Titel ergeben, muß ich entschieden Brotest ein= legen; dieser ift unpaffend gewählt, benn er läßt uns statt einer relativ berechtigten Schilderung der ungeheuren Zeitfrifis von 15 einem subjectiven Standpuncte aus, wie fie das Buch bringt. eine allgemein gultige Darstellung erwarten, von der doch nicht die Rede fein tann.

Kleine Leute in großer Zeit! Die kleinen Leute sind da, aber wo blied die große Zeit? Wir sehen uns vergebens nach wihr um, und freilich ist das sehr natürlich, denn die Größe der Zeit beruht allein auf den neuen Ideen, die Kunst und Wissen= schaft im letzten Jahrhundert durch gemeinschaftliche, riesenhafte Anstrengungen erarbeitet haben, und diese Ideen werden in unserem Roman durch Figuren repräsentirt, die nicht mehr von sihnen wissen, wie ein Schiller'scher Wachtmeister vom Grund= gedanken eines Wallenstein. Solch ein Wachtmeister benkt, wenn er marschiren muß: nun ist Alles erlaubt, was früher verboten war; was Andern gehörte, ist jett dein, und wenn du nur deine Soldatenpslicht erfüllst, so hast dein, und wenn du nur deine Soldatenpslicht erfüllst, so hast dem katechismus nichts weiter zu schaffen! Der Troß, der sich den geistigen Vorkämpsern der Geschichte anschließt, denkt eben so und sucht, wie wir es schaudernd erlebten, die noble Theorie in die Braris einzuführen,

Tobald sich die Gelegenheit günstig zeigt. Aber wer daraus auf Den Rern ber Bewegung ichließen und biefe nach Grund und Dwed abschähen will, der muß nach den Trinkstubenercessen und Minderungsgelüften bes Bachtmeifters auch die Berechtigung und ethische Bebeutung bes Krieges bestimmen. Es ift aber eine befannte Thatfache, daß die Feldherren fich in dem einen. roie in dem anderen Fall nicht felten umtehren und auf ihren eigenen Bobel die Biftole abfeuern. Rein, jo unbedeutende Sub-Tecte, wie ber Candidat Ernft, ber mit bem vollfommenften Rechte Bien in der Brigittenau erschossen wird, wie der Doctor Sorn, wie Cafar und Delphine, find nicht die Bertreter der Beit. Sie find es nicht einmal in dem Sinne, als ob noch keine Defferen Repräsentanten ber neuen Ibeen vorhanden maren, mas Tibrigens gegen diese nicht mehr beweisen murbe, wie die erften Tümmerlichen Pflanzen bes Frühlings gegen ben Frühling felbst. Es laffen fich gang andere finden, wenn man nur fuchen will. Der Berfaffer hat nun freilich diesen erbarmlichen Progonen. welche die Spirallinie des welthiftorischen Fortichritts durch einige plumpe hammerichläge in eine gerade umschmieden zu können alauben, bin und wieder ebenbürtige Epigonen gegenüber gestellt, Die sich einbilden, er fei durch ein noch unverständigeres Manöver völlig aufzuhalten. Aber es geschieht nicht überall, und oben= brein werben bie Brogonen im Detail ausgemalt, die Epigonen nur flüchtig ffiggirt, woraus benn eine fehr ungleiche Bertheilung von Schatten und Licht hervorgeht, aus dem Mancher schließen burfte, daß er auf bem Titel nur ironisirt habe, als er die Beit eine große nannte. Ich bin anderer Meinung, mir kommt ber Roman wie eine Confession in Chiffern bor, und bas erflart mir feine Mangel, wie feine Borguge. Ber Schiffbruch gelitten hat, ber betrachtet bas Schiff, auf dem ihm dies Unglud widerfuhr, mit zu ungunftigem Blid, und ben Felfen, an dem er fich an= flammerte, mit zu gunftigem, wenn er fich gerettet fieht. Man wird mich nicht so migdeuten, als ob ich ben Berfasser für iben=

2

tisch mit seinem Helden hielte. Das kann mir nicht einfallen. Aber er hat sich, allem Unscheine nach, wie dieser, an dem socialen Broblem der Gegenwart abgequalt, ohne bis zur Lösung durchzudringen, und nun die zufällige Explosion in einer sich felbst nicht verstehenden Revolution für das nothwendige, ja lette s Resultat bes gangen Processes genommen. Daraus ergab sich benn gang natürlich die vielleicht unbewußte Partheilichkeit gegen bie Progonen und ihre Richtung, berer ich bereits gedachte, aber auch die mit ihr wieder verjöhnende ethische Warme, womit das objectiv nur zum kleinsten Theil Begründete subjectiv geltend 10 gemacht wird. Bon Allem, was einst unläugbar groß und ge= waltig war, find nur noch die Caricaturen übrig geblieben, und Alles, was in Zukunft groß und gewaltig werden soll, ist bis jest nur noch als Caricatur hervorgetreten, denn die Caricatur ift, wie die lette, so die erste Gestalt, in der sich jede Idee ver= 16 leiblicht. Aber dieß wird gewöhnlich überjehen, und daher kom= men die unendlichen Berwirrungen einer Krifis, wie unfere gegenwärtige; die Individuen, die das Neue repräsentiren, find felten reiner entwickelt, als diejenigen, die das Alte festhalten: nun ftellen fie fich einander, Individuum dem Individuum, ent= 20 gegen, ohne zu untersuchen, wie sich benn jedes Individuum zu der Idce, für die es ftreitet, perfonlich verhalt, und die Ausgleichung ist unmöglich.

66.

## "Meine Lebens-Grinnerungen",

von Abam Dehlenschläger. Erster und zweiter Band. Leipzig, Carl B. Lord, 1850.

1851.

Der Würdigung des Buches muß ich diesmal eine genaue Angabe meines Standpunctes vorausschicken. Ich lege einen se

au Berordentlichen Werth auf Autobiographien und bin der Mei= Rung, daß wir in diesem Gebiet bei uns noch lange auf Masse Bu feben haben werben, mahrend wir in manchem anderen ichon rubig bas grobe Sieb mit bem feinen, ja bas feine mit bem Tulerfeinsten vertauschen durfen. Denn mas hatten mir hier auf= Buzeigen? In neuerer Beit fast gar Nichts, wenn ich Holtens - Dierzig Jahre" ausnehme, die allerdings zu den erfreulichsten Erscheinungen unserer mobernen Literatur gehören, und in ben Eriten Banden einen entschieden hiftorischen Werth beanspruchen co können. Mir ift nicht unbekannt, bag bas lette Decennium Teren Borrath icheinbar um ein Beträchtliches vermehrt, und Da B felbst die Gelahrtheit uns einiges in die Wirthschaft geschenkt 1) at, 3. B. durch Burdach. Aber wenn wir genauer prüfen, jo Den wir, daß wir ein Product vor uns haben, was sich von Der zweideutigen, weit gestrickten Netrologarbeit kaum untereidet. Das Individuum spricht freilich selbst, statt des über= Te benden guten Freundes und Collegen, ber ber Welt fonst durch Die Zeitung ben unersestlichen Berluft gemelbet und im Prediger= ton die sammtlichen Tugenden aufgezählt hatte, die mit dem Serru Professor begraben wurden. Aber das ift auch Alles, Denn der gelehrte Mann hat eine so schreckliche Scheu vor dem - Unbebeutenben", daß er auf die Resultate losrennt, als ob 🗪 gehett wurde. Da wird uns denn natürlich nur ein Weg Bemalt, ben wir Alle fennen, und beffen Stationen bas Maturitäts= Examen, die Promotion, die Ernennung zum Ordinarius und Die Decorirung mit der Verdienstmedaille find. Höchstens wird mifchen ben Beilen noch herablaffend zu verstehen gegeben, daß man sich als Gymnasiast einmal an einem Apfel=Diebstahl be= theiligt, als Student ein Glas über den Durft getrunken, und noch als Ordinarius über Diefes und Jenes feine eigenen Be= danken gehabt hat. Das Interesse, das eine Autobiographie, und eine Biographie überhaupt, einflößen fann, beruht aber fo gewiß auf dem Detail, auf dem treuen Beranschaulichen der

ŤĬ'

ť

1

TO

} 15

Ę

Ø

•€

D.

II:

ut

JIN.

₹ **5**7; 8

**9**.e,

**2** 19

II n

9Ī:

T : 2 30

**S** 

e Y

fich geringfügigen Ginzelbeiten, als bas Leben felbit in Sahre, onate, Bochen und Tage zerfällt, und von diefen getragen Ja, dies Interesse sett nicht einmal nothwendig eine ißerordentliche oder auch nur eine bedeutende Perfonlichkeit raus; ein einfacher Menich, ber uns all bie Steinchen beschreibt. s iber die er strauchelte, wird es sicherer erregen, als ein mit Siebenmeilenstiefeln ausgerüsteter Salbgott, für ben ber Ocean ein Rinnstein ift und ber Chimboraffo ein Sandforn. Es ist bas Amt der Geschichte, über die letten Ergebnisse aller wichtigeren Lebensproceffe Buch zu führen, und den reinen Gewinn zu m verzeichnen, den sie abwerfen; die Biographie foll sie selbst Die Beschichte braucht sich um bas Individuum aar nicht mehr zu fummern, wenn fie ihr Geschäft verfieht; ober wie ware vom höheren Standpunct aus die Nothwendigkeit nachzuweisen, neben bem Bligableiter auch nur den Ramen bes 15 Erfinders in ihr Register einzutragen? Die Biographie foll es aber liebevoll und treu auf jedem feiner Schritte begleiten und fich mit Benjamin Franklins Fehlversuchen eben so angelegentlich. ja angelegentlicher beschäftigen, wie mit bem letten, ber gelang und ein unverlierbares Eigenthum der Wiffenschaft geworben 20 👡 Der Nefrolog fucht fich in die Mitte ju ftellen und thut auf ber einen Seite zu viel, auf ber andern zu wenig.

Ich kann daher in die harten Urtheile nicht einstimmen, die Dehlenschlägers "Lebens-Erinnerungen" an so vielen Orten wegen ihrer freilich großen Aussührlichkeit hervorgerusen haben; weim Gegentheil, ich din ihm dankbar dafür, daß er die dürftige, farblose Stizze, die er vor Jahren der deutschen Uebersetzung seiner sämmtlichen Werke voranstellte, zu einem umfassenden Gemälde erweitert hat. Die meisten Aritiker haben die Biographie wohl deshalb scheel angesehen, weil Dehlenschläger auf ihrer-Waage nicht so viel wog, wie auf seiner eigenen. Doch das ging sie ja Nichts an, denn die Selbsttäuschung, wenn eine solche vorhanden war, gehörte ja mit zum Mann, und ohne Zweisel

war sie in einem Fall, wo gang Scandinavien, wo Danemark, Chrveden und Norwegen fie unterftütten, fo fcmer zu vermeiben, daß sie eben darum leicht zu entschuldigen sein sollte. Mancher bat wohl auch an den allerdings nicht selten etwas wundersamen 5 Meinungen bes alten Stalben über Berfonen und Sachen Anftoß Benommen. Allein auch bas mit Unrecht, benn ber Arrthum über die Objecte mar ja eben die Wahrheit bes Subjectes, und nur mit diesem haben wir es hier zu thun. Gewiß würde, um ein Beispiel anzuführen, Derjenige schlecht fahren, ber fich 2 burch Dehlenschläger über Goethe unterrichten wollte; wohl aber fann man fich, um es beiläufig zu fagen, bei Goethe über Dehlenschläger Rathes erholen. Denn der Höhere begreift den Geringeren vollkommen, weil der Kreik, in dem dieser waltet, mit in bem feinigen liegt; ber Geringere begreift am Boberen 5 aber nur das, was er mit ihm gemein hat, und dieß nicht ein mal gang, da es burch die neu hinzugetretenen Elemente natürlich verändert wurde. Doch wir follen an eine Biographie eben solche Ansprüche nicht machen, wir sollen nur fragen, ob und bie Physiognomie bes Belben beutlich wird, und jeden Bug 20 willtommen heißen, der dazu hilft. Und zur Physiognomie Chlenschlägers gehört es mit, wie Goethe sich in ihm abspiegelte, in der Art, wie er noch am Rand des Grabes den Zwift Darstellte, der sich zwischen ihm und dem Großmeister der deutschen Literatur über das Borlesen des "Correggio" erhob, hat er 26 ein geistiges Portrait seiner selbst gegeben, das nie übertroffen Derden kann. Goethe hatte fich für seinen "Hakon Jarl", den er ihm mundlich aus bem Danischen übersetzte, aus bem Grunde intereffirt, weil er die deutsche Sprache in dem jugendlich Tihnen Nordländer, der mit ihr rang, während bessen gewisser= ragen werden und entstehen sah. Dehlenschläger hatte bies Interesse aber naiver Beise auf seine Poesie bezogen und mußte es nun freilich launenhaft und inconsequent finden, als "Correggio" nicht zu benfelben Ehren gelangte, wie "Sakon Jarl". Noch

Ì.

am Abend seines Lebens wußte er sich das nicht anders zu erklären, als durch Riemer'sche Intriguen oder durch Goethe'schen Reid.

Ich wurde gern burch Busammenreihung ber in reichster Manniafaltigkeit burch bas gauze Buch verftreuten einzelnen s Buge ein mufivifches Bilb bes trot allen feinen Schwächen höchst ehrwürdigen Mannes zu Stande zu bringen suchen, mas mir um so eher gelingen durfte, als mir noch so Manches im Gedächtnik geblieben ift, mas ich mahrend eines halbjährigen vertrauten Umganges mit ihm aus feinem eigenen Munde hörte 10 und nun in feinen Aufzeichnungen vermiffe. Mir liegt aber erst die Sälfte des Werkes vor, ich muß also barauf Bergicht leisten und es bei einem blogen Contur bewenden laffen. Diefer läft fich in wenigen Worten geben. Dehlenschläger ist in einem Bunct dem Benvenuto Cellini verwandt, mahrend er fich in 15 allen anderen scharf von ihm unterscheidet, in dem Punct nämlich, daß er sich in unzerstörbarem Selbstbewußtsein, wie der Floren= tiner, um die eigene Uchse breht und fich durch Richts beirren Holten, deffen ich oben bereits ermähnte, ist in dieser läkt. Beziehung fein gerades Gegenftud, und jo ftellen bie beiden 20 Männer, die uns die letten bedeutenden Autobiographien ge= liefert haben, zwei Bole bar, die sich gegenseitig erganzen. Eine repräsentirt die rund in sich abgeschlossene, mit sich selbst zufriedene und fich jedenfalls eher zu hoch als zu gering an= schlagende Existenz, der Andere, der ebenfalls schone, ja zum Theil einzige Gaben besitht, das fich mit einer gemiffen Berbitterung unterschäßende und vielleicht nur deshalb nicht zur vollen Harmonie gelangte Ich. Die erste Erscheinung ist in unserer, zwischen Berfressenheit und Gespreiztheit getheilten Belt eben fo felten, wie die zweite, barum feien fie Beide mit Liebe . begrüßt!

Ich werbe auf Dehlenschläger früher oder später ausführlich zurücktommen, diesmal nur noch eine Anecdote, die mir lebhaft

wieder vor die Seele trat, als ich die Nachricht seines Todes vernahm. Er befand sich in Copenhagen einmal auf meinem Zimmer und neckte mich, weil ich in Folge einer heftigen Erfältung an einem hartnäckigen Rheumatismus darniederlag, sorderte mich Jüng- Jün Duell auf den Stock heraus und tried Possen, wie ein Jüng- Livg. Ich sagte lachend: Sie müssen mir Ihren Tausschein zeigen, wenn ich Ihnen Ihr Alter glauben soll; Sie werden's noch sechszig Inhe forttreiben! Da ward er plößlich ernst und antwortete: Oden Sie nie das Ausgießen einer Weinflasche beobachtet? Virsangs geht's langsam, dann schnell und immer schneller, man Körnte meinen, es werde gar kein Ende nehmen, so reichlich fließt der Strom; aber plößlich heißt's: Gluck, gluck! und der letzte Topfen ist heraus! Die Augen wurden ihm seucht, er drückte wirt die Hand und eilte fort.

67.

Swei Theile. Stuttgart und Tubingen, bei Cotta. 1851.

5

#### 1851.

Ein neuer Beitrag zur Schillers und Goethes Literatur und ausnahmsweise einmal ein erfreulicher. Wir sagen: ausnahmssweise, und sind unseren Lesern die Erklärung dieses Ausdrucks schuldig. Es wird seit Jahren von den Buchhändlern ein förmslicher Handel mit den Reliquien Schillers und Goethes getrieben, der alle Gränzen überschreitet. Wenn der Friseur der beiden Serren die ihnen abgeschnittenen Haare ausbewahrt hätte, der Nammerdiener ihre Nägel, der Trödeljude ihre abgelegten Kleider, und die drei Speculanten nun unter dem Aushängeschilde der Vietät mit diesen werthlosen Resten brüderlich ein Geschäft etalslirten, so würden sie die Verleger, die mit dem Inhalt ihres bestaubten Papiersords wuchern, kaum überdieten. Was ist nicht

Alles gedruckt worden, und was mag noch bevorstehen! A gebenkt nicht mit Entsetzen biefes Brief= ober richtiger Rett wechsels zwischen Goethe und ber Frau von Stein, aus b man erfährt, mas der Gott an dem und dem Tage gegefi und getrunken, und ob er bas Compot jum Diner felbit ! liefert hat oder nicht! Wer schaudert nicht, wenn er sich innert, daß bei Gelegenheit ber Cacular-Feier bes Dichters fd seine Anaben-Exercitien aus vergilbten Schreibbüchern hera geklaubt und vor gang Europa berum präsentirt worden fil Bährend die beiden Männer, welche Deutschland in fünstlerisch Beziehung zur Gbenbürtigfeit mit ben übrigen Nationen erhob unter ihrem Bolf lebten und wirften, ließ man fie ruhig Spie ruthen laufen, und glaubte ichon viel zu thun, wenn man litergirischen Gassenjungen nur nicht burch Sändeklatichen u Bravorufen in ihrer Frechheit bestärkte; jest macht man De Lamas aus ihnen. Das ist eine Satisfaction, für die fie bedanken murben, und da fie felbft nicht mehr protesti können, so muß die besonnene Kritik es in ihrem Ramen th

Das vorliegende Werk versetzt uns aus der frommen {
ber Himmelsahrt und der Glorification unserer Heroen, in
wir gläubig auswuchsen, in die rohen Tage der Kreuzigung
rück. Si, da weht eine rauhere Luft! Bon Weihrauch ist Nie
zu verspüren, die Glocken haben Ruhe, oder werden von
damaligen Küstern für ganz andere Leute gezogen, aber
wimmelt von Kriegsknechten mit Ruthen und Spießen, und
Erquickung wird Essig statt Weines gereicht. Schiller giebt
"Horen" heraus, in denen bekanntlich fast alle seine unsterblic
Abhandlungen erschienen; ach Gott, was sind sie langwei
Goethe ist eisriger Mitarbeiter, liefert seine Elegien, sein Märc
und wie Vieles mehr; du lieber Himmel, wie wenig gen
dies Alles den Ansorderungen, die der letzte Recensent an ei
Genius stellt. Dagegen wird ein Lorenz Stark von Joh
Jacob Engel unter verächtlichen Seitenblicken auf den Wilh

Meister bis über die Sterne erhoben, ja es giebt Kritiker, die aus Dummheit oder Bosheit Goethe für den anonymen Berssalser erklären und ihm für das Meisterwerk die "Iphigenie" und den "Tasso" vergeben. Seltsamer Weise hatten die Heroen steine Gladiatoren=Natur; statt sich langsam zu Tode geißeln zu lassen und nur für würdige Drappirung des Mantels im Momente des Zusammensinkens zu sorgen, machten sie Kehrt und zeigten der erstaunten Welt, daß die Leier ein Instrument ist, womit man unter Umständen auch um sich hauen und namentlich platten Köpfen, welche für die in den Saiten schlag verssehen kann. Das Resultat des Kampses waren die Kenien, die berühmten Epigramme, die einem Wiße Martials ihren Ramen verdankten.

Berr Eduard Boas hatte fich ichon durch die Wieder= Bergusgabe und die Commentirung der Xenien ein anerkennungs= würdiges Verdienst erworben; er hat dies Berdienst durch die im zweiten Theile hinzugefügten Auszüge aus den Erwiede= rungsschriften ber Gegner noch bedeutend erhöht. Die Xcnien Dit haben einen zweifachen Werth. Ginmal einen hiftorischen, indem fie ein reizendes, farbiges Bild des Literatur=Buftanbes jener Beriode barbieten, der fie angehören. Dann aber auch einen absoluten, indem fie einen Schatz der fostlichsten philoso= Phischen und gesthetischen Weisheit enthalten. Diese wunderbare \*Deischung bes Vergänglichen und bes Ewigen ift es, auf ber ibre bleibende Bedeutung beruht. Gin gemalter Mückentang, Die auch immer gelungen, wäre nicht unfterblich geworben, bas ba zu nöthige Gewicht erhielt er nur durch die Beigabe, der er AIS Kolie dient. Die Dichter zeichneten erst mit einigen scharfen » Strichen bas fumsende ober stechende Insect; bann ftellten fie ber Caricatur die Normal-Erscheinung gegenüber und sprachen bas Gefetz aus. Das war eine furchtbare Methode, die ihr Biel nicht verfehlen konnte. Gr. Boas hat feinen Commentar



2

1

1

1

⋖

1

mit richtigem Tacte fast ausschließlich auf die hiftorische Seit der Kenien beschränkt. Das höhere Moment derselben ist längst in's Bemuftfein ber Nation übergegangen, aber mer fennt noch biefe Bermes, Reichardt, Dut, Salzmann u. f. m., bie einst berühmte Schriftsteller und gefeierte Rebenbuhler bon Schiller und Goethe maren. Diefen that bie Commentirung fo Noth, wie zusammen getrockneten Mollusten ein Tropfen frischen Wassers. Jeder hat jest seinen Tropfen erhalten, und nun wimmeln sie wieder luftig durch einander und fordern zu Bergleichungen mit bem Treiben unserer Tage beraus.

Fast unglaublich ift ber Inhalt ber Gegenschriften, wenn 3 man bedenft, daß Schiller gur Reit ber Xenien, außer ben T. "Räubern", außer "Cabale und Liebe" und "Fiesco" fcon ben 1 "Don Carlos", Goethe aber fast alle feine bedeutenden Dichterwerke geliefert hatte. Man follte meinen, so außerordentliche 91 Leiftungen hatten, felbst wenn die immer bedenkliche Aufnahme bes Handichuhs nothwendig befunden murbe, etwas Bietät ge-= 5 bieten muffen, aber es zeigt fich feine Spur bavon; auf ber einen Seite ein prachtvoller feuerspeienber Berg, ber eben fo . viel flüssiges Metall, als Lava zu Tage fördert, auf ber anbern - n ein ftinfender Schlamm=Bulcan. Der Berausgeber that wohl ] baran, den Borhang wieder aufzuziehen, hinter bem die Beits it Dies Schauspiel bereits versteckt hielt, benn bas Wiberwärtige und Efelerregende beffelben wird bom Belehrenden bei Beiten überwogen. Bir geben einige Broben. Der politifirende Cavellmeister Reichardt nennt die Xenien einen "Basquillanten= 31 Unfug", fpricht von "Berrn Schillers" brolligem Duntel. II, erflart denfelben "Berrn Schiller" wegen feiner bosbaften Berläumdungen "für einen ehrlosen Lügner" und hofft, da F wadere Manner biefen nämlichen "Berrn Schiller" eben for To "verachten" werden, als ob er "gerichtlich beschimpste 🖜 🖜 mare". Dabei begeht der Edle die Berfidie, daß er fich ftellt\_ = t, als ob er Goethe, mit dem zu brechen die Klugheit, des Ministere

wegen, nicht zuließ, nicht für ben Mitverfasser hielte. Joachim Beinrich Campe, ber hundertbändige Kinderschriftenfabricant, ber iedes Wort der deutschen Sprache mit einem Polizeigesicht nach dem Stammbaum fragte, und feinen geliebten Ausbruck 5 Dausohr für Schornstein in Umlauf zu bringen suchte, will ethe ein "Feberchen" abbürften, fagt bann aber: "wir bürften urre jonft, benn an Dir ift Alles Feber, weil Du Dir felbst als 🥦 5 önix, Anderen aber als Gimpel erscheinst." Im Genius ber Zeit von Hennings werden Schiller und Goethe für todt 10 er Elart; dabei wird ihnen, damit die trauernde Germania sich leichter tröfte, vorgeworfen, fie hatten ben Beift erwürgt, um bas Fleisch auferstehen zu lassen, die Werke des Fleisches seien Ber Ehebruch, Unzucht, Abgötterei, Haß, Mord, Saufen und Eressen u. f. w. 3m Altonaer Archiv ber Schwärmerei 76 Beißt es, Schiller und Goethe hätten im Stillen Reid, Stolz Und Grobheit zusammen gefnetet, und andern Dichtern bie Rugeln an den Hals geworsen; dabei wird diesen Andern zur Pflicht gemacht, ben Tempel des Ruhms zu verschließen, wenn Die beiben Uebelthater fich nahen follten, benn er fei nur für 🖰 "Eble" gebaut. Manso und sein Berleger Dyk lieferten Begengeschenke an die "Subelkoche in Jena und Weimar", aus benen wir, weil fie, wie bei einer Ueberschwemmung ber Strich an ber Brude, die Bafferhohe bezeichnen, wortliche Mittheilungen machen muffen. 6

## Apoll.

Aber sage mir, Schiller, was schimpfest Du benn so unbandig? Nur noch ein Schritt und Du wirft Bahrdt mit der eisernen Stirn!

Schiller replicirt "weinerlich", er merbe nicht mehr gelobt und fogar feine "Soren" werden heruntergeriffen.

#### Apoll.

30

Abet, wie tommt bas? Du haft boch die Beften im Bolte gelaben? Manner, wie Engel und Schup, werden nur felten verfaunt.

100

14.

5

### Shiller.

Ja, die haben bis jest Nichts oder wenig geliefert, Bruder Goethe und ich schreiben es meistens allein.

#### Avoll.

Bruber Goethe und Du? Das macht die Sache begreiflich, Euer neu'ster Geschmad mag wohl so toscher nicht sein!

Nun wird verwandelt, und der Redacteur Schiller erscheint als

#### Rants Affe in Jena.

Was das Berächtlichste ist von allen verächtlichen Dingen? Wenn sich ein Uffe bemüht, würdig und wichtig zu sein.

Darauf wird Schiller für einen Schwaben erklärt, wie sich in ganz Schwaben kein zweiter finde, was sogar richtig war, und dann werden die sämmtlichen Schriften gemustert, welche seine "rüftige Faust" erschuf.

#### Die Räuber.

"Ift das nicht reine Natur?" Ja, wahrlich, Schwätzer, das ist sie, Bis zum Ekel getreu hast Du die rohe copirt!

#### Don Carlos.

Als jüngst Carlos vernahm, wie scheußlich ihn Schiller verbildet, Sprach er: was schlachtet der Narr mich zum zweiten Mal ab?

Die Geschichte ber Niederlande.

Leere Träume die Menge und abgeschmackte Tiraden Hat ein keder Phantast hier für Geschichte verkauft.

## Diefelbe.

# Bürde der Frauen.

Lag boch die Frauen in Ruhe mit ihrer Burbe, und forge Für die Deine, mein Freund. Ihre bewahren fie fchon.

Briefe über aefthetische Erzichung.

Bie, teutonisches Bolk, so weit ist's mit Dir gekommen, Daß sich Frischen sogar Dich zu erziehen erkühnt? Nixum Dich in Acht vor dem Schalk, der Knabe ist selbst nicht erzogen,

5

20

Und an bem Ort, wo er lebt, wird man ihn ewig verzieh'n.

Der Uebergang zu Goethe wird nun dadurch höchst ans standig gebildet, daß beide Dichter aufgefordert werden, der Geazie einen Theil zu kussen, den man nicht nennen darf. Dann 10 he es weiter:

Deint benn ber Hammel in Jena, wir wären so dumm, daß wir glaubten,

Er nur habe allein in dem Kalender gestugt? Ein mitstuzender Bock aus Weimar hat ihm geholsen, Dhue den stößigen Bock sehlt's dem Ennuchen an Kraft.

# Seltsames Benehmen.

Ingenhaft nahm er sich immer, der Goethe, und wird sich so nehmen, Funfzig ist er, und noch wirft er die Leute mit Koth.

# Goethes Aufruf an Deutschland.

Diefer Gine bin ich. D'rum, wenn ich niefe, jo flatscht!

## Egmont an Goethe.

ahrlich, ich liebelte nicht mit Dirnen, als Belgien scufzte, Glaubst Du denn, lock'rer Gesell, Federmann fas'le, wie Du?

# Goethens Töchter edler Serfunft.

Döchter edler Herkunft — wer weiß sie, wie Goethe, zu bilden, Aus dem Inceste, Triumph! gehen die seinen hervor.



## Der Sallifche Dofe.

Beffer ftogen, bas ift gewiß, zwei Ochfen, als einer. Somit wißt Ihr, warum Goethe fich Schillern verband!

30 Manso war Rector in Breslau und hatte der Jugend 士士 humaniora beigubringen; wie es ihm gelang, barüber berichtet \_₽, Holtei in seinen vierzig Jahren auf die ergötlichste Beise. 11 Gegen diese Leistung verschwindet Alles, was Usmus, was der Berfasser ber Berlocken, mas Nicolai und die Uebrigen zu 3.5 Martte brachten, Alles, bis auf die Trogalien zur Berdauung R ber Lenien, die Br. Fulba, fpater Superintenbent in Balle, . ,3 herausgab. Dieje Trogalien thun nämlich ben noch übrigen JI letten Schritt und fturgen fich aus dem Bebiete ber literairischen II Gemeinheit, in welchem ichon bamals, wie wir faben, eine 91 ziemlich weitgebende Jagdfreiheit herrschte, ganz entschieben in II: bas ber sittlichen Nieberträchtigkeit hinein, so daß fie nicht mehr ЭŌ vor das Forum des Kritifers, nur noch vor das des bürger= = lichen Richters gehören. Gine Probe genüge:

#### Bibber.

Ehemals war ich ein Widder, entmannt nun bin ich eine F = in Hammel,

Doch ich habe noch nicht Blöden und Stugen verlernt.

## Derfelbe.

D ber Füchsin, die hat mich so zu Grunde gerichtet, Dag man ben Widder jest nur an den hörnern noch kennt

Es ist merkwürdig genug, daß Schule und Kirche in diesems sen Turnier durch ihre Repräsentanten den unsauberen Preis davon ser entrugen, während dem Rector Manso in den Xenien nur seis sein handgreisslicher Pedantismus vorgeworsen war, und der Super ser intendent Fulda gar nicht darin vorkam. Der Curiosität weger sen wollen wir noch bemerken, daß der alte Gleim in einem kläg ser sen lichen Epigramm winselnd erklärte, er könne, nach der Lectür e der Xerien, Goethes "Iphigenie" nicht mehr lesen, und das thue ihm leid. Daß die köftliche Gnomenreihe der Botivtaseln auf den Kopf gestellt und sast jeder der ticksinnigen Aussprüche, die jeht, wie Bibelworte, von Mund zu Mund gehen, verdreht swurde, versteht sich wohl von selbst. Der Erfolg ist bekannt. Wer Koth nach den Sternen wirst, dem fällt er selbst in's Gesicht. Das gilt für alle Zeiten.

68.

# Abfertigung eines aefthetischen Rannegießers.

(S. Granzboten, IV. 1850. Seite 721-733.)

10

1851.

Andere Zeiten, andere Erscheinungen und andere Nothwendigfeiten! Schiller beschwerte sich einmal bitterlich über Leute, die im Schweiß ihres Angefichts bas Schone richteten; 15 10 Q 3 wurde er zu Leuten gesagt haben, die es ohne diesen Schweiß richten, die vom Specifischen der Kunft Richts wissen, und boch bie Oracel sprechen. Leute dieser Art führen jest an vielen Drien bas große Wort und verpflanzen die politische Kanne= Dieferei. die bekanntlich darin besteht, daß der Philister, dem Die ersten Begriffe ber Kriegskunft fehlen, hinter seinem Ofen die Feldzüge der Cäsaren und Napoleone corrigirt und die Heroen 3ehn Mal ohrfeigt, ehe er ihnen ein Mal ein sparsames Lob Ertheilt, in's aesthetische Gebiet. Da ihre Zahl sich mehrt und Thre Frechheit steigt, so ist es nöthig geworden, die Species Sinmal grundlich zu beleuchten, und wenn ich zu diesem Ende Den jegigen Redacteur der Grangboten, den Berrn Julian Schmidt in Leipzig, vornehme, fo geschieht ce zunächst, weil er ein höchst ausgezeichnetes Exemplar ift, indem sich in ihm alle Eigenschaften vereinigt finden, die ich sonst getrennt aufsuchen ಾ mußte, und bann auch, weil er sich vorzugeweise, von schüchternen

Angriffen zu ben maaflosesten fortschreitend, mit mir zu ichaffen Berr Schmidt nimmt in feinem letten Auffat Alles wieder auf, mas jemals gegen mich eingewendet wurde, auch **a** das, was die respectabelste Kritik längst erledigt hat; er denuncirt 🛥 mich ber Ration als ein frankes Individuum, das sich unablässig in der Region des Widerwärtigen, Scheuflichen, Bahnwitigen und also Unsittlichen (ober ergiebt sich, wenn er das Wort aud vermeidet, aus solchen Factoren die Unfittlichkeit nicht von felbst? herum treibe; er infinuirt meinen bramatischen Mitbewerbern -, daß ich von ihnen allen, ja fogar von den Todten, mit dem =r größten Berachtung spreche und mich felbst als ben Propheter n einer neuen Zeit hinftelle; er carifirt, um alles bieg glaubhaf Tit zu machen, meine Praxis und thut meiner Theorie Gewalt an Und bieg geschieht mit augenscheinlicher Berechnun in einem Moment, wo bermoge ber eingetretene politischen Constellationen jede etwas fühnere Leiftung ber Runft und ber Biffenichaft wieder mit ben miß trauischsten Augen angesehen wird, und wo ich mit fün neuen Werfen, mit ber Ergählung Schnod und mit ben Drame == =n Berodes, Rubin, Trauerfpiel in Sicilien und Juli-直山 vor dem Bublicum erscheine. Darum muß ich meinen Freunder == Recht geben, wenn sie glauben, daß ich ein Stillschweigen, maich foust zu beobachten pflege, bei biesem Anlag einmal brecher == muffe, weil die Schwere der vorgebrachten Anschuldigungen ba Physiognomielose ber Berson, von der sie ausgeben, überwieger! Ich hoffe, daß der geneigte Lefer an der Detail-Erörterung, Dis Die ich ihm nicht erlaffen tann, aus bem Grunde ein lebhaftere - cs Interesse nehmen foll, weil er dadurch Gelegenheit erhält, ir F in unfere jegigen literairischen Buftanbe einige Blide zu thun. bis die zwar unerfreulich, aber belehrend find und ihn in dem hoffentlict - ch längft gefagten beilfamen Entschluß beftarten werden, in allen Källe == " selbst zu vrüfen, wo ihm nicht eine Autorität durch gediegne Leist: ungen in dem zu beurtheilenden Kreise die nöthigen Garantien bietet

Herr Schmidt hat schon einmal über mich geschrieben, da= mala, wie Arnold Ruge mir fagte, aus Beift bes Biberfpruchs, und nach bem Anfang seines gegenwärtigen Auffațes sollte man glauben, daß er einen erkannten Irrthum zurücknehmen und für <sup>5 berühten</sup> Unglimpf Satisfaction geben wolle. Aber davon ist er weit entfernt. Er hat sich freilich überzeugt, daß ich nicht, wie er fich früher einbildete, Befahr laufe, verrückt zu werben; er meint, daß er die Anarchie, die er in meiner Boefie entdecken bill, au voreilig in meine eigene Scele hinein gelegt habe, wo fich übrigens auch jedenfalls auffinden laffen mußte, wenn ie in der Boefie wirklich vorhanden wäre. Dafür spricht er nun aber auch alle positiven Eigenschaften ab, die er mir ber einräumte, und ist also ein Kritiker, welcher einen Dichter 0 lange für außerorbentlich erklärt, als er in ihm mit bem 15 De thüllten Wahnsinn zu thun zu haben glaubt, ihn aber in dem= elben Augenblick vom Bostament herunter ftogt und mit Fugen tritt. wo er eingestehen muß, daß es mit scinem gesunden Renichen=Berftand nicht jo gang übel bestellt ift. Herr Schmidt Dirb hiegegen Protest einlegen und auf die großen Borzüge berweisen, die er mir auch jetzt noch gleich zu Anfang seines Uuffates zugesteht. Aber mas er mit ber rechten Sand giebt, Pimmt er mit der linken vollständig wieder zurud, wenn er auch, für einen solchen Dialectiter auffallend genug, versichert, daß das Richt geschehen folle, und gerath baburch in den heillofesten Wider= bruch mit sich selbst. Dieß ist zunächst darzuthun. mir zugeftanben:

1) eine unerbittliche Consequenz in der Zeichnung der Cha-Tactere und in Ersindung und Durchsührung der Fabel; jede Ersindung, jeder Einsall, jede Handlung stehen in directer Berbindung mit dem beabsichtigten Grundton. Dies Berdienst fügt der Versasser hinzu — ist um so größer und anerkennungstwerther, je seltener es in einer Zeit ist, wo die Reslexion alle Bestimmtheit so zersetzt und zersressen hat, daß die meisten

i

poetischen Figuren nach dem Bilde ihrer Urheber in der Form von Mollusten auftreten.

Das Gloffarium hiezu lautet einige Seiten spater:

Jene Consequenz ist im strengsten Sinne des Worts eine gemachte. Hebbel führt den Entschluß, seine Personen nichts Anderes sprechen und thun zu lassen, als was ihre Eigenthümslichkeit an's Licht sehen kann, und diese Eigenthümlichkeit durch alle Mittel aus ihnen heraus zu forciren, mit einem Eiser und einer Gewissenhaftigkeit durch, die etwas Aengstliches hat; er läßt sie Nichts sprechen, als Epigramme, aber eine Sammlung von Epigrammen nach einer bestimmten gleichen Richtung hin macht so wenig einen organischen Character, wie die Figuren La Bruydres, und dieser ist sein directes Borbild. Ja, zuletzt werden die Motive so subtilissier, daß seine scheindar in äußerster Festigkeit erstarrten Charactere sich in Staub auflösen und in alle vier Winde versliegen.

Nun versuche man einmal Text und Gloffarium in Ginklang au bringen! Wie kann man von ber unerbittlichen Consequenz & in der Durchführung der Charactere reben, wie fann man in berfelben ein anerkennungswerthes Berdienst erbliden, wenn garant feine Charactere vorhanden sind, wenn man in meinen Dramen ==== nur Sammlungen von Epigrammen und La Brupere'icher Schablonen antrifft, ja, wenn felbst biefe Schablonen fich ir sin Staub auflosen und in alle vier Winde verfliegen! Rann mam -n nicht mit bem nämlichen Recht fagen: mein Nachbar, ber Schmied - t, liefert scharfe Meffer, aber freilich, es find feine Reffer, und fi find auch nicht scharf, ja fie find nicht einmal von Gifen? Also- To: der schreiendste Widerspruch! Aber eben deshalb barf man die oie Wahrheit mit demselben Recht im Gloffarium, wie im Tems -xt fuchen, und vielleicht ift ein Character von mir wirklich nur eine ane 3 La Bruyere'sche Schablone, ein Haufen von zusammen getragene == n abstracten Zügen, dem, wie bei Calderon, ein nomen propriu vorgesett wird. Run, das wollen wir gleich feben, benn amische 11

einer bloßen Abstraction und einem lebendigen Character besteht der empirische Unterschied, daß die eine uns kalt läßt, während der andere uns hinreißt, und dieser Unterschied ist entscheidend, da das Leben sich dem Begriff entzieht und nicht definirt, nur sempsunden werden kann. Bermuthlich bleibt Herr Schmidt so kalt bei meinen Dramen, wie bei der Lectüre La Bruydres, und darn habe ich wenigstens einen Zeugen gegen mich, der erst durch einen andern aufgewogen werden muß. Doch nein. Es wird mir ausdrücklich weiter zugestanden:

2) Er verfteht das Fieber der Leidenschaft mit einer Birtitosität, einer hinreißenden Gewalt ju fchilbern, daß fie unter ben jett lebenden Dichtern nirgend, vielleicht unter allen beut= ichen Dichtern überhaupt nicht ihres Gleichen findet. Ich führe nur die Scene an, in welcher Holofernes der Judith Gewalt 15 arthut, incl. des Borspiels und der Nachwirkungen. Chilberung wird vielleicht emporen, aber fie wird hinreißen; eben fo die Reihenfolge ber Empfindungen Claras in der Maria Magdalena. Hebbel hat scharf genug beobachtet, und die Saiten leines Innern vibriren lebhaft genug, daß ihm diefes Fieber im Detail aufgeht. Ich mögte ihn darin mit der Rachel vergleichen, Die eben darum Hebbels Stude unter feiner Bedingung spielen urbe, weil die Production des Dichters ihre eigene Schöpfungs= Caft einengt, wie sie auch Bictor Hugo verschmäht, der wenigstens in ber Intention, ungewöhnliche Leidenschaften zu detailliren, Denn auch feineswegs in ber Sicherheit ber Ausführung, mit Sebbel veralichen werden fann.

Halt bleibt, auch jetzt noch nicht, und daraus wieder, daß — — Doch, nicht zu eilig, hören wir erst das Glossarium. Dieß Yautet:

Er wendet, um seine knöchernen Figuren in Fluß zu bringen, zweierlei Mittel an. Zunächst ein mechanisches: er erregt einen so heftigen Wirbelwind, daß sie alle mit ihren Gebeinen krampfhaft schlottern und klappern. Dann auch ein chemisches: er schärft die Hitze ber Leibenschaft dadurch, daß er das physicalische, thierische, underständlich trübe und darum geheimnisvoll dunkle Moment über das menschliche hervor treten läßt.

Damit ift nun die mir zugeftandene Birtuosität in ber Schilderung der Leidenschaft ebenfalls wieder aufgehoben. Wie? Es ware die Stimme ber Leibenschaft, wenn ein Beingeripp im Birbelmind flappert, ober wenn ein Mensch im Thier ertrinkt und etwa noch ein lettes Gewimmer ausstößt? Nichts ba! In bem einen Fall hören wir nichts Befferes, als ein materielles Geräusch, wie von Steinen, die geschüttelt werben, in bem andern hören wir bestiglische Tone, wie von Sunden, die fich beißen, oder von Pferden, die sich anwiehern. Und um Berrn Schmidt von den Confequenzen seiner abgeschmackten Gleichnisse zu er= lösen: es ift absurd, von ben Leidenschaften knöcherner Riguren zu reben; Leibenschaften — bieß wollte ich oben fagen, als ich abbrach - fegen Charactere voraus, und nur ein Blöbfinniger wird behaupten, daß das Ebben und Fluthen eines Stroms vortrefflich bargestellt sei, daß der Strom selbst aber nicht eriftire. Alfo abermals ein schreiender Widerspruch! Man tann. allerdings ein materielles Feuer auf einem steinernen Beerde an= machen, zu bem es nicht im mahlverwandtschaftlichen Berhältnif fteht, doch das eble geiftige Feuer, das fich in ber Leidenschaft aur Rlamme entaundet, ist das ausschließliche Resultat eine lebendigen Organismus, und wer bieß läugnet, wer Urfache und Wirfung trennen zu können glaubt, ber weiß Nichts vom Specifischen ber Kunft, ber zeigt, daß ihm die nothwendigsten Grund= anschauungen fehlen, ber ift, trot feines bialectischen Beklappers ein aesthetischer Kannegießer.

Bu meinen Borzügen rechnet Herr Schmidt endlich auch nock eine hohe Auffassung der Kunft. Da aber diese Auffassung mich, wie sich später aus dem Glossarium ergiebt, zu lauter Frethümern in der Praxis verleitet, so hätte auch sie zu meinem

Gehlern gerechnet werden follen. Wir haben daher wiederum einen schreienben Widerspruch vor uns.

hiermit ift bargethan, daß herr Schmidt mir, wie ich oben sagte, alle früher eingeräumten positiven Eigenschaften 5 abspricht, nun er mich nicht mehr für einen Frrenhaus-Candidaten erklären darf, benn sein Gloffarinm hebt ben Text, ben es nach seiner Bersicherung nur einschränken soll, vollständig auf, und es ift evident, daß er die icheinbaren Bugestandnisse nur machte, Damit die Rluft zwischen seinem zweiten und seinem ersten 10 Auffat nicht gar ju groß fei. Bei einem Runftrichter ift nun, wie bei jedem anderen Richter, Consequenz die Hauptsache; untersuchen wir daher, ehe wir weiter gehen, wie sich ber Herr Schmidt von 1850 zu bem Herrn Schmidt von 1847 verhält. Der Herr Schmidt von 1847 (S. A. Allg. Zeit. vom 7. Juli) 15 ift in feinem Innerften bon ber urfprünglichen Rraft und grandiofen Naturmahrheit ergriffen, womit ich bem blafirten Beitalter einmal wieber bas Bilb ganger Menfchen entgegen halte. Er hat fich von dem hauch bes Genius erquidt gefühlt, und die Reflexion, die ihm das fuge Gefühl der 20 Bewunderung verkummern will, thut ihm ordentlich weh. 3ch bin ein größerer Dichter, wie Leng, Solberlin, S rabbe und Rleist, wenn auch ihr Beistesvermandter. find die Probleme, die ich mir stelle, anonyme, individuelle Rrantheits=Geschichten, die nicht bem hiftorischen Gebiet, sondern 25 dem vathologischen angehören. Aber was thut's? Alle meine Berirrungen tragen bas Geprage eines großen Talents; bie bamonische Glut des Hasses wird von mir mit eben so sinnlicher Bahrheit vor die Seele geführt, als das schmeichelnde Geschüfter ber Liebe. Außer Leffing und Rleift fennt herr Schmidt 30 keinen bentschen Dramatiker, bessen Zeichnung so scharf und bestimmt ausgeführt, mit folder unerbittlichen Sarte fest gehalten ware. Ich habe bor biefen Beiben fogar den Borzug, bag meine Dichtungen auch ben musicalischen Reig nicht entbehrten,

ben poctischen Duft, ber jene harten Formen bem Gemuth näher führt. Die Abschied&-Scene zwischen Siegfried und Benoveva if eins der reizendsten Bilder, welche die beutsche Poefie hervorgebracht, und mein Deifter Unton eine ber fühnften Conceptionen die überhaupt ein Loet gewaat hat. Aber allerdings ftehe id überall an dem schmalen Rande, welcher genialen Beift von Unfinn scheibet, und mein Tritt ist nicht sicher genug, Ber Schmidt schwebt in Ber Furcht, ich werde hinüber gleiten. Dief Kurcht von 1847 hat ihn getäuscht, ich bin 1850 nach seine eigenen Berficherung gerettet, aber nun er mir keine Thranei nachweinen fann, reißt er mir meine helmzier wieder ab. characteristische ethische Erscheinung! Mit Uebereilung, mit Be rufung auf den übermächtigen unmittelbaren Gindruck muß ma bergleichen nicht beden wollen; es ware ja möglich, bag ma sich noch einmal übereilte, daß man jest die negativen Gigen schaften, die sich nach Abstumpfung des ersten Reizes imme geltend machen, zu ftark auf sich wirken ließe, wie ehemals bi positiven, und das Urtheil fiele in dem einen, wie in dem ander Fall in den Brunnen!

Wir wissen nun auch, wie sich der Herr Schmidt von 185 zu dem Herrn Schmidt von 1847 verhält und kennen sein Consequenz. Gehen wir jest weiter und prüsen wir, wie e mit seiner "Analyse" der Werke aussieht, durch die er sein neugewonnene, der frühern nachgewiesenermaaßen geradezu en gegengesete Ansicht zu begründen sucht.

Man kennt Boltaires Characteristik des Hamlet, wenn au nur aus dem Gervinus, und wird sich sagen müssen, daß man biesem persiden Lapidarstyl des boshaften Wites, der überall te Motive und Ucbergänge ausläßt, jedes Shakespeare'sche Stück, den ganzen Shakespeare characterisiren, d. h. parodiren kan Nun, wie Voltaire mit dem Shakespeare, nur noch plumps geht Herr Schmidt mit mir um, und ihm stehen nicht, ne diesem, zur Entschuldigung eigne große Leistungen anderer A

Dabei erlaubt er sich sogar, alle Chronologie über <sup>ben</sup> Haufen zu werfen und nach jugendlichen Sfizzen, die nur als Staffeln Bebeutung haben tonnen, ben Mann zu meffen. Das Studentenstück Nepomuck Schlägel auf der Freuden= <sup>5</sup> jagd (bei ber Herausgabe im Salon ausdrücklich von mir, wie alles Aehnliche, mit dem Geburtsschein verschen, um Frrthumern entgegen zu treten) beschäftigt ihn langer, als Jubith, Genoveva, Maria Magdalena und Diamant zusammen genommen. ehrlich, nicht mahr? Doch Herr Schmidt hangt sich an ben 10 Schlägel, und ich muß ihm wider Willen folgen; er preft mich gewaltsam in meine Wiege hinein, und ich bitte ben Leser nur, es nicht für eine freiwillige Handlung von mir zu nehmen. neunt den Character schwarzgallig; das ift er. Er soll aber auch ber Jaques aus: "Wie es euch gefällt," fein! Das ift er 16 nicht. Der Reid, der fich innerhalb des armfeligsten Rreifes abhett und zufrieden geftellt mare, wenn er bon Sing den Rock und von Rung bie Beinkleiber angieben burfte, ift mit einer Melancholie, die sich nicht darein finden kann, daß die Sonne Flecken hat, nicht einmal verwandt. Also eine grobe und nab fichtliche Entstellung! Es wundert Herrn Schmidt, daß Schlägel ben Stoff, fich zu ärgern, immer in ben scheinbar am wenigsten bazu geeigneten Veranlassungen antrifft. Als ob darin nicht eben die Spite der Aufgabe läge, als ob der Reid, der in einem Schneibermeifter entfteht, wenn er Rothschild eine Million 25 ab gablen fieht, noch eines Malers bedürfte! Doch fo wenig weiß Derr Schmidt vom Specifischen ber Runft, daß er fie jedes Mal auf einem Abwege erblickt, wenn sie ihr Eigentlichstes leiftet, daß er ben Zweck will, weil biefer ihm von Hörensagen bekannt ift, daß er die Mittel aber verwirft und von wider= 30 finnigen Combinationen radotirt, wenn der Rünftler Stahl und Stein zusammenbringt, um ben Funken hervorzulocken. ichreitet burch eine bunte Reihe von mannigfaltigen Situationen bindurch, die freilich, wie es fich für ein kleines Bild geziemt,

firet miemmengedrämgt, aber nichts besto weniger gemalt fin für terrn Schnicht find biefe Situationen Ginfälle, und wer unterfieht fich, fie mit den theophraftischen Abstractionen au vernieichen. Der Umerichied ift fo groß, wie ber zwischen be um ibgezogenen Bint eines Menichen und bem Menichen felbft. Em b dem et circulier: Theophrair und vermuthlich auch La Brupente, den uch nicht tenne, obgleich er nach Berrn Schmidt mein directes Borbild fein foll gerlege die Leidenichaften und die Temperamen t.e. bei mir find fie in Dundtung gefest, und bas undefinirba urt Emmis, des alles Allgemeine in ein Besenderes auflöf't und bans " Leben erzengt, bat anger Deren Schmidt (b. f. bem Hernen Schmidt vom Jahre 1850, denn der Herr Schmidt bom Babre 1947 fühlte fich, wie ber Leier fich erinnert, auch macht ig dewen ergriffen noch Riemand bei mir vermißt. Alfo en nie Absurdinit und eine folde, Die den Aefthetifer, der fie behaupt Ct, 15 dabin felte, webin der Mathematifer gehört, der bon Der Comermen; des Treieds und des Biereds spricht. Berr Schnn übt meint, diefe Situationen, Die er Einfalle nennt, batten fich i wi's Umendliche forripinnen laffen. Go weit dieft von allen Dents rellungen biefer Art gilt, fallt es mir nicht ein, es zu De-n üreiten: felbet ber Don Quirvete batte noch mehr Abenthenter besteben fonnen, und Shafeipeare machte feinen Salftaff auf den Bint der Ronigin jum Trager eines neuen Stude, an Das er vorber gar nicht gebacht batte. Wenn aber bamit gefagt werden foll, daß es der Stisse an einem Sobepunct fehle, jo ift " das nicht mabr: der Character gipfelt in dem Zuge, baß Echlägel dabin gelangt, nich ielbit wegen seiner früheren Sahre ju beneiden, und die Situationen baben in der hauslichen, womit das Ganze ichließt, ihre natürliche Spite. Berr Schmidt bat daber an diesem singulairen Werk entweder eine materielle" Gigenichaft, nämlich die Dehnbarkeit bes Stoffes, getabelt, und das mare abermals abjurd, oder er hat eine formelle Eigenschaft, die allerdings nicht fehlen barf, die aber auch wirklich nicht

fehlt, in Abrede gestellt, und das ist unchrlich. Es ist schrecklich gening, daß ich zu einem harmlosen Jugendstück einen Commentar geben muß; aber wenn man meinen Stiefel angreift, barf ich meinen Belm nicht vertheidigen. So besteht die Rritik bes Derrn Schmidt von der letten meiner Stizzen, die nur berjenige in den Bordergrund schieben konnte, der bei einer bon mir einmal neben anderen über das Semifolon veröffent= lichten Bemertung, die wenigstens beweif't, wie genau ich mein Sandwerkszeug zu prüfen pflege, hämisch verweilt und dafür 10 eine Abhandlung über den Styl des Dramas, ja zwei Bände Bedichte, mit Stillschweigen übergeht. Die Rovelle: Berr Saidvogel und feine Familie, die einer viel fpateren Beit angehört und darum unter meinen Productionen freilich einen höheren Rang einnimmt, tertigt er mit den Worten Bab: fie sei eine Sammlung von Bariationen über das Thema lieberlicher Lump! Die Spite biefer Darstellung besteht nun gerade barin, daß Haidvogel, als er äußerlich in bessere Umstände versetzt wird, seine innere Unverbesserlichkeit noch einmal zeigen muß, damit seine gedrückte Frau, ein Papst » Sixtus im Weiberrock, wie Ruge sich ausdrückte, den Muth be= tonime, aus dem Winkel hervorzutreten und ihrerseits das Seft in die Band zu nehmen. Er bringt fich dadurch um feine Bu= funft, daß er im ersten Rausch der Freude seine Plane für die Bukunft zu voreilig aufdeckt, und nur so konnte er diejenige # Büchtigung erhalten, für die er allein empfindlich war, denn Naturen seiner Art haben mit dem jüngsten Gericht und dem Erzenael Michael Nichts zu schaffen, für sie ist der Gastwirth, ber ben Ropf schüttelt, wenn fie borgen wollen, die Remefis. Herrn Schmidts Bemerkung, die übrigens nicht einmal materiell 30 richtig ist, denn Haidvogel ist kein Lump aus Liederlichkeit, londern aus Grokoralerei, aus Sucht den vornehmen Herrn zu ipielen, trifft also bloß bas Substrat, und ba nach einem all= Bemeinen Wesek jedes Substrat, das in der Form aufacht, eben

Kann man unwissender sein ober unredlicher zu Werke I'n? Die Ruh ift für ihn eine zweite Auflage ber Anna, I in beiden das Feuer eine Rolle spielt; nach der nämlichen zik wäre König Lear eine zweite Auflage des Agamemnon, il in beiden Blut fließt. Dag babei ber einfam in einem rf wohnende Bauer jum Burger von Wien avancirt, die 13e Atmosphäre also verrudt und obendrein der Alles begende Ausgangspunct bes Bildes auf den Ropf geftellt wird, n Niemand mehr wundern. Bei mir verbrennt das Kind Thalerscheine aus unschuldiger Luft am Geflacker des Lapiers. il es feinen Bater vorher bas Zeitungsblatt. bas fie eingewidelt waren, verbrennen fah b zwischen Inhalt und Umichlag noch nicht unterscheiben in; herr Schmidt läßt es einen fleinen Jungen aus II n= bacht, also gang aus fich felbst thun, und hat schon bamit. d ohne ben Wiener Burgerbrief, den gangen Organismus Bielleicht schüttelt er hiezu ben Ropf und spricht von ubtilitäten, vielleicht weiß er Richts bavon, daß in einem instwerk die erste Linie die lette recensirt und die lette die fte, das beweif't dann aber wiederum auf's Schlagendste, daß bom Specifischen ber Runft nicht bas Mindeste versteht. of die Krone fett Berr Schmidt fich erft in feiner Analyse Trauerspiels in Sicilien auf, welches ihm natürlich die nzendste Gelegenheit zur Carifirung barbot, ba es ein Grang= buct ift, bas die Extreme nach beiden Seiten berühren muß Mit dieser wollen wir schließen. Bunachst erklart fich gegen die Gattung, fie foll nicht existiren; benn ein tisches Geschick soll immer in tragischer Form, der Form der Swendigkeit, auftreten, fonft hat es fein Intereffe und feine Er hatte fagen follen: "fein rein tragisches Inter= 4. aber bann hatte er baffelbe gefagt, was ich in meinem abschreiben an Röticher fage, dem er die Ausdrude entlehnt. ' ftellt er meinen dort entwickelten Gebanken eine vage Be-

hauptung entgegen, die Nichts wiegt und also auch Nichts gilt. \_ 1 Freilich citirt er aus dem Sendschreiben die Stelle: "Wenn sich 🗪 die Diener der Gerechtigkeit in Mörder verwandeln, und der Berbrecher, ber fich zitternd vor ihnen vertroch, ihr Anklager wird, so ist das ebenso furchtbar als barod, aber auch eben som barock als furchtbar. Man mögte vor Grausen erstarren, doctien bie Ladmusteln zuden zugleich; man mögte fich burch ein Gelächter von bem ganzen unheimlichen Eindruck befreien, doch eine Frösteln beschleicht uns wieder, ehe uns das gelingt!" und frace dann, ob eine Individualität, die so empfinde, nicht trantsamt f zu nennen sei? Ich glaube, ich kann fragen, ob ein Individuun bas nicht so empfindet, bas entweder gegen die Materi -e (das Furchtbare) oder gegen die Form (das Barocke) ein**ame**s solchen Eindrucks fühllos ist, nicht eben so nüchtern und trivi —al sein muß, wie der selige Ricolai, der auch nicht begriff, wie e Mensch von gefunden Sinnen Ammenstücklein, wie Goeth Saiden = Roslein, Erlfonig u. f. w. machen tonne. Weiter == merkt herr Schmidt, daß mir eine mahre Anecdote impon Trt habe, und meint, die Symbolifirung ber gemeinen Empirie fei überhaupt für mich characteristisch; vier Seiten nachher wirft mir die Berachtung der Anecdote vor. Auf einen Widersvr Dich mehr oder weniger kommt es ihm natürlich nicht an; die War Hr= heit ift, daß der Runftler die Anecdote, als Substrat, fo me mig imponirend finden, als verachten wird, und daß, wer mir Das Eine oder das Andere unterschiebt, meinen Worten im Send- 25 schreiben oder in der Vorrede Gewalt anthut. In bem einen erzähle ich, daß eine Masse von Anschauungen mir zum dramatischen Bild zusammengeronnen sei, als ich die Anecdote erfuhr; ein Alehnliches berichtet Goethe von sich über die Conception In der andern verlange ich, daß ber Dichter s des Werther. nicht bei der Anecdote stehen bleiben foll; setze ich ihren Werth barum herab? Das find Fechterftreiche, die taum einem hölzernen Roland gegenüber ungeftraft hingehen. Nun tommt die Inhalts-

Anzeige bes Stucks, ganz im Boltaire'schen Sinn, ungefähr so. Cin iunges Mädchen, Desdemona mit Ramen, verliebt sich in einen garftigen Reger, Othello geheißen, der ihr viel von feinen belbenthaten vorschwadronirt hat. Der Fähndrich Rago, eine fcone Seele, bei ber alle Teufel noch in die Schule gehen fonnten, ift auf feinen ichwarzen General aus ben orbinairsten Brunden erboßt, weil diefer ftatt feiner ben Caffio zu feinem Leutnant machte. Er entschließt sich beshalb, ben Neger, sein Beib, und den ihm vorgezogenen Cassio zu verderben, theilt uns bas auch bes Breiteren in buntscheckigen Monologen mit, wie fie noch nie unter bem Monde gehalten murden. 218 Bertzeug muß ihm ein gewisser Roberich bienen, ein lieberlicher Burich, der in die Desdemong verschoffen ift und vortrefflich zu ben Nebrigen paßt. Es tritt sogar eine öffentliche Dirne auf, vo wie man benn bergleichen bei'm Berfasser schon tennt. best Rago Einen auf den Andern, und es gelingt ihm über die Raafen leicht, benn ber Dichter hat beffer bafür geforgt, als der liebe Gott in folden Fällen zu thun pflegt, er hat ihm lauter leichtgläubige Thoren, lauter Regel, die von felbst um= ofallen, in ben Beg gestellt. Es giebt Gifersucht an allen Eden. und ein Taschentuch spielt, so unglaublich es auch scheinen mag, Die Hauptrolle babei; bas Ende aber ift, daß ber Reger erft Die Desbemona, bann, unter gräulichem Renommiren, fich felbit erfticht, und die Moral läuft darauf hinaus, daß Schwarz und Beiß sich nicht mit einander vermischen follen. — Ich bitte ben Lefer mit diefer Characteriftit des Othello die Schmidt'sche des Trauerspiels in Sicilien zu vergleichen und fich zu ilberzeugen. baß Beibe fich fo abnlich find, wie ein Gi bem andern. Gben fo merben die Charactere behandelt. Die edlen, Sebaftiano und O Angioling, werden taum genannt, obgleich bie Angiolina zum Beften gebort, mas mir je gelang, mag mein Beftes fich nun zum Bortrefflichen verhalten, wie es will; die andern werden Berrhilbern entstellt, und doch bedingt, nach dem erften Grund= 26 Sebbel, Berte XI.

fat ber Composition, bas Licht auf ber rechten Seite ben Schatten auf ber linken, fogar bem Grabe nach. Ginzelne Reden, aus dem Zusammenhang herausgeriffen, werden au Nabeln gesteckt und nehmen sich nun natürlich aus, wie sich etwa die Zunge des Herrn Schmidt ausnehmen würde, wenir t ein Tartar fie ihm ausschnitte und auf ben Rucken nagelte-Giner der Banditen fagt g. B. in meinem Stud, als er bor == 1 einer großmuthigen Sandlung bes Cebaftiano hört: Gin fromme= Burich, den unter'n Tisch zu saufen und bann bor eine Rirchen thur zu legen, das mußte eine Götterwolluft sein! Dieg erklar == t Berr Schmidt für - man rathe! nun, für Renommage, un doch liegt der Aeußerung, wie ein Psycholog auf den erste- 11 Blid ertennen muß, das gang allgemeine Gefühl gu Grund-e, welches im Laster immer den Haß gegen die Tugend erwed =t. und welches z. B. das gefallene Madchen fo oft zur Verführeri-n bes noch unschuldigen macht, das es durch feine bloße Existe 13 Was würde Herr Schmidt über die Reden d-Baftard zum Hubert, als sie sich bei der Leiche des jung Arthur treffen, gefagt, wie wurde er bas Ertrinfen in eine mt Löffel Wasser, das Erhängen an einem Spinnwebsfaden ver 1 spottet haben, wenn ber König Johann im Jahre 1850 er= ichienen mare! Dennoch mußte Shakespeare febr gut. mas mit der an fich ungereimten Borftellung wollte; ber Baften To meint, daß die Natur, wenn fie auf der einen Seite fo meit aus ihren gewöhnlichen Schranken gewichen fei, um den Do zuzulassen, auch auf der andern so weit aus diesen Schranken weichen muffe, um ihn zu ftrafen. Allerdings ftammen berart ise Büge aus jenem den gangen Menschen berum drebenden Birbe I, in dem Phantafien und Gedanken unabläffig, wie Bolkenbilder, in einander verlaufen, und darum hat die triviale Nüchternheits es leicht, sie auf's delirium tromens zuruckzuführen. Schmidt nennt den Greis Gregorio, den des Genuffes unt= fähig gewordenen Repräsentanten der modernen Geldmacht. ber

fich durch Migbrauch bes Besites für die langen Entbehrungen, burch bie er zum Besitz gelangte, zu entschädigen sucht, eine der eite Auflage bes Repomut Schlägel; mit demfelben Recht. momit er früher die Ruh eine zweite Auflage der Unna nannte. snamlich weil beide Urme, Beine und Röpfe haben, benn andere Plehnlichkeiten find nicht vorhanden. Ja, er geht fo weit, zu be haupten, daß die Gemuths- und Beiftes-Gigenschaften, die den Sregorio machen, für das Stück unwesentlich seien, zur Ent= widelung ber Sandlung wenig beitrugen und nur ihrer felbit 10 10 egen aufgebectt würden. Dieß ist die außerste Spike ber Recheit, und hier ift auch gar teine Täuschung mehr benkbar. Denn gang umgekehrt verhält es fich. Ohne ben gerade fo und richt anders beschaffenen Gregorio, der dem Anjelmo Geld zum Spielen vorschießt, weil er auf seine Tochter speculirt und ihm 16 Dann an Rahlungsstatt die Tochter abforbert, ware das Stud von Anfang bis Ende nicht möglich; Angiolina würde nicht flieben, wenn ihr Bater fie nicht zur Zwangsehe nöthigte, und Ambrosio und Bartolino würden, anstatt sie zu ermorden, bochftens noch einen zweiten Rafer zertreten; es fällt mit bem Dregorio fogar bas Factum weg. Ich könnte hier von unserem Analytiker Abschied nehmen, denn weiter kann er's nicht treiben, und die Rleinigkeit, daß er den ichließlichen Stoßfeufzer Gre-Borios: wie jählings kommt der Tod! diesen letten Strich am **Characterbild, für die Moral des Stückes ausgiebt, fällt** soneben bem Uebrigen nicht mehr in's Gewicht. Aber seine totale Unfähigkeit, das Specifische in der Kunft zu erfaffen, tritt noch einmal auf's Grellfte hervor, wenn er es beftreitet, daß das Erauerspiel in Sicilien wirklich einen faulen Sumpf von Berhältnissen zur Anschauung bringe, und auf diese will ich noch 30 ein lettes Schlaglicht fallen lassen. Er meint, wir lernten in bem Stude nicht "bie sittliche Grundlage der Zeit", sondern nur einzelne unsittliche Menschen kennen. Nun, wodurch sollen Wir "bie sittliche Grundlage der Beit" tennen fernen, als durch

12.1

阳

zi

æī

aι

aic

eı

**be**1

pe.

enteine unfitting Meninen: moburch fit die Beichaffenheit de Ertreme at muer, all burt bie Pflanzen, bie es treibt-! Semme Je Stumbt. Die bie gesammte Cinmobnericha Suitens in Sink mitter int? Der will er, wenn er der kunt aus in Alexanerier bie Anthwendigleit ber Abbreviationer papiett, we er much must einer die Richtigkeit meiner Ale-Das birtie nicht gluden, benn Kamil ie instrume minimer und Sinne wereinemirer Boll und Land, und Familie umid Sinn find in Timeriviel win Sielfen repräsentirt! sweife, finn gem Schmitt ben Anbin und bie Ruli a.o aut der Serres und mas er will, auf ähnliche Berie analminen. Richte fit leichner, als das, aber die fritische T. Sat men mit mit ichmerer, wie der Bart, ber in Rom Den Sammer zuweiber wur Endemen, die nich beicheiben der öffie mit inder Emilionien emischen, bei nichtlicher Beile mit Holgte bie u gemain meit. Fr Griechenland fügten bie tragischen Dichter ibner Berfer oleich ein Samwied bingu; da die modernen Breier des einerleiten, unte der Necensent die Lude durch eine Kindu il inder.

Dernil eingeben denn um am Detail läßt fich die Entstellung ausgegen. Kein Sunder, daß er viel Widerwärtiges, Scheuß- lickes. Schungsiges und Unfunkthes heraus bekommt; wenn er meine Stüde von dinnen läse und die Kataftrophe für die Exposition nähme, die Exposition für die Kataftrophe, könnte daß Res siultat kaum ausgiediger sein. Unteriuchen wir nun noch, wie er sich zu meiner Ideorie verdält: einen Fingerzeig darüber hatten wir ichen bei Gelegendeit der Anna und der Kuh, wo er auf die Rovelle bezieht, was ich über das bürgerliche Trauerspiel aussprach.

3ch jage in der Borrede zur Maria Magdalena: bas Drama jedesmaligen Welt= und Menschen=Zustand in seinem 3 zur Idee, d. h. hier zu dem Alles bedingenden sitt-

lichen Centrum des Weltorganismus veranschaulichen, und also im höchsten Sinne Geschichtschreibung sein. Das Alles wird naher entwidelt und auf Grunde gurudgeführt, die Jedermann nur noch die Wahl gestatten, ob er ihnen beistimmen ober mit Degel annehmen will, daß der Standpunct der Kunst überwunden fei, daß daher Riemand mehr produciren durfe, daß folgerecht Die Natur aber auch keinen productiven Geist mehr in's Leben Lufen könne, ohne mit ihrer eigenen Deconomie in Widerspruch δu aerathen. Dabei wird ausdrücklich (Seite 14) gegen die ten= benziöse Auffassung meines Gedankenganges Berwahrung eingelegt und ber Dichtungs=Proceg auf eine Beise beleuchtet, die gar keinen Breifel übrig laffen kann, daß es mir nicht von fern in ben Sinn tam, ein Abjectiv, bas die reinsten Erscheinungen ber Gattung characterifirt, in einen Imperativ für den hervorbringenden Rünftler, der eines jolchen nach meiner eigenen Dar= Stellung nicht bedarf, weil die Schöpfung unbewußt und unwill-Fürlich in ihm vor fich geht und er nur Organ ift. zu verwandeln. Welche Bechselbälge bat nun herr Schmidt mittelft bes gleich auf ber erften Seite ber nämlichen Borrebe von mir vorahnend beschriebenen Manövers mit meinem Gedankengange erzeugt?

1) Läßt er mich behaupten, ber moderne Dichter solle sich hinsehen und mit Absicht eine Welt-Anschauung erschaffen. Ist das nach dem Borangeschickten nicht selbst im Jahre 1850 uns glaublich? Ich reiche dem Schiffer einen Compaß für die Reise, und Herr Schmidt sagt, ich hätte ihm ausgegeben, des Compasses wegen zu reisen. Dabei macht er die sehr richtige Bemerkung, daß das Wort Welt-Anschauung, das durch den Faust in den aesthetischen Katechismus gekommen sei, viel Unheil angerichtet habe. Aber die Bemerkung trifft mich und meine Productionen nicht im Mindesten und ist also übel placirt. Weine Forderung, den jedesmaligen Welt- und Menschen-Zustand zu veranschaulichen, verlegt der albernen Jagd auf eine Welt-Anschauung geradezu den Weg, verweist den Dichter entschieden auf sendliche und

Begränzte und schneibet alle Abstractionen ab, erlaubt ihm nicht einmal die undruchtbare Liedäugelei mit dem reinen Schöne Et, wenn die Elemente desielben nicht in Welt und Zeit vorhande I sind. Eben so verdält ex sich mit meinen Productionen; sie gehe I nie und nirgends, so wenig im Ganzen, als in einzelnen Figure I im Sinne dex Faust auf eine Welt-Anschauung aus, sie beschäffe tigen sich ausichließlich mit der Erde, nicht mit Himmel und Holle, so weit die Aundsormen selbst, in denen freilich Endliches und UTE-endliches zusammen sällt, ex nicht verlangen; sie ressectiven nicht einmal über den Welt- und Menschen-Zustand, den sie als wiegeln, sie geden dem Zusichauer und dem Leser nur Gelegenhe it, es zu dun, und das soll geschehen. Uebrigens irrt Herr Schmidt, wenn er mich einen Schüler Hegels nennt; ich din es so wertig im neiteren, wie im engeren Sinn.

2) Bernichert er, ich producirte nicht, ober wenigstens nicht " blok, aus reiner, natürlicher Freude am Schaffen, sonbern aus bewußter Reaction gegen eine verkehrte Richtung ber Zeit. 250= ber weiß er das? In ber Borrede zur Maria Magdalena, Die er mein Glaubenebefenntnif nennt, fteht bas gerabe Gegentheil, bort wird der Schövfungeact fogar in Bezug auf die Bahl bestn Stoife bem Willen entrudt, und mit biefer, boch ficher aus meinten inneriten Erfahrungen gewonnenen Grund-Anschauung ist bewußtes Rengiren gegen eine verkehrte Richtung ber Beit gerabe jo vereindar, wie mit dem, mas der Physiolog uns über ben Embruo Buftand Des Menichen berichtet, ein Reflectiren ber Mut-# ter barüber, ob er blond oder braun gur Welt fommen folle. Beillos! Rie und nirgends wird ein Dichter aus einem anderen Grunde produciren, als aus Luft am Schaffen; follte er es etwa thun, um nich von berrn Schmidt und feines Gleichen recenfiren ju laffen? In Deutichland am wenigften fann er bent o Berbacht ausgesest fein, daß ibn nicht die unbedingtefte

igung feiner Natur treibe: hier minten ihm feine al-Belohnungen, bier ift er nicht einmal gegen das Berhungern geschützt, und wenn der Staat noch einer Rechtsertigung seiner Gleichgültigkeit gegen das Talent bedürfte, so wird der Kritikus sich beeilen, sie ihm durch den Nachweis zu geben, daß die jedesmaligen Mepräsentanten besselben gar nicht zu Ansprüchen besrechtigt sind.

3) Behauptet er, ich ließe nur Sophofles, Shafefpeare und Goethe als dramatische Dichter gelten und spräche von allen übrigen mit ber größten Berachtung. Die Bahrheit ift, daß ich in bem Augenblick, wo ich von denjenigen bramatischen Dichtern iprach, die in dem von mir entwickelten höchsten Sinne Cpoche gemacht haben, diejenigen nicht mit aufzählte, die in diejem Sinne nicht Epoche gemacht haben. Das ift nun boch fehr einfach; wenn man es nur mit ben Centralsonnen zu thun hat, muß 46 man die Planeten auslassen, und baraus, daß man sie an einem Ort nicht nennt, wo sie nicht genannt werden können, wird kein Bernünftiger folgern, daß man sie überhaupt nicht mit zum Sternenhimmel rechnet. Herr Schmidt, der sich sogar, wie wir fahen, eine kleine Bemerkung über die Unterscheidungszeichen von mir notirte, follte doch wissen, mit welcher Berehrung und Be= wunderung ich, wenn ber Unlaß fich bazu ergab, von Schiller, Ricift und Anderen sprach, die nicht in die erste Reihe gehören; er follte doch wissen, mit welcher Anerkennung ich schon jüngere bramatische Autoren bei ihrem Eintritt in die Literatur begrüßte; follte boch miffen, daß ich felbst Productionen, wie 3. B. Bu Blows Urbild des Tartuffe, bei ihrem Erscheinen auf ber hie figen Buhne wegen ihrer formalen Abrundung und Geschloffenheit mit Barme willtommen hieß, obgleich fie Richtungen ange= hören, die der meinigen entgegengesett sind. Mit Berachtung Dipreche ich von den Fabrikarbeitern, von solchen Leuten, die das Comversations-Lexicon nach "piquanten Stoffen" durchstöbern, um Tantiemen zu gewinnen, und für die wird doch Niemand Achtung reclamiren wollen.

4) Giebt er mir Schuld, ich stellte mich als den Prophete einer neuen Zeit hin. Wo thu' ich daß? Direct? Das wo Herr Schmidt selbst nicht zu behaupten. Indirect? Dadurt daß ich, als ich die alten Gesetztafeln im Tempel einmal wied abgelesen hatte, nicht mit erhobener Stimme hinzu fügte, i machte mich keineswegs anheischig, sie in allen Puncten zu e füllen? Nach meinem Gefühl-wäre gerade daß ar maaßend gewesen, und man hätte mir erwieden können: wer erwartet's denn von Dir? Zur Antwort biese Instinuation diene daß Sonett an einen Freund, daß Seite 114 in meinen neueren Gedichten findet. Es lautet:

Du rühmst mich oft um meine Dichtergaben Und nennst mich reich, weil Bieles, was ich bachte, Dich mit bem selt'nen Schap vertrauter machte, Den milbe Götter Dir gespendet haben.

Ich war's genug, um eine Welt zu laben, Bermögt' ich Alles, was in Dir erwachte, Als sich Dein Geift an meinem Bort entfachte, Bis zu ver tiefsten Burzel aufzugraben.

Jest bin ich's nicht. Denn bas, was mir bie Mufen Berlieben, mag vom Nichts mich unterscheiberes Doch ben Heroen tann's mich nicht gefellen.

Bwar, Mancher trägt noch weniger im Busen, Der glaubt, die Belt als erster hirt zu weiden, Und ift, v Zeit, doch Kork auf beinen Bellen!

Ich lasse einiges Andere auf sich beruhen, weil es nur du ben kategorischen Imperativ erledigt werden kann. Dahin gehe die Frage, wo die nothwendige Concentration, auf der al Aunst beruht, und die viele Natürlichkeits=Forderungen, z. A manche in Bezug auf die Diction, eben so unbedingt vom Tran abweis't, wie die Restauration der Helden durch Essen und Trint in Uebertreibung übergeht. Es läßt sich hierüber im Aus inen Nichts sessjegen, man muß daher im speciellen Fall i een sam meln und wägen, und solcher Puncte giebt es vie

Rum Schluß. Die Gesammt-Ausgabe meiner bramatischen Schriften, mit deren Borbereitung ich beschäftigt bin, wird bemeisen, daß die Rritit mir nicht eine einzige begründete Bemeertung gemacht bat, die ich nicht beherzigt hatte; wer ware snicht dankbar für den Spiegel, in dem er seine Fleden sieht! Sohle Absprecherei, die fich auf Berdrehung meiner Theorie und Sarifirung meiner Brazis ftutt, barf ich fo lange verachten, bis fie fich in ihr Gegentheil verwandelt. Bielleicht wundert fich ber geneigte Lefer, daß ich so viel Arbeit an ein offenbares Nichts 10 fe Ben konnte. Aber wir Alle find Soldaten und muffen unferen Schild rein halten! Deutschland hat ohne allen 3weifel be-Deutendere Dichter gehabt, wie ich bin; aber in Ginem Bunct bin ich den größten meiner Borganger gleich: in dem heiligen Ernst und ber sittlichen Strenge, womit ich meine Runft ausübe, weiche Bich keinem, und wenn ich auch Nichts über meine Zukunft weiß, bieß weiß ich, daß meine Beit einer späteren gegenüber ihre eigene Moralität gar nicht ärger verdächtigen kann, als durch die Zweisel, Die fie in die meinige fest!

69.

## Ueber die Preis-Novellen.

20

[1851.]

# Das Phantafie=Gebilde.

Sehr matt im Anfang, stropend von überflüssigen, sich auch im Fortgang als unnüt ausweisenden Beschreibungen. Aber 26 na Ther wird's besser, besonders sind die Schilberungen Monte=ne Aros recht anschaulich und erinnern nicht an's Conversations=Lexicon; diese bilden aber auch ausschließlich das Positive. Die Hundlung selbst ist auch nicht übel ersunden, nur ohne alle Kundung ausgeführt und streift theilweise an's Etelhaste, in der 30 Verwechselung der Tochter mit der Mutter nämlich. Der Schluß

it nun par verwerflich, indem füh zeigt, daß ein Mödden, ders in den Abgrund iprang und dort todt und halt gesunden wur de, durch die "Kunst des Vlacken" wieder ausgeweckt worden üst. Auch ichan iniher der Schuß, der trifft und doch nicht trüfft. Aber das Banze, wenn nuch keines Kreises würdig, dürste fich bennoch zur Aufmahme eignen, da es Farben bringt.

## Ter Authengangen

Ansungs langweilig, vlatt und trivial in der Aussührenung dis zu Ende, aber von der Mitte an ipannend, was die Anechote anlangt. Kommt mir ungesähr vor, wie ein pedantisch and 10 gesuftes Provocoll über ein merkwürdiges Jackum der Crimine al.: Juniz,

## **R**atiza

Haubers, von dem Man fein Banzenschung freilich nicht auch wenig auf die Gesetze der Composition versteht, in Dern ner zu Ansang für ein Individuum, für den im Busch lauern Dern, der Hinrichtung seines Ansührers zusehenden Räuber näm Lich, ein Interesse erregt, das uns in demselben die Hauptperson erwarten läßt, ohne daß es sich so verhält. Der Knoten, Die Wette über das Rädden, ist gut geschürzt und wird auch gunt gelösst, die Farben sind frisch, man thut in fremde, serne Zustän manchen klaren Blick, und der Schluß mit dem Ausbrennen den Käubers, von dem man nach der ersten Anlage freilich nicht erwarten konnte, daß er ein Wanzenschicksal haben würde, ist phantastisch überraschend und doch natürlich.

## Gin Stud Dorf= und Sittengeschichte.

"Die Acten bieses Eriminalfalls" — sagt der Berf: — wurden uns von Herrn Dr. Bischof mitgetheilt." Allerdings, ihm, wie ganz Deutschland, denn der Casus ist längst bekannt und zulest noch im N. Pittaval dargestellt worden. Die Auß- 30

frung ift schulknabenhaft, und man weiß nicht, ob man über e Rullität oder die Frechheit des Einsenders mehr staunen oll. "Die zur Trübsalsquelle umgewandelte Hölle."

## Die Liebe auf bem Thurm.

Böllig nullenhaft. Ein Mädchen wird durch einen Orcan om Thurm herabgeworfen, weil sie nach dem Geliebten späht, nd dieser fällt dann über die Leiche. Wahr mag's sein, aber iel Absurdes, Inhaltloses ist wahr. Die Behandlung studenstos. Bereichert übrigens die Deutsche Sprache mit dem Wort nverwertlichkeit.

lementine ober die verfehlte Birfung einer Babecur zu Biegbaben.

Der Versaffer kann nicht Deutsch und verstößt auf's Gröbste gen die Grammatik. Die Geschichte, ordinair an sich, Millionen kal da gewesen, ist den Motiven nach unglaublich unwahrschein= h. "In Gänze" für ganz.

## Edelmuth und Liebe.

Schauervoll, o schauervoll, höchst schauervoll! sagt Hamlets ist. Der erste Bogen ist der beste, er vietet wenigstens etwas eles, eine genaue Beschreibung des Thunfisches und der Thunsch-Fischerei. Dann wird es so, daß man Spieß und Kramer, ifontaine und Clauren für verkannte Größen hält. Auch nicht ne Spur von Interesse. "Große Perlen des Unwillens" verden geweint. (Bogen 3.)

# Geschichte vom Scharfrichter Rosenfelb und feinem Bathen.

Ein markiges, wohl angelegtes und kräftig durchgeführtes Bemälbe, das zwar auf einem grellen Factum beruht, dasselbe aber nit einer solchen Bersinnlichung der Zeit, in die es fällt, und ren Atmosodare, die es dervorriei, jur Anichanung bringt, dominan im man wehr dadurch verlege fühlt. Wahrhaft vortrenden ich it Sivrevedere Hinrichtung auf dem Hamburger Gra strott man die Markt-Seine mit dem Hummer-Berkauf des dinaven. Timos ju inref unigeringen find die Farben bei der mit dem die Farben bei der mit dem vinder und der Sing, woo die dinaver und der Seinaurin: sehr gut ist aber wieder der Zug, woo die dinaver seinen verdricht, daß es seinen zwölfpfündig en direct est um den Kreis einer friesischen Mütze hergeben un und mit die Jacke Serzaur einen wolle. Auch der Styl ist Sister auch die Kandissingkenen mur zu laben. Bedenklich bleibt frei Lich die nichtliche Treiben der Kunter in Sülldorf, aber nur sim Familientung.

#### Bee mon Bee

Ingend-Saire, no im die Sprindfiehler, an deren Sacelle ner numme Bernmentismen siehen, mit der "Clementine" in w Nebelte Neide zu sezen. Die Feldin heißt auf dem Tatel: Lien-Nösenen, im Eintern aber Eri und zuleht Immerg win, was dann reignnell ist.

## Die Todier des Zuvaliden.

Sing im pienbem Kinge mit Liebröschen. Kaiser Joseph Kinner dern ils Singmerder. **Nebrigens** kommen Stellen von, wie der die der der Studien etwas berangs it, if degreiftlich Ex ix der von einem tête à têto mit einstelle Lame die Rede.

## Gine Gangerin.

Emas bener, als die irüheren Beiden, namentlich im Ansteinerigkeiten recht gut gezeichnet sind, die dem er nich aus der Heje des Bolks erheben will, von selbit in den Beg gelegt werden. Jedoch viel zu um Berücksichtigung zu verdienen.

Ronig Franz und feine Schütlinge. Almanachs-Bare, freilich beffer, wie bas Borhergehende.

#### Die Braut.

Eine Princessin, schon als Novige im Rlofter, wo fie ergen wurde, wird aurudberufen an den Sof, um fich au verihlen. Sie ftraubt fich, und die Aebtiffin, ihrem Bater ge= ifig, weil er sie verführt hat, unterstütt sie. Es wird baber ihrer Statt eine ihr fehr ahnliche Rubin, Rubith, geschickt, gewonnen wird, weil fie nur amischen bem Betrug und ber islieferung an die Inquisition zu wählen hat. Der ber incessin bestimmte Bring verliebt sich in Judith, Judith sich ihn, lettere bedingt fich von ihm den Ritterdienst, daß er en zum Feuertode verurtheilten Keter, ihren Bater, rettet, 18 er thut, dann vergiftet sie sich im Augenblick, wo die Ber= thlung vor sich geben soll, und wird als Princessin in der niglichen Gruft beigesett. Abentheuerlich und unwahrscheinlich. er doch neu, nur zu matt in der Farbe. Die Sterbescene t fcone Ginzelheiten.

## Arm und Reich.

Scheint mir an Erbärmlichkeit alles Frühere zu übertreffen. : Scenen an einander gekleistert, wie Scherben von Gläsern ' Töpfen.

## Der Schleichhänbler.

Eine gute Almanachs-Erzählung. Die Gestalt des Brubers, die Schwester förmlich zur Noth züchtigung verkauft, ließt die Bièce übrigens unbedingt vom Familienbuch aus. ist auch Nichts daran verloren, wenn sie gleich recht gut gestieben ist. Der Schleichhändler selbst hat vom Antonio einer Julia das Hauptmotiv geborgt.

10

#### Die Mutter.

Lännich. Ein Mutteribinlein, läckerlich verzogen, welches durch eine Seereise curier wird, nachdem die Rama selbst durch eine Bisson absurdener Art curier ist. In der Bisson spielt ein Kubin die Hautrolle, der aus dem Chemisset des Mörders in die Nockrasche des Ermordeten hinein rollt. Doch vielsleicht, der Intention wegen zur Ansnahme geeignet, auch an vortrestlichen Einzelheiten nicht arm. Jedensalls muß der Kubin weg.

#### Gela

Ter Eremit auf Fermentera. Zusendarbeit.

#### Das Armband.

Recht svannend; eine moderne Rovelle, die jedenfalls wit in Betracht zu ziehen ist. Freilich ohne eine Spur von Poe sie, s bloße Unterhaltungswaare, aber den Ansprüchen des Se se sublicums, das nach tieserer Motivirung nicht viel fragt, we win es nur an der oberstächlichen nicht sehlt, gewiß genügewed. Alba, eine junge Sängerin, giebt dem Lord Arthur als Liebes pjand ein Armband und verpslichtet sich, augenblicklich zu komme N, www. wenn er es ihr schielt. Nun trennen sie sich, ohne sich schreiben zu wollen, sie auf der Bühne bleibend, er nach Petersburg in die dipl. Carrière sich stürzend. Vier Jahre verstreichen, er läßt Nichts von sich hören, weil er noch Nichts geworden ist, sie sordert ihr Armband zurück und erhält's, aber mit der Warnung, es wan zweiten Mal leicht hinzugeben. Sie glaubt sich ver

geffert und geht, um sich zu rächen, eine Scheinehe ein, begiebt sich dann nach Rom und lebt dort in glücklicher Einsamkeit, bis sie eines Abends das Armband bei einer Sammlung für Arme gezwungnermaßen auf den Teller legen muß, zwar mit der bektlärung, es morgen auszulösen, aber nichtsdestoweniger mit Bangen. Am nächsten Morgen ist das Armband schon ausgelös't, wie sie darum schickt, und zwar durch Arthurs Freund, der sie heimlich überwacht; Annonce; Bermögen-Raub durch den wackern Gemahl; Sitation mittelst Armbands nach London; Erklärungen; weirath.

#### 3mei Kamilien.

Wieder maaßloß schlecht. Scheint von einem Comtoiristen dwischen Börsen-Ansang und Börsenschluß in Abwesenheit des Brincipals geschrieben zu sehn. Man ersährt darauß, daß Knaben won 13 und 12 Jahren erwachsene Menschen sind. Nessen verswandelt der Verf: consequent in Enkel.

## Der fpate Freier.

Eben so erbärmlich, der Verf: hat sich zum Uebersluß auch noch genannt und ist berselbe, von dem die Liebe auf dem Thurm berrührt.

# Gottes Finger.

Eine sehr spannend vorgetragene merkwürdige Geschichte, bie unbedingt in Betracht kommt.

# Die Geschwister.

Drbinaire Verführungsgeschichte, jedoch von routinirter Hand.

Geradezu niederträchtig, indem die Spielwuth eines mit seiner
Lage unzufriedenen Kaplans auf die "neuen Bücher" geschoben wird, die er gesesen hat.

10

#### Gine Omelette.

Albern, aber spannend. Ein Diener, der sich heraminmt, seinen Herrn, einen General, zwölf Jahre lang nersten faulen Giern zu bewerfen, dürfte sich nicht leicht finden.

#### Der tobte Sohn.

Absurd. Eine Mutter verliert den Sohn und samenti. **Et** Da träumt sie, daß er wieder auswacht, dann aber success **ve** Gassenbube, Dieb, Muttermörder wird. Sie erwacht und **ist** beruhigt.

#### Maria Rulm.

Zwei Menschen lieben sich. Aber die Mutter des Mädchens verlangt den Liebhaber selbst, und dieser, um seinen Bater aus einer Geldverlegenheit zu reißen, willigt ein, wird auch bald wieder heiter und wohlgemuth. Aus der Heirath wird freilich Nichts, denn der Gatte der vermeintlichen Bittwe kehrt wieder, "aber das Mädchen endigt nichtsdestoweniger in Bahnsinn und der zurückgestoßene Reumüthige als Todtengräber. Durchweg ordinair, aber zum ersten Mal derber Bombast, der bis jetzt noch sehlte. "Der Kahe ist so wohl und weh um's Fell, sie behnt und streckt sich." Börtlich.

Auf ber Universität. Gine einfache Beschicht 🖝

Das lette Drittheil, das Thun und Treiben Lisettens, ipfehr gut, die Abschiedsnacht vortrefflich. Aber der Weg zu diesem reizenden Ziel ist etwas lang und langweilig. Zur Aufnahme trothem geeignet.

## Bejtimmung.

Ein Wilhelm, Baron von Holdt, und eine Pfarrerstochter ind die Hauptpersonen. Zum Schluß erfährt man, daß jener ron Wilhelm von Humboldt und biese Pfarrerstochter die

Dame sein soll, mit der er den bekannten Brieswechsel geführt hat. Ob wahr oder nicht: elende Mache!

#### Der Narr.

Much wenn ich's nicht mußte, wurde ich fagen: das ift ber 5 Erstlings=Bersuch eines jungen Talents, von dem noch unent= ichieden ift, ob es das angeborne lyrische Bermögen zu steigern vermag. Bon einer spannenden Erfindung, der conditio sino Qua non der Novelle, ift nicht die Rede; man weiß zu Anfang nicht, wofür man sich interessiren foll, und am Ende nicht, wo-10 für man sich interessirt hat. Die Situationen werden demzufolge rein improvisirt, man sieht sie nicht kommen, sie find ba, wie aus ben Luften gefallen, und verschwinden eben fo wieder, um anderen, die man gleich wenig erwartet, Plat zu machen. Charactere find auch nicht vorhanden; der Beld 3. B., der 15 Naxr, der abwechselnd verrückt, halb verrückt und ganz ver= nürftig ift, gleicht einem Menschen mit brei Röpfen, von denen fich heute des einen, morgen des anderen und übermorgen britten bedient. Gine Chriftine kommt vor, die, obgleich fie eirige Dreizig gahlt und feineswegs an Blodfinn leibet, erft zum 20 jurt afräulichen Bewußtsehn erwacht, als fie fuffen fieht, und nun Biicher verlangt, worin Etwas über das Kuffen zu lefen fei. Eire Dorothea entilieht aus dem mütterlichen Hause, die Flucht ge Lingt ihr, fie ift ber Wohnung ihres Geliebten - eben jenes Narren, ber nach allen Seiten hin weibliche Liebe erobert, ob-25 gleich "die Kinder ihm Steine in die Tasche stecken" — schon na h, fällt nun aber, weit entfernt, durch die Freude über das Glingen die Kräfte verdoppelt zu fühlen, um und ist todt. Daß die Bedingungen der realen Welt noch schlechter weg kommen, wie die Psynchologie, versteht sich von selbst; da gehen die Leute 30 (& B. der Alte, der sich zum Schluß in den Sünder verwandelt, der alles Unheil ausgejä't hat) und kommen zurück, man weiß nicht warum; da werden sie erfannt oder nicht erfannt, je nach-Sebbel, Berte XI.

ben ber Berianer es bienlich finder: ba werden und Beje Uidaften vorgeführt und in diesen werden Mystificationen getrieb en, Die geradeju unmöglich find, indem die Leute entweder verfand ter Bobel fein oder den Graf auf den erften Blid burchichangen muffen. Genug, als Novelle betrachtet, fteht bas Product noch s unter dem Ordinairen, das menigitens den Unterhaltungsgroed erfüllt. Aber bas Gefüllfel, um mich fo auszudruden, bie in ben Echilderungen bervor tretenden Iprifchen Glemente, Die einzelrien ichenen Buge, benen nich freitich andere batten bingu gesellen munen, um jur Birtung ju gelangen, mit einem Worte, Antlange von mabrer Boeffe, erheben es wieder hoch baruber. llebrigens erichraf ich schon, als ich den Titel las. Die Jugend fühlt nich gewöhnlich aufgelegt, den Bahnfinn barzustellen, ver= muthlich der Regellongfeit wegen, die im Bahnfinn maltet. Aber ne vergift, daß diese Regellonigkeit selbst wieder auf eine 116 Regel beruht, und daß die Regel, worauf ber Mitrotosmus fi auflöft, noch tiefer verftedt ift, wie diejenige, worauf er let und webt und die ibn gujammen balt.

Beidichte eines Todtengrabers.

"Mir gefällt's!" Motto des Berfassers. "Mir nicht!" es-Meine Randglosse. Der Ansang spannt, aber dann kommt Berrücktheit über Berrücktheit. Der Held ist im Grabe geboren, diese Idee ist recht gut, aber was solgt, taugt nicht viel. Nebrigens hübsche Einzelzüge.

Die Narrheit der Poesie und Menschenliebe.

Breit. Ansang äußerst trivial. Die Idee nicht übel, daß junge Leute, die bei einem Irrenarzt sich zuerst sehen und starken Eindruck auf einander machen, sich gegenseitig für verstütt, nämlich sur Patienten des Doctors halten. Auch die wendung, daß dieß im täglichen Leben sast immer geschehe,

TAD

inti: inc A ieripa iné.

Breit Zbar.

Amii Muit

• 4 /<sub>11 8</sub>

.10

A' O' = I

.20

25 Z.C

indem man den Dichter in seinem Thun und Wesen gern wahn= jinnig finde, ganz richtig.

#### Gine Familie.

Richt übel. Ohne artistischen, aber von ethischem Werth sund zur Aufnahme geeignet. Die Mutter hat Geld für den Sohn erspart, der Bater stiehlt's, der Sohn giebt sich für den Dieb aus. Banernstück. Jurn.

## Der junge Berräther.

SERVICE REBRIEBE

Breit und endlos, in einigen Zügen gut. Aber nicht brauchbar.

## Die gelbe Achfelichleife.

Amüsant. Eine Berordnung Maria Theresias gegen die Brostituirten, die Joseph entkräftet. Aber schwerlich mittheilbar.

## Der ichwarze Baul.

Birkliches Preisstück, wenn nicht ersten, so unbedingt dweiten Rangs. Die Feuersbrunst ist vortresslich dargestellt, der Mohr, der handelnde Held, hat etwas zu viel europäischen Sirniß, was die Worte betrifft, dagegen ist sein ganzes Thun und Treiben sehr gut motivirt. Die Idee, daß Geistesgegens wart und sinnlichssichrer Blick in bedrängten Momenten mehr werth sind, als alle Dialectif der Welt, die über das Allgemeine, das durch sich selbst besteht, immer das Einzelne, das der Stützen bedarf, aus den Augen setzt, tritt plastischsschagend hers der Noch, und die letzte Wendung, daß der Wohr die Belohnung für die Rettung der Stadt ausschlägt und dasür seiner geknechteten Brüder zu gedenken bittet, ist ebenfalls nur zu loben.

## Die Rirche zu Nordhausen.

Lackirte Mache, an Tromlitz und Wilh. Blumenhagen erstraternd. Nicht einmal spannend.

#### Der Sonderling.

Ebenfalls Mache, aber ohne Lack. "übermenschenbegri \_\_\_\_\_\_ liche Flügel." "Sprachmißgeburtliche Wenn's."

## Co fampfen Bergen.

Rührt wohl von einer Dame her. Almanachswa fchlechtester Sorte. Gin Duell, wobei über ein Taschentuch ichossen wird und ein Gegner den andern ruhig in seinem Lam Boben liegen läßt, wie einen Hund, obgleich keine Sec La danten vorhanden sind.

## In ber Brühl.

Gemisch von Prosa und Poesie. Das Jugendleben des Helmuth ist gut geschildert, besonders der Urgroßvater. Absert es ist wie eine Traube, die mit Tabacksasche bestreut wurd

## Gine glüdliche Familie.

Die schaubervollste Apotheose bes Philisteriums. Man wunndert sich, daß der Versasser nicht auch die Wonne des Pantossel-Anzichens schilbert. Ich hätte ihm eine in seinem Sinne noch glücklichere Familie nachweisen können: eine aus Holz geschniste, denn die bekommt nicht einmal Zahnweh.

Die beiden Burgherren. Schund im Styl von Spieß und Kramer, nur schlechter.

## Frrungen.

Jugendgeschichte. Wohl gemeint. Aber endlos und lang= weilig.

# Die Schlafwandlerin.

Motivlose Ungeheuerlichkeiten, auf's Gerathewohl burchcinander gewürfelt. Unter Rull und in welchem Styl.

25

#### Der Sturm.

Mittelmäßig im Anfang. Voll Sprachschnitzer. "Die sicherste ber Wissenschaften ist ber Glaube, benn ber zweiselt nie." Später verrückt. Doppelgängerei, à la Hoffmann, nur ohne sein Talent erzählt.

#### Beiftige Licbc.

Gewöhnlich. Nicht gut, nicht schlecht.

#### Anna Maric.

Ohne alle Erfindung und ohne alle Composition, aber in ige gute Farbenstriche machen es zur Aufnahme geeignet, und die lette Wendung, daß der Sohn vor Gericht seine Schuld ein Lesteht, weil sein Vertheidiger sie auf die Mutter zu schieben such ist sehr gut.

## Ein Dichterherz.

Fast ebenso. Eine gute Situation (daß der Held einen Feund im Duell tödtet und dessen schwangere Geliebte heirathet)
wird nicht gehörig benutt. Ein Traum ist vortrefslich erzählt.
Wher alle Crisen sind rein äußerlicher Art, der Held verliert sein Geld und wird dadurch unglücklich, eine Siche erschlägt 20 seine Geliebte, und das macht ihn wahnsinnig, während er in der Literatur alle mögliche Ersolge hat.

#### Ein Damon.

Maaßlos niederträchtig, ein Beweis, wie eine freie Philos sophie vom geistigen Böbel verstanden wird.

# Taubstumm.

25

Sehr gut erbacht, sehr sein und zart ausgeführt. Ibce: baß ein verstümmelter Mensch, wie eine Taubstumme, einem Andern (hier einem Gatten) nicht genügen und auch gegen ihn nicht gerecht sein kann. Bortrefflich die Eisersucht der arn Jetti in allen Schattirungen gemalt: erst auf Menschen im Lemeinen, so daß sie nicht mehr spahieren gehen will; de auf die singende Ragd im Hause; dann auf die Nachtigal ihres Rannes, die sie erwürgt. Rommt stark mit in Betra

#### Unna.

Phantasieloje Mache. Künftler-Novelle, die Heldin sp König Davids Instrument.

Gestaltungen.

Gallerte. Langweilig und armselig.

Die Gauerbin von Steinkalterfels. Safts, krafts, farbs und umrißlos.

Johannes Schildbergers, des Münchners, Sei fehr und Abentheuer. 1427.

Als Novelle unbedeutend, enthält aber so gute Schilberun aus dem Mittelalter und kommt vielleicht für den 2 ten Pr jedenfalls für das Familienbuch, in Betracht.

Adolph und Rosa.

Mache. Schilberung der Praterfahrt nicht übel. Der Z geift und das Jahr 1848 — scheußlich.

Die Berrin von Friedland.

Ebenfalls Mache, obgleich etwas besser, dafür aber c voll Lobhubeleicn.

Der Monichenfeinb.

Ist keiner. "Bier und zwanzig Stunden lang" sta ich den Brief an. Wohlgemeint, aber trivial.

#### Der Beruf.

Bur Aufnahme geeignet. Lang und etwas langweilig, aber gut angelegt, auch consequent ausgeführt, namentlich in Detail=
Shilderungen glücklich.

5

20

25

#### Die Breisnovelle.

Der Verf: erkennt sich zum Schlusse selbst den Preis zu, weil wir Preisrichter mehr auf "gutes Herz" als auf "Gelehrs samteit und Klügelei" gesehen haben und mit dem Preis eine unglückliche Familie gerettet werden soll. Ein Fingerzeig für und. Machwerk.

#### Der treue Reifen.

Ein recht zartes Seelengemälde. Zur Aufnahme zu em= pfehlen.

#### Anna.

(Zum Unterschied von einer anderen "Anna", werde noch berrett, daß der Mit-Held ein Maler Ruben ift.) Auch zur Wickstrahme geeignet, zwar trivial, aber zum Schluß besser, als Prifangs.

## Nebelthat und Sühne.

Gin Stud Meinhold, aber ohne die Rraft feiner Bernfteinhege.

## Die brei Gichen.

Richt ohne gute Einzelheiten, aber im Ganzen aus Immer= marns Walbe (Münchhausen; Dorfschulze) geholzt. Vielleicht für den 2 ten Preis, jedenfalls zur Ausnahme geeignet.

Dieß wären 62 Nummern, die ich gelesen hätte; 95 scheinen ein gegangen zu sein, 33 sind mir also nicht vorgelegt worden.

## Noch: Gott.

Ebenfalls zur Aufnahme geeignet, wegen glücklicher Ginzels heiten.

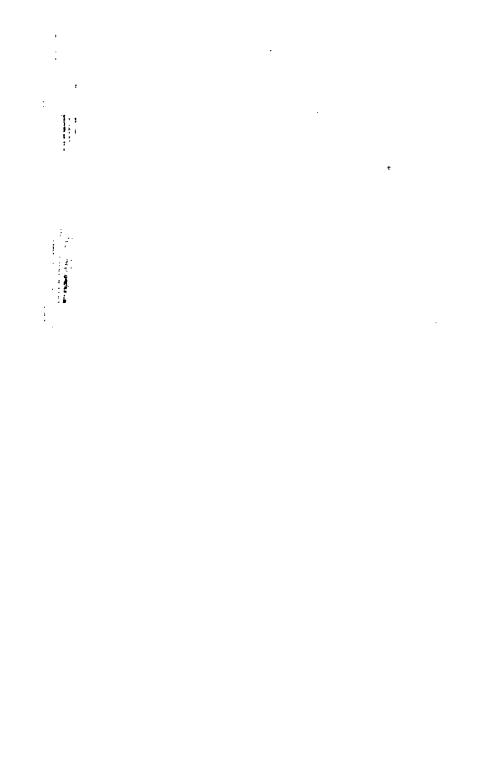

# Lesarten und Anmerkungen.

#### Abfürzungen.

Biv. = Fr. Bebbels Briefwechsel mit Freunden und berühr ten Beitgenoffen. Berausgegeben von F. Bamberg. Bwei Banbe.

Igb. - Fr. Hebbels Tagebücher. Herausgegeben von F. Bamb ers.

Zwei Banbe.

Nachlese - Fr. Debbels Briefe. Nachlese. Herausgegeben 100n R. M. Berner. Zwei Bande.

K = Fr. Hebbels sämtliche Berte herausgegeben von Emil 12°12. Bb. X.—XII.

Schwabacher Lettern = Gestrichenes. h = Hebbel eigenhändig

(Alle in dieser Ausgabe benutten handschriften befitt, wo states Gegenteil bemerkt ift, das Goethes und Schiller-Archiv.)

#### 27. Mein Wort über das Drama!

S. 3-39. J Morgenblatt für gebildete Leser. Mittwoch 25. und Donnerstag den 26. Januar 1843. N. 21 und 22. S. 81f. 87f. Ein Bort über das Drama. unterzeichnet Fr. Debbel. Das spricht 3, 7-10,11. Das in N. 21 vorangestellte Motto: "— Quae Perat tractata nitescere posse, relinquit, Atque ita mentitur, sic is falsa rimescet, Primo ne medium, medio ne discrepet imum". Praz) veranlasste Hebbel zu einem Protest gegen Dr. H. Hauff. Herausgeber von J, doch fühlte er sich nach Einblick in J einem Widerruf veranlasst (Nachlese I S. 147-151). Diese satz wurde ins Dänische übersetzt (Bw. I S. 134), Fædrelandet 1261 brachte ihn (mir unzugänglich); darauf erfolgte von L. Heiberg im Intelligenzblatt 1843. N. 31 ein Angriff, den Pbel selbst ins Deutsche übertrug. Er ist erhalten in

H 10 Seiten Quarto eigenhändig, und zum Verständnis so notdig, dass er hier als bester Commentar zu Hebbels Verteidigung heinen muss:

Die Aufgabe bes neueren Dramas. Intelligenzblatt von J. L. Heiberg. N: 31, 1843.

Unterm Titel: "ein Bort über das Drama" lief't man im BaterN: 1261 eine aus dem Deutschen Morgenblatt überschte Abhands von Dr Hebbel, Bersasser der Schauspiele Judith und Genoveva. Ist interessant, zu sehen, wie die Erkenntniß, daß das Drama sich inter neuen Form entwickeln müsse, sich mehr und mehr ausbreitet. Hebbels Abhandlung ist ein neuer Beweis davon. Im Intelligenzist ist so oft die Rede gewesen über das zuklünstige Drama und über Beg zu einem solchen, wie er sich in den bereits existirenden Ten sindet, daß gerade gegenwärtige Zeitschrift sich allemal freuen B. wenn dieser Gegenstand auf die Bahn gebracht wird, und so wie dich gern einige Betrachtungen an des erwähnten deutschen Berzers Darstellung, um so viel mehr, als dieser an einigen Stellen die entlichen Momente berührt, zugleich aber Unklarheit in die Ideen racht und sie verwirrt hat. Das ist sichtbar, daß Dr Hebbel mit

einer Ahnung des Bejens doch nicht die Gestaltung des Gedant en befitt, wie ihn die mahre Darftellung erfordert. Mehrere von fei re-Anschauungen, 3. B. seine Betrachtung der Geschichte, fonnten bober leicht bornirt erscheinen, wenn es nicht auf ber anderen Seite liefe. Daß er bamit etwas Anderes gemeint, als gefagt habe; es will baber barazef antommen, ob man vermag, Ordnung in feiner Begriffe-Bermirrung gu Wege gu bringen und feine halbwahren, halbfalfchen Behauptunger auf die Bestimmtheit zu reduciren, welche die Salbheit ausschlieft. Er felbit bat feine eigne Unklarbeit fühlen muffen, indem er am Solut feines Artitels gleichsam einen fritischen ober philosophischen Bantero 1 1 macht, ba er, im Gefühl feiner theoretischen Insolvens ben Befer Anweisung auf seine Pragis giebt, nämlich auf die zwei von ihm ber faßten Dramen Judith und Genoveva, "in welchen er hofft, das deutli gemacht zu haben, was er meint." Aber ich befürchte, daß bief Arbeiten feine Meinung eher noch mehr undeutlich machen werben, da es, wenigstens nach Jubith zu urtheilen - Genoveva tenne ich nicht fich zeigt, daß feine practifche Infolvenz noch größer ift, als feine theoretische, und daß seine Kraft zur plaftischen Ideen=Darftellung - wie die dramatifche Boefie fic erfordert - noch fcmacher ift, als fein Raisonnement über die Kunft. Es ift bier nicht der Ort, die Rudith 206 gu fritifiren und ben aesthetischen Diggriff nachzuweisen, wornach biefes Stud, bloß als Dichtwert im Allgemeinen, auker Binfict noch auf die bestimmte Dichtart, verwerflich ift; aber als Drama betrachtet. zeigt fie bes Berfaffere practifchen Mangel in fo hohem Grade, daß es ibn fast lächerlich macht Unter Ausarbeitung bes Stude hat nämlich ber 25 Berjaffer fo wenig auch nur an die Möglichkeit der Aufführung gedacht. baß er, um biefe ju Bege ju bringen, ein gang anderes Stud baraus hat machen muffen. Denn er hat nicht allein alle eigentliche Rraftstellen seiner Arbeit ausschließen muffen, sondern er bat das gegebene Sujet alles Safts und aller Rraft berauben muffen, indem er mit ber 30 gewöhnlichen unpractischen Bergagtheit (?) die Bointe des Gangen: Audiths perfonliche Aufopferung beraus gewiesen bat, welche gerade bier von der Kunft darzustellen mar, ohne gegen bas Theater-Decorum ju verstoßen, weil Judith ohne diese nicht länger Judith ift, sondern eine Charlotte Cordan. Dr Hebbels Judith gleicht, nach ber Operation, 36 welcher er fie unterwarf, um fic auf bie Scene gu bringen, einer eifernen Uhr, welche Kinder für eine wirkliche halten, da fie feben, daß fie Zeiger und Zifferblatt hat.

<sup>4</sup> ließe, [als] daß [wenn]

Jebe Ration hat ihre Beschränkungen. Bei ben Deutschen sehlt es, wie befannt, an practischem Sinn (?) und hieraus folgt, daß es in ihrer Boefie an der bramatischen Literatur fehlen muß, denn die dramat. Dichttunft, welche Sandlungen barftellt, ift felbst eine Sandlung, <sup>5</sup> und dies in viel emineuterer Bedeutung, als man es von den übrigen Dichtarten sagen kann. Alle Prazis geht nämlich darauf aus, das in die Welt hinüber zu führen, was vorher nur im Gedanken lebte. Die lyrische und epische Pocsie führt wohl des Dichters Gedanken in andere Individuen über, aber nur in beren Gedanten, es tommt nicht aus 10 Gefühl und Phantafie heraus, ce verbleibt im Innern. Drama führt die Poefie über aus dem Gedanten in die unmittelbare empirifche Birklichkeit, da es durch die scenische Runft dem forperlichen <sup>Auge</sup> vorgeführt wird, so daß wir selbst unmittelbar bei der Handlung ammefend find und fie felbst erleben, anstatt blog den Refleg der Er-15 dahlung zu empfangen. Deshalb ist das bramatifche Dichten selbst eine Sandlung und erfordert, wie jede handlung, einen practifchen Griff auf Dinge, welcher feineswegs folgt aus der theoretischen Ginficht und ber Broductionstraft. Die deutschen Dichter tommen, gleich ber beutschen Ration, nicht aus dem Gedankengebiet in bas Ganze, die bramatische o Araft ift baher gering und der neue Aufschwung, welchen nach Dr Hebbel bas beutsche Drama heut zu Tage macht, hat schwerlich viel zu bedeuten. Die erften beutschen Dramatiter, welche man practifche nennen tonnte, toaren Iffland und Kopebne, aber für's Erste sind Diese teine Dichter, und Bro eitens ift ihre Bragis nichts Underes, als die fimple Sandwerter-35 Routine, nicht, was die mahre Pragis ift, Genie. Schiller ift, su lanen. Deutschlands erster Dramatischer Dichter, aber selbst er, und noch mehr Goethe, hat doch weit mehr gedichtet für eine innere, imaginirte Scene, als für eine wirklich existirende, und seine Werke eignen sich baber viel beffer für's Lefen, als für, die Aufführung. (-) Gewiß genug 30 enthalten fie dafür poetische Schönheiten, welche unter ber Ginschränfung bes Theaters verloren gegangen fenn wurden, im Fall fie wirklich für diefes gepaßt hatten; aber theils gilt hier Goethe's eigenes Wort:

"in der Beschränkung Beigt fich erft der Meifter!"

theils konnten diese Werke eine noch freiere poetische Schönheit erlangt 36 haben, falls deren Berfasser gänzlich auss Theater renoncirt hätten, statt sich in einer Halbeit zu halten, welche zur Volge hatte, daß sie ihr Ziel partiell in beiden Richtungen versehlten. Goethes Faust ist ohne alle Rücksicht

<sup>2</sup> diese Frage- und ähnlichen Zeichen macht Hebbel!

03

28

30

1

5

=

8

71

9

. J.

auf bie Scene gedichtet und burchaus fur diefe nicht bestimmt, und es ift daber nur die Geschmadlofigfeit der deutschen Schauspieler und Theat er-Directoren, welche ibn in fragmentarifdem Buftand auf die Bubne gebracht hat. In derfelben freien Form, wie Fauft, hatten wohl eigentlich alle die berühmteften Deutschen Dramen abgefaßt werden sollen, dann murden fie ihrer Bestimmung viel beffer entsprochen haben; denn ein Rationals Theater wird Deutschland doch für's Erfte nicht erhalten, und wenn darüber geklagt wird, daß die Deutschen Theater sich mit Uebersekungen mittelmäßiger frangofifcher Stude, ftatt mit ben eignen priginglen Meisterwerfen der Ration erhalten, fo follte man bedenten, bak der 10 Brund hievon nicht allein in der Schlechtigfeit des Bublicums liegt, sondern auch darin, daß diese mittelmäßigen Arbeiten manchmal fic ben Forderungen des Theaters beffer fügen, als ihre Meisterstüde. Aber richtig genug folgt bieraus, daß das Theater in eine Art Berachtung tommen muß, welches in Deutschland auch der Fall ift, wo 15 die gebildete Belt fich mehr und mehr davon zurud zieht. Darum drangt fich unwillfürlich die Frage auf: weshalb foll das Theater existiren. wenn die Poefie es nicht erhalten fann? Es wurde ja beffer abgelchafft. wenn daffelbe weder jum Rugen, noch jum mahren Bergnugen gereicht. Jedenfalls fintt es nieder zu den Ergöplichkeiten, welche man tolerirt, 20 weil fie ber Menge einen unschadlichen Beitvertreib geben.

Dan untericheibet häufig zwischen bem Schaufpiel, welches gum Lefen und dem, welches jum Geben bestimmt ift, und man ift fogar geneigt, jene zu betrachten als gebiegnere poetifche Berte, welche ber Literatur große Ehre machen. Aber diefe Meinung, felbft wenn fic 25 richtig fenn follte, befaßt eine Berdammung bes Theaters, benn wenn bies bloß die geringen Dichterwerte darzustellen vermag, fo hat es fein Leben verwirft und verdient abgeschafft zu werben, wie eine verächtliche Institution und es ift bann in hohem Grabe inconsequent, bag man gleichwohl deffen Bestehen wünscht, ja, daß auch die fammtlichen Dichter, 30 wie ich glaube, deren Werte bei der fcenischen Darftellung verloren gehen, gleichwohl barin beharren, diese dem Theater anzupaffen. genug tann das Drama bei der freien dramatischen Behandlung, welche feine Rudficht auf die Scene nimmt, außerorbentliche Schonheiten erlangen, auf welche bas wirtliche Drama Bergicht leiften muß, aber diefes stal fagt nichts Anderes, als daß jede Dichtart ihre Borguge bor der anderen hat, und daß namentlich die lyrische und die epische Poefie Ibeale realifiren fonnen, welche außer bem Umfang des Dramas liegen.

<sup>1-4</sup> am Rand zwei Bleistiftstriche

5

Birklich sind auch die bloß zum Lesen bestimmten Schauspiele nichts Anderes, als lyrisch-epische Dichtwerke, welche die äußere Form des Dramas angezogen haben, ohne doch ein Drama zu werden. Das wahre wirkliche Drama ist allezeit für die Scene bestimmt und, wenn es nicht zur Aussührung gelangt oder in derselben mißglückt, allezeit ohne reelle Existienz; die sinnliche Darstellung ist dessen nothwendiges Supplement, die Hälfte seiner Seele, gleichsam was das Weib ist dem Manne. Erst wenn es auf diesem Weg in's Volksbewußtseyn übers gegangen ist, kann es sich einen bleibenden Plat in der Literatur erobern. Aber deshalb muß es von vorn herein gedichtet werden nach dieser Zoes; es umzucalsatern, um es von der inneren auf die äußere Scene zu transportiren, wie Dr Hebbel dies mit der Judith gemacht hat und wie es bei uns mit Aladdin gemacht worden ist, ist Nichts Andres, als Flickwert und Lapperei.

Will man daher reben über des neueren Dramas Aufgabe, so kommen es darauf an, ob man das wirkliche Drama meint, oder bloß ienes lyrisch-epische Schein-Drama, welches zu vornehm ist, sich den sersiand Hoat, von der Scene wegzubleiben. Nur wenn man das wirkliche Drama deint, hat die Frage Interesse. Nur wenn man das wirkliche Drama deint, hat die Frage Interesse, denn sonst ist ja nicht die Rede von der künstigen Entwicklung des Dramas, sondern von der Entwicklung der Poesse im Allgemeinen, und obgleich diese Frage in wesentlicher Berbindung steht mit der ersten, ja mit anderen, noch mehr umfassenden Bragen, so drängt diese doch zu einer größeren Bestimuntheit hin, um bloß in abstracto beantwortet zu werden. Dies scheint auch Dr Hedbels Weinung zu sehn, aber um so mehr muß man dagegen protessiren, daß er auf ein auch in dieser Hinsicht so mißglücktes Product, wie seine Judith, aus welche er Anweisung giebt, hinzeigt.

Aber er ist es doch nicht allein, auf welchen er Anweisung giebt, sondern auch Gutztow. Bon diesem Bersasser sollen wir also abstrahiren, welche Forderungen das Zeitalter an den dramatischen Dichter macht, und was es sür ein neuer Ausschwung ist, den das deutsche Theater heut zu Tage wagt. Und hiebei kommt zugleich in Betracht, daß jeder Ausschwung, den das Deutsche Drama nimmt, nicht allein neu sehn will, sondern absolut neu, und daß es das erste sehn will. Ich habe bereits bernertt, daß die Deutschen, vermittelst ihrer unpractischen Natur, es schwerlich bringen werden zu einigem Ausschwung im Drama, und daß neuere Drama, dessen Erscheinung man überall erwartet, schwerlich

<sup>13 &</sup>quot;Alladin" von Adam Oehlenschläger

in deren gelobtem Lande geboren werden wird, obgleich die in fo manden anderen Richtungen von demfelben ausgegangene Cultur — ich brauche mit Bleiß das perfectum - ficherlich von wefentlichem Ginfluß auf bie neue Schöpfung fenn wird. Aber wenn man fich einbilben fann, daß Gustow als Repräsentant irgend einer neuen Richtung im Drama das 6 stebe, so muß man so wenig missen, mas das Dramatische, als was eine neue Richtung fagen will, und muß man fich auf den befcheidenen Standpunct der nothdürftigften Forderungen geftellt haben. Gustow ift fo weit davon entfernt, etwas Reues zu bringen, daß er im Grunde nichts Anderes ift, als der alte Affland, welcher auf einer 10 Seelenwanderung vor der Reit wiedergeboren ift, und daher in feiner gegenwärtigen Beftalt nur fo weit verschieden ift von dem, mas er in ber vorigen mar, als er in ber Atmosphäre unserer Reit niedergetaucht ift, um einen Ausbrud von Dr. Hebbel felbft zu brauchen. Aber in dieser Atmosphäre sind wir Alle ohne Unterschied untergetaucht, so Biele 15 wir find, vom Erften bis zum Letten. Bill man daber Guttom meffen, nicht nach ber Atmosphäre des Zeitalters, welche bier Richts fagt, foudern nach bem Beift bes Zeitalters, welcher bas einzige rechte Maak ift für einen Dichter, so wird man finden, daß er so weit davon entfernt ift, diefen Beift zu repräfentiren, daß man im Begentheil fagen muß, er 20 stehe gang auffer demfelben. Für ihn ift der Zeitgeift nichts Anderes als Utmofphare und er felbft tann aufs Bochfte fur beffen Barometer gelten, da er bloß des Zeitalters untergeordnete Bhanomene anzugeben vermag, mabrend er, indem er diefe für bas Befen bes Reitalters balt unberührt bleibt von deffen Ideen und Richts weiß von deren Eriften. 25

Dr Hebbel nennt 4 Stücke von Gustow, aus denen wir des Deutschen Theaters neuen Ausschwung kennen lernen sollen, nämlich: Richard Savage, Werner, Patkul und die Schule der Reichen. Richtig genug sagt er: sie machen im Ganzen einen befriedigenderen Eindruck, als einzeln; sie sind offenbar correlata, welche den gesellschaftlichen Bustand mit scharsen, schneidenden Lichtern beleuchten in seinen Höhen und Tiesen." (Denn das Gustowsche Drama ist nach dem Berfasser das sociale Drama, während andere Berfasser den historischen oder den philosophischen Weg eingeschlagen haben und er selbst alle drei Richtungen in seiner Judith und Genoveda vereinigt hat.) Es ist indeß einleuchtend, was die wenn die angesührten vier Dramen nichts Neues enthalten, sie zussammen gezogen, oder "im Ganzen" so wenig eine neue Richtung ans

<sup>4-8</sup> am Rande zwei Bleistiftstriche 33 am Rand $NB\ NB$ 

Chen fonnen, als 4 Rullen, die man bufammen abbirt, ein anberes Beit geben, als eine Rull.

Richard Savage oder der Sohn einer Mutter stellt einen jungen alentvollen Mann bar, einen ausgezeichneten Dichter, deffen Leben aburch verbittert wird, daß er feine eigene hertunft nicht tennt, und a er endlich entbedt, daß er ber uncheliche Cohn einer pornehmen dame ift, zur Belt geboren aus ihrer Berbindung mit einem vor= ehmen Mann, welcher nun todt, fich feiner Mutter zu erkennen gibt, ber da sie ihn nicht für ihren Sohn anerkennen will, so geht er zu drunde aus Berzweiflung darüber, daß er seine Kinds-Ansprüche nicht eltend machen kann. Ich will nun nicht all das Unnatürliche und leberspannte analysiren, welches in ber Behandlung bes Gujets liegt, h will nur fragen, was man in einem Stuck biefer Art Neues finden Im Gegentheil ift diefes nicht allein hundert Dal vorber beandelt, sondern es ift auch eine veraltete Idee, die felbständige menfch= iche Berfonlichkeit absolut abhängig ju machen von einem zufälligen Familien=Nexus. Dies ift ein ariftocratifcher Gebante, und ein um fo nehr bornirter, als er nicht im Eingang auf die historische Basis der Abels=Aristocratie gestüpt ist, sondern nur auf ein vages, rein abstractes Befühl. Bare Bugfow mahrhaft berührt gemefen vom Beift der Zeit, und nicht bloß niedergetaucht in deren Atmosphäre, so müßte sein Drama zu einem entgegengesetten Resultat gekommen sehn. Wie es nämlich die Aufgabe der Philosophie ift, die Berfonlichkeit von den bullen (Sylfter, Futteral) der Substantialität zu befreien, und wie diefelbe Idee bem Streben der Gegenwart nach individueller Freiheit und constitutioneller Staatsform zu Grunde liegt, so hätte Richard Savage, wenn er sich als auf den Flügeln des Zeitgeists geboren gezeigt hatte, ver= achtend feine Caufal-Berbindung mit einer unwürdigen Mutter, Troft in der Urfprünglichkeit feiner eignen Berfonlichkeit finden muffen. Auf bie Religionsbestimmung bezogen, ift dies Stud nicht driftlich, sondern jüdisch, aber welche neue Richtung kann liegen im Judenthum?

Werner ober Herz und Welt ist, wie Dr Hebbel selbst einräumt, mehr aus einem Gefühl, als aus einer Idee hervor gegangen. Dasselbe ist nun gewiß das Höchste, was man über alle andere Stüde sagen kann, aber was ist es hier für ein spießburgerliches und verältetes Gesühl, das zu Grunde liegt. Ein Wiederspruch zwischen Herz und Welt, nunß, um Gültigkeit zu haben, sich in unserer Zeit ganz anders

<sup>16</sup> am Rand NB 27 f. am Rand: Drama Kampf, Bhiloj. Sieg.

gestalten, wie zuvor; das mussen ganz anders berechtigte Ideen sein, die einander gegenüber treten, als die, welche liegen in dem durstissen Begriff einer Resalliance. Denn in unseren Zeiten gehören Westalliance. Denn in unseren Zeiten gehören Westalliancen zur Tagesordnung und machen nur dann Aussehen, wenn sie in den allereisten Familien vorsallen; für den gebildeten Mittelstand guebt ses teine andere Mesalliancen mehr, als die, welche der Abstand in der Bildung und der Mangel an Sympathie als solche bezeichnen. Die in Werner dargestellte Idee ist solglich so weit davon entsernt, eine nuewe Richtung anzugeben, daß sie im Gegentheil zu den allerveraltetstenn in der dramatischen Literatur gehört. Hiezu kommt, daß die Behand Lung so dieses veralteten Sujets ohne alles dramat. Talent ist. Findet und Behagen, sich zu dem von der Bildung bereits überwundenen Standpunct zurück zu wenden, so hat man in Göthes Clavigo einen krästig dargestellten Widerspruch zwischen Herz und Welt, aber bei Gupkound ist eine pure Trivialität.

Ueber "Patkul" fagt Dr Hebbel, daß dieses Stück zeigt, wer an einem Sof die am meisten abhängige Person ift, und daß es gleicha Tiltig fen, ob die Zeichnung paffe auf August den Starten, oder nicht. ohne davon zu reden, daß das ein besonderer "neuer Aufschwung" mußte, der auf einen Realism, wie diefen, los ginge, zu zeigen, an einem Hoj die am meisten abhängige Berson sey, so kann es nicht eingeräumt werben, daß es gleichgültig, ob die Zeichnung paffe auf Friedrich Huguft, ober nicht. Denn felbft wenn bas Stud fich gu den "focialen" rechnet, nicht zu den "historischen", ift es doppelt ungeschieft, ein so neues und so bekanntes historisches Sujet zu mähler. 25 in beffen Behandlung jeder junge Menfch, der heimlich das verbotene Buch "La Saxe galante" gelesen hat, das verfehlte Colorit nachweise" fann. Aber auch hierin zeigt bas dramat. Streben fich als veraltet. Dae Reuzeit liebt das Brillante in der Kunft; ja man kann sagen, daß kei Kunstwert durchdringt, wenn es nicht in der einen ober der andere 2 30 Sinficht brillirt; bei jeder aefthetischen Anregung erwartet man einer Champagner mousseux. Und zu jenen brillanten Effecten ware nur gerade in ben Schilderungen bes fachfifchen Churfürstenhofes Belegenheit gewesen, und felbft das obengenannte, mit Unrecht verrufene Buch hatte bagu portreffliche Elemente liefern fonnen, wenn ber Berfaffer fie gu 35 benuten verstanden hatte, mabrend das bewegte Leben, deffen Abbildung man erwartet hatte, zu ber durrften Darftellung eingeschrumpft ift.

"Die Schule ber Reichen", welche auf eine rein unmittelbare Beif.

<sup>3</sup> am Rand NB NB

den Uebergang vom Reichthum zur Armuth schilbert, ist ganz und gar berechnet auf das simpelste Publicum und kommt allganz nicht in Berührung mit dem Ideenkreis der gebildeten Welt. Erst hier kann man recht sehen, welcher neue Ausschwung sich sindet in diesen Stücken. Auch dies hat ein altes Borbild in den Gebrüdern Foster, welche aber nicht so unzusammenhängend und so foreirt sind. Solche Stücke passen gut in eine Stadt, wie Hamburg, wo man keine andere Categorien kennt, als Reichthum und Armuth, und wo, wie Heine sagt, nicht Macbeth herrscht, aber Banco. Aber die gebildete Welt ist längst über so crasse Interessen in der Kunst hinaus gekommen, und es setzt bedeutende Blindheit für die gährenden Ideen voraus, zu glauben, daß solche alte realistische Richtungen die Bahn bezeichnen, welche die sich entwicklinde Kunst sich bereiten will.

Hiezu kommt, daß selbst von Seiten der Ihrischen Momente und der Diction Richts in diesen vier Stüden ist, welches nicht einer versalteten Schule zugehörte, welche Goethes classische Form ad absurdum reducirt hat, obgleich sie hin und wieder wieder aufduden will. Alle vier sind sie geschrieben in einer Prosa, welche oseillirt zwischen der breitesten Trivialität und dem dickten Schwulst. (—)

Aber wir wollen absehen von Dr Hebbels practischen Anweisungen, bie alle sehr unglücklich ausfallen, und bafür ben Blick auf seine Theorie betten.

Manches von dem, was er vorbringt, läßt fich gut fagen, und man wurde fich nicht bedenten, fich hierin mit ihm einig zu erklaren, wenn man nur gewiß fenn tonnte, daß man die Cape auf gleiche Beife verftunde, wie er. Aber gerade bier tommt manche Zweideutigfeit vor, meil, wie bereits bemertt, der Berf. fein Denten noch nicht zu tlaren permoate. Er fteht noch auf dem abstracten Standpunct, wo die Bermittlung ihm ein Beheimniß ift; und wenn er daher eine beftimmte Seite der Bahrheit urgirt, weiß man nicht, ob man ihm Recht geben foll, ober nicht, weil man nicht fieht, ob ber Beitritt gu feiner Meinung bie Befräftigung der unmahren Seite ber Sache ausschließt. Go murbe man gern gleich mit feinem erften Sat, bag "Gegenftand ber Runft bas Leben, bas innere und außere fen" übereinstimmen, wofern man 35 nicht befürchtete, daß er Leben in einer abstracten Bedeutung genommen batte, nämlich in beffen Absonderung von den objectiven Machten, welche cs bestimmen. Aber so wurde man tommen zu der unwahren Behauptung, daß die Kunft, und namentlich die dramatifche Kunft, indem fie Individuen darftellt, Richts Underes darftellen tann, als ein rein 40 individuelles Leben, daß fie dieses folglich nicht barftellen tann als ein Moment im Ewigen, daß sie nicht zeigen kann das Birken des göttlichen Beltenkenkers im Individuellen. Hiemit würde aber die eigentliche Idee der Kunst vernichtet seyn, die Total-Anschauung der größten dramatischen Dichter müßte als versehlt betrachtet werden, und ein untergeordneter, zum Theil zurück gelegter Standpunct würde gesetzt als Riel für die Entwickelung des Dramas.

Auf welche Beise bat der Verfasser es nun gemeint? Bill er, daß bes Lebens Darftellung abstract und exclusiv fepn foll ober nicht? Das ift fcwer zu feben, boch ift in bem Folgenben Berfchiebenes, wornach er das Leben in abstracter Bedeutung genommen hat und in dem Gangen # aleichfam auf einem abstracten Standpunct ftebt. Denn wie konnte er fonft, nachdem er die richtige und schöne Bemerkung gemacht bat, bag bie Schilderung bes Lebens zwifchen bem Sependen und bem Berbenden, dem Stillstehenden und dem Beranderlichen zu halten fen - eine Bemertung, welche, richtig verstanden, ju der Ertenntnig leitet, daß das 15 Leben als Moment in der Idee zu betrachten ift - ju bem absurden Resultat tommen, daß es in bramatischer Sinfict vollkommen gleich= gultig fen, ob der held an einer vortrefflichen oder einer verwerflichen Bestrebung scheitere. Sierin scheint die abstracte Anschauung deutlich ausgedrückt zu fenn. Es ift alfo wirklich blog das individuelle Leben, 20 welches Aufgabe der Runft ift; es ift blog der perfonliche Beld, für den wir uns interessiren sollen, aber nicht die Beschaffenheit der Idee. welche ibn erfüllt und welche ibn erft jum Selden gu machen vermag. Der Beg, auf welchem der Berfaffer zu diesem bigarren Resultat gelangt. ift dunkel, denn die Mittelglieder find jum Theil überfprungen. Gedankengang icheint inzwischen folgender zu fenn: bas Drama ftellt bas Individuum dar, welches bem Gangen gegenüber fteht (?), wovon es doch ein Theil geblieben ift. Das ift mit anderen Worten: es ftellt bie menschliche Freiheit bar. Auch biefe fteht dem Gangen gegenüber (liger verfor,?) worin der freie Wille bedingt ift, einschlieklich die se allererfte Schuld ohne hinficht auf des Willens übrige Beschaffenheit. Aber es ift ja offenbar, daß diefe Stellung die Möglichkeit ber Schulb einschließen tann, aber teineswegs deren Rothwendigfeit, ausgenommen

<sup>2</sup> f. am Rand NB. Wie auch nur Form für das Individ. hergest. [?] ohne d. Ullgem. ohne das fein Contur denkbar. [vgl. S. 24, 2ff.] 17—19 am Rand zwei Bleististstriche 26 zuste Int Individuum dar, welche usw. im Plural 31—33 am

fo weit, als die Erbfunde in Betrachtung gezogen wird; biefe aber will der Berf. gerade ausgeschlossen haben, denn er fagt ausdrücklich, daß "die dramatische Schuld nicht, wie die chriftliche Erbfünde, erft entspringt aus ber Richtung bes menschlichen Billens, sondern unmittelbar aus s dem Billen felbst, aus ber eigenmächtigen Ausbehnung bes Ichs." Belches Chaos von verwirrten Begriffen! Aber die Berbindung, welche man zwischen dem Ausgangspunct und der Conclusion des Berfassers ausfinden tann, ift: bag, ba bas Drama bas Leben barftellt, alfo bes freien Individuums handlungen, fo ift die Schuld barin bedingt; und da es blog das Leben darftellt, aber nichts Anderes, fo macht die begleitende Schuld die vortrefflichen und die verwerflichen Beftrebungen gleich, fo daß deren eigenthumliche Natur dem Drama gleichgultig bleibt. Aber hieraus folgt, daß die Schuld unaufgehoben fteben bleibt (forladt af sin forsoning : ohne feine Berföhnung?) und bas Biel bes neueren Dramas ist folglich in eine Diffonanz gefest. Aber dieß ift natürlicherweife offenbar falich, benn eine Diffonang tann das Bochfte eines nothwendigen Durchgangs fenn, aber nie das 3beal, wornach ein Zeitalter Ttrebt in irgend einer Richtung."

Bur Beftartung der Meinung, daß bas individuelle Leben bes Dramas eigentliche Aufgabe fen, bemerkt Dr Hebbel ferner, daß bei ben Reueren die Fabel ein untergeordnetes Moment fen, mogegen bas Range Intereffe auf die Behandlung der Charactere falle. (Bier hatte Er Belegenheit, einen Blid in die Butunft ju werfen, um wenigstens ben Weg zu ahnen, ben bas moderne Drama geben will. (?) Daß bie Sabel ein untergeordnetes Moment ift, liegt in bem 3bealismus ber reueren Beit, welcher allen materiellen Stoff zu einem fimpeln Gubftrat, Bu einem Ibeen : Behitel gemacht hat. Mit Recht nennt Berf. Shate-Twear als Den, bei welchem zuerst die Fabel den Characteren unter= geordnet wird, aber er fieht nicht barin eine Regung bes Ibealismus 30 ber neueren Zeit, und boch konnte er des Dramas fortgesette Bewegung nur in diefem Licht feben, ja Chatefpear felbft nur verfteben als ein Moment in bemfelben. Denn daß Shakefpear bie Fabeln nur als Behitel der Charactere betrachtete, war aller 3bealismus, den man gu feiner Beit verlangen konnte. Jest dagegen, bag wir fteben bleiben 35 auf bemfelben Staudpunct (?) ift jener Idealismus in Realismus zu verwandeln, in | eine] dauernde Bewegung. (?) Der idealiftifche Fortgang

<sup>1-13</sup> am Rand ein langer Bleistiftstrich 12-18 am Rand vier Bleistiftstriche und daneben NB 29 a. R. NB NB 34-438, 12 am Rand mit Bleistift angestrichen, daneben NB

erfordert, daß wir die Charactere in ihrer Abhängigkeit von Ideen 🗨 🖝 wahren und bag folglich Letteren die Oberherrschaft erobert werden for II, welche zu Shatelpears Beit der Fabel eingeräumt mar. Es gebort zur Entwidelung ber neueren Beit, daß fie mehr fragt nach bem 28 a 8, -18 dem Bem. In dem neueren Drama wird das Interesse daber mehr 5 verweilen auf der bargestellten 3bee, auf bem, was man bes Dran-as Tenbeng nennen konnte, ale auf den Characteren, unmittelbar für Tid felbst betrachtet, benn nun gilt es, bag biefe fich zu Momenten nieb er feten. (?) Berben nun noch Dramen erzeugt, in welchen bas gom nge Interesse auf einer oder einigen Perfonen verweilt, so stehen b- iefe 10 Stude eo ipso auf einem veralteten Standpunct und find Reminiscenzen von bereits gurudgelegten Stadien. Man kann Sache auch auf folgende Beife auffassen. Die neuere Reit bat remidt die Tendenz der Jolation, fondern der Bereinigung; Alles ftrebt einem Mittelpunct; Religion, Aunft und Biffenschaft wollen nicht laren ger, 16 gegenseitig unberührt von einander, vor fich weg nach einem fepar-ten Biel ftreben, sondern fie wollen fich vereinigen in der Richtung ein einiges Riel. Für die Boefie folgt hieraus, daß der aefthet Tide Benuf mit Ertenntnig verbunden feyn will und daß auf diefe Beije bas Lehrgebicht in seine verlorene Rechte eingesetzt werden 1 wuf w obgleich in einer gang anderen Bedeutung, wie guvor, und daber auch mit einem anderen Ramen; denn es will nicht mehr Einfichtert in endliche Biffenschaften mittheilen in poetischer Form, fondern es win eine folche Einheit des Boetischen und Speculativen ju Bege bringer daß bas poetische Wert ber tieferen Ertenntnig eine wirfliche Ausbeut Die Charactere, diefe psychologische Scite bes Dramas, in welche Dr Bebbel Alles legen will, werden daher nicht mehr ruben in fich felbft, fondern in der Idee des Gangen und konnen nur noch fo weit Centralpuncte im Drama bleiben, als fie felbft fich um ein noch tieferes Centrum berumbewegen Es gebort feine große Obfer: vationsgabe bagu, um gu fchen, daß diefes Streben fich bei allen dramatischen Berfassern regt, welche niedergetaucht sind in "Atmosphäre der Beit" und felbst in den migglückten Broducten mird man beffen unvolltommene Unwefenheit fpuren. Go bei Bugtow. allen seinen Dramen find feine Character-Darftellungen einer unficht: 3 baren Totalität untergeordnet, aber das Beiftlofe bei ihm liegt barin, daß diese Totalität nicht aufgefaßt ift, als eine Idce, fondern als ein

<sup>20-22</sup> am Rand mit Bleistift zweimal angestrichen, dahen!!

factischer socialer Zustand, der in seinem prosaischen Spielraum sich die Miene gibt, als ware er bas alte gigantische Fatum. Ja Dr Hebbel felbst ift nicht unberührt von jener Tendeng der neueren Beit, aber er weiß felbst nicht bavon; er geht baber häufig "over Agen" nach Baffer, 5 ba er gleichsam vor dem Richtigen steht und, von seinen Abstractionen verblendet, es nicht fieht. Go ift feine Bemertung über das menfoliche Sandeln schön, daß "es stets, so wie cs ein inneres Motiv zu manifestiren Гифt, ein widerstrebendes, auf Herstellung des Gleichgewichts berechnetes äußeres entbindet" und daß das Drama nur dadurch "lebendig" bleibt. 10 Aber wie nabe lag es nicht hier, zu feben ben Refleg der Ideen in den Characteren und beren Sandlungen und fo den Begriff von einem blogen mechanischen Gleichgewicht aufzuheben. Richt minder glücklich hat er das Richtige ausgedrückt, wenn er fagt, daß "das vollkommenste Lebensbild dann entsteht, wenn der hauptcharacter das für die Reben-15 und Gegen-Charactere wird, was das Schicfal, mit dem er tampft, für ihn ift." Aber was ift dies, was ben haupt-Character jum Schidfal für die Anderen macht? Daffelbe, welches ein Anderes jum Schicffal für ihn macht, also ein Söheres, worin der Character selbst seine Rube

findet, ift als das Absolute zu seten im Drama. 80 Aber wenn nun Dr Hebbel, indem er mit Recht Chakespear als Den anführt, der die Fabel den Characteren untergeordnet, hinzufügt, ba B man fich blog zu fragen brauche, wenn man ein Chatespeariches Stüd vor sich habe, was wohl den Dichter entzündet, die Historie oder die Menfchen, die er auftreten läßt, fo nuß man die Augen nicht 25 de Ließen für die Subreption, womit er hier "Hiftorie" für "Fabel" lest, denn dies ist nichts Anderes, als eine leicht durchschauliche Taschen= Pielerfunft. Die Fabel, das will hier fagen: des Dramas Stoff ober materieller Inhalt, ist, selbst, wenn das Drama historisch ist, noch etwas gang Anderes, als die hiftorie. Der hiftorifche Stoff, als folcher, ift \* Spatelvear gewiß ziemlich gleichgültig gewesen, aber sicherlich nicht der Beift ber Beschichte, b. i. die Beschichte felbft; gerade bies ift das Große Diefem Dichter, daß er alle Einzelheiten im historischen Licht fieht und Die unerbittliche Remefis über alle Charactere Gericht halten läßt. Aber welche Anschauung ber Geschichte tann man bei bem Berfasser 35 erro axten, ber in ihr nichts Anderes sieht, als "den Niederschlag der man beinden Beit"? (im Danischen aber: Die Befe, Bodensag pp) Gin older Ausdrud ift bezeichnend für des Berfaffers Dentweise und zeigt allererft, daß er schwerlich der Meffias sein tann, auf den das neuere Drama hofft. In Uebereinstimmung hiemit sind seine nachsolgenden 40 Neut Berungen über das Berhältniß des Dramas zur Geschichte. Es wäre

nach seiner Meinung zu viel, zu fragen, ob ein historisches Drom wirklich den Forderungen der Historie entspreche, weil man so doch nu ersahre: "die fast gleichgültige Uebereinstimmung zwischen dem ersten und zweiten Portrait, nicht aber die zwischen Bild und Bahrheit überzhaupt." Dies ist also des Bers. kümmerliche Anschauung: daß die Geschichte das todte Portrait der Begebenheiten, nicht der lebendige und unvergängliche Geist der Zeiten. Ja, in solchem Fall hätte die Poesie Nichts mit der Geschichte zu thun, aber es verhält sich anders und die Poesie kann und soll sie sich aneignen. (?)

Dieselbe abstracte Dentweise, welche sich an den Tag legt in des 200 Bersassers Sonderung der Geschichte von den menschlichen Characteren und Handlungen, zeigt sich wieder in der Erudität, welche er über die "philosophischen Dramen" vorbringt. "Bei diesen — sagt er — kommt Alles darauf an, ob die Metaphysik hervorgeht aus dem Leben, oder ob umgekehrt das Leben hervor gehen soll aus der Metaphysik. In dem 150 einen Fall wird etwas Gesundes zu Stande kommen, wenn auch eben keine neue Dichtart, in dem anderen ein Monstrum". Aber diese ganze Distinction ist ja wieder eine leere Abstraction. Daß die Metaphysik aus dem Leben hervorgeht, verhindert nicht den umgekehrten Fall. In aller höhern Teleologie sind Grund und Folge in Bechselverbindung, 200 und die Poesie, welche sieht auf dem Grunde der Bergangenheit und der Gegenwart, soll (met det samak) auch schweben über der Zukunft.

Auf diesen Augriff verfasste Hebbel die Broschüre, die er am 31. Juli 1843 beendete und sofort veröffentlichte:

EM ein Wort über das Drama! | — | Eine Erwiderung | an | Professor Heiberg in Copenhagen | von | Friedrich Hebbel. | — | Hamburg | Bei Hossimann und Campe. | 1843. | 40 Seiten, Grossoctav. Darnach der Text, nur wurde der Bequemlichkeit wegen aus H die Übersetzung der dänischen Citate als Anmerkung gegeben. KX S. 3—54.

3, 5 f. fehlt K 12 f. vgl. Tgb. vom 3. December 1836, es ist ein Reflex von Schellings erster Vorlesung, vgl. Arthur Drews, Philos. Bibliothek, 104 S. 6 ff. 19 f. embryonisch Aufzuckende J 5, 31 vgl. Tgb. vom 12. Februar 1842: Napoleon . . nennt die Geschichte die Fabel der llebereinfunft. 6, 1 umreißbaren J 17 ff. vgl. Tgb. vom 30. December 1840 19 destillitte, J 21 ff. vgl. Tgb. vom

<sup>4</sup> am Rand NB.

23. October 1840: Richt blog ben Kunstformen, auch den Lebensformen. liegt in gewissem Sinn etwas Unwahres zu Grunde, indem in feiner einzigen bas Bollen bes Menfchen gang rein aufgeht. 24 oft auch J28 ff. vgl. Tgb. vom Januar 1841: Bas die bewußte Darstellung in der Kunst von der un= bewußten des Lebens (benn Darftellung ift's auch, Beraustreten bes Innern in's Neugere) am ftrengsten icheibet, ift ber Umftand, daß jene charje und ganze Umrisse geben muß, wozu sie nur dadurch gelangen fann, daß fie ben barguftellenben Character gum Maler feiner felbft macht, mabrend biefe nur ftudweife zu geben braucht. 8, 18 Corre= 20 vgl. Tgb. vom October 1839: Guptows Savage ift Diel beffer, als fein Saul. Aber nur weil er fich bas Biel niebriger gestedt hat. 23. November 1839: Die 3dee, (daß Richard seine Mutter sucht) ift . . allgemein menschlich, aber die Ausführung ift rein novellenartig. Gin Factum, feine Sandlung. Frage: barf man benn unter gewiffen Um ftanben feine Mutter nicht verachten? Benn die Lady ihren Sohn fo empfieng, fo hatte er, ftatt des früheren Schmerzes, feine Mutter Thi Cht zu tennen, jest ben größeren, fie zu tennen, und mußte fich in It DI zer Entfagung gurud gieben; daß er nach einem folchen Empfang bies nicht that, rechtfertigt bas Benehmen ber Laby vollfommen. Co, tote ich es andeutete, aufgefaßt, bag im Finden ber Fluch liegt, und born eine höhere Ausgleichung berbei geführt: das mare groß gewesen. Ran ift's — ein bloges Abspeisen! Dies Bochen auf die papiernen Documente, der Natur in der Lady gegenüber!!! Die höhere Aus= Aleichung ware fo herbei zu führen gewesen. Der Sohn zeichnet sich aus. fo fehr, daß die Mutter ihn verehren und suchen muß. vgl. X S. 360ff. 25 näheres | wahres J 26 fonnte. K über "Werner oder Herz und Welt" vgl. Tgb. vom 4. März 1840 28 worin] wo J 30 unabhängigste K 32 paßt] geht J9, 15 l. Lebensprocefi. 21 vgl. an Elise, München 19. October 1837 (Nachlese I S. 52 f.) und Tgb. vom 22. October: Benig Menichen (beut zu Tage nur bie Berfcnittenen und die Lumpe) find fo glücklich, in den Bedürf= niffen der Reit augleich ihre eignen Bedürfniffe gu erbliden . . . Der mahrhafte Dichter ftillt in feinen eignen Bedürfniffen zugleich die Bedürfniffe ber gangen Menfcheit. Daber die innere Rothwendigfeit, bie in jeder Aufgabe liegt, die er fich ftellt, mahrend man feinen Nachbaren bochftens zugiebt, daß fie - ihr Biel erreicht, feineswegs aber, daß fie in dem Biel Etwas erreicht haben! 29 vgl. X S. 365 ff. vgl. Tgb. vom 7. October 1842 10.12 damit beginnt ein neues Blatt 11. 13 l. Woller vgl. an Elise, 15. December 1842 (Bw. I S. 108 f.)

**5**1

1

₹

ď

über Møller 32 1. gefthetischen 12, 2 ff. vgl. I S. 412 ff. vgl. Tgb. vom Marz 1849: Dieß Anötchenknüpfen und lofen im Bfen bo 17, 2f. vgl Tgb. vom 2. Jan. 1842 Dramatiichen! 8 ff. vgl. Tgb vom 20. Januar 1844: Bir find in unserer Zeit so sittlich, daß wir All als Homunculi hatten entstehen mögen. Bir wollen es gar nicht miffen baß es etwas Unfittliches giebt, bemahre, icon ber Gedanke, baß es porhanden ift, beflect uns, da wir es aber bei alledem im Leben - und warum auch? follen wir doppelt bezahlen? burfen wir, ba wir auf ber einen Geite zu viel zu thun haben, uns auf der anderen nicht ein wenig nach seben? nicht fo genau nehmen, fo stellen wir in uns eine neue Unschuld ber, bie der Thiere nämlich, die auch nur im Thun unfittlich find, um es fo zu nennen, nicht im Gedanfen. dazu Tgb. vom Februar 1845: Schredlich, ichredlich, bag auch die Unichuld geboren merben muß! Mein Gott, mein Gott, mas fieht bas Rind, wenn es bie Meerenge paffirt! 18, 21 gewagten] gewaltigen K 19. 12 vgl. an Hauff. 8. Juli 1843 (Nachlese I S. 147): 3ch sab Dorgenblatt mit meinem Auffat über bas Drama im Athenaum, und überlas von leterem nur die zweite Galfte, weil ich diefe als die practifche Rutanwendung, bei Absendung des Artikels aus dem Stegreif nieder: geschrieben hatte, mabrend ber erfte, eigentlich theoretische Theil langft fertig gewesen und mir in allen Buncten gegenwärtig geblieben mar. 20,12 mir] nur K 21, 29 vielleicht Meifter=Schüte? 23.9 ff. vgl. "Telegraph" 24,21 nach migverstanden ist wohl worden ausgefallen 29, 10 vgl. Tgb. vom 20. September 1837: Die Philosophie bemüht sich immer und ewig um das Abfolute, und es ift doch eigentlich die Aufgabe ber Boefie. ferner 12. August 1838: Denten und Darftellen, bas find bie zwei verschiedenen Arten der Offenbarung usw. 24 vgl. Tgb. vom 25. Marz 1844: Begel, Schuldbegriff, Rechte-Bhilosophie § 140, gang ber meinige. Batt' ich's gewußt, als ich gegen Berrn Beiberg fcrieb. 34, 4 ff. vgl. Tgb. vom 12. April 1839: Ein 30, 6 f. vgl. 4, 16 ff. Lichtschein beleuchtet plöglich eine weiße Band und eine Stimme ruft aus: lies! Aber ich febe feine Schrift "Rannft bu nicht lefen? Es fteht boch Deine gange Rufunft bort geschrieben." 15 f. vgl. Tgb. vom 10. März 1838: Menfchen-Ratur und Menfchen-Befchidt: das find bie beiden Rathsel, die das Drama zu lofen fucht. und X S. 373, 1 ff. 20 vgl. Tgb. vom 7. März 1838, wo von der Rückertichen Lehrdichterei 35, 16 vgl. den Plan V S. 191 22 das war auch die Rede ist Heines Meinung, wie er Hebbel sagte, vgl. Tgb. vom 21. November 1843 36, 13 Hebbel hatte Gruithuisen vielleicht in München gehört 28 angeschuldeten K 37, 12 vgl. Tgb. vom 19. Februar 1839

## 28. Vorwort zur "Maria Magdalene".

S. 39-65. E Maria Magdalene. | Ein bürgerliches Trauerspiel | in drei Akten. | Nebst einem Vorwort, | betreffend | das Verlackel | in drei Akten. | Nebst einem Vorwort, | betreffend | das Verlackel | in | Itniss der dramatischen Kunst zur | Zeit und verwandte Punkte | in | Friedrich Hebbel. | — | Hamburg, | bei Hoffmann und Campe. | in | S. 1—XLVII, unterzeichnet: Baris, ben 4. März 1844. | S. I—XLVII, unterzeichnet: Baris, ben 4. März 1844. | S. iebrich Hebbel in Correctur nach Paris gesandt, weil man sein Manuscript nicht in tte lesen können (Bw. I S. 241). K X S. 55-93.

39, 23 dieses Borwort ist gedruckt I S. 432 f. 41.3  $\Longrightarrow$   $\rightleftharpoons$  dyp E K4 die Form Shafipeare, in E durchgeführt. usste beibehalten werden, weil Hebbel bei der Schreibung eses Namens immer schwankt; K hat durchgehends Shafespeare -22 vgl. Tgb. vom 16. November 1844: Das neue Drama, enn ein folches zu Stande kommt, wird fich vom Shakespeareschen, Der das durchaus hinaus gegangen werben muß, dadurch unterscheiden. 🖿 🗪 bie dramatische Dialectik nicht bloß in die Charactere, sondern un= ittelbar in die Idee felbst hinein gelegt, daß also nicht bloß das Ber-Dallniß des Menschen zu der Ihee, sondern die Bercchtigung der Ibee T € Ibst debattirt werden wird. — Die Goethefchen Charactere, namentlich Sauft, unterscheiden sich dadurch von den Chakespeareschen, daß in jenen Die Extreme neben einander, in diesen aus einander hervor treten. Ich Staube, das ift es überhaupt, was epische und dramatische Naturen, bei ii brigens gleicher Begabung, unterscheidet. 42, 5 ff. vgl. Tgb. vom 20. Januar 1848 über den Mangel der Wahlverwandtschaften und Tgb. vom 20. Januar 1848 über die Ehe in diesem Roman Yel. Tgb. vom 29. Juli 1837: Heute ift coeur Trumpf und morgen Spadille. Aber nichts tommt dem Menschen abscheulicher vor, als wenn Die einmal creirten Trumpfe ibm Nichts einbringen; felbft dann, wenn er auf andere Beife gewinnt. 46, 10 Barogismen, EK Riemandem EK gegen Hebbels Sprachgebrauch 48, 8 nicht Wörtlich citiert 24 Gutzkow im "Telegraphen", vgl. 23, 9 Beitungspoelit vielleicht: Zeitungspolitik? 50, 22 vgl. Goethe an Zelter. 4. October 1831: Aus jener Region mochte wohl nichts Auf-Tegendes, Tüchtiges, das Menschengeschid Bezwingendes hervorgehn. Hebbel hatte diese Stelle am 5. December 1837 in Laubes "Neuen Reisenovellen" II S. 301 f. gelesen, aus denen er sich etwas über die "Schwäbische Schule" notiert 51,6 ff. vgl. Tgb. vom

13. April 1840: Dancher ficht in ber Flote nur das Solz. 52, 8 Seydelmann, vgl. 54, 31 thun. E 55, 6 ft. vgl. Tgt vom 22. Januar 1838: In dem echten Dichtergeift, muß, bevo er etwas ausbilden fann, ein doppelter Proceg vorgeben. Des gemeine Stoff muß fich in eine 3bee auflosen und die 3bee fich wieder zur Geftalt verbichten. 13 fallen vielleicht falten zu lesen? 21 ff. vgl. 43, 27 ff. und gegen Hegel 56, 3 ff. vgl. Tgb. von 7. März 1838 (I S. 86) über die Philosophie und Dichtung de 57, 2 vgl. Tgb. vom 18. Januar 1831 21 Formale, EK und Bw. I S. 60: Ein Bilb ohne Unterschrift ift fein Bilb ohne Ginr vgl. unten 138.3 f. 58, 1 f. der Titel ist falsch angegeber 21 ff. vgl. Tgb. vom 21. Februar 1841: Lar vgl. S. 3 ff. lachen mußte ich, als ich eben in Rants Anthropologie Folgende las: "die alten Befange haben bom homer an bis gum Offian obe von einem Orpheus bis zu den Propheten, das Glanzende ihre Bortrags blog bem Mangel an Mitteln, ihre Begriffe auszudrucken, 3 verbanken." 10 und oder K 15 vgl. Tgb. vom 26. April 1840 Es ift die Frage, ob die Geschichte eine Wohlthat bes Menscher geschlechts ift. Die überlieferten Erfahrungen muffen bem Menfche und ben Bolfern nach und nach alle eigenen abschneiben und unmöglie machen, der Gedanke wird dem Leben nimmermehr gubor tommen, un alles Cenn wird fich in Rategorien verlieren, wenn nicht ein ungeheure Sturm über furz oder lang die einbalfamirte Bergangenheit mit San überschüttet. Es tann und barf von Sterblichen Richts Unfterblicher ausgeben; auf Sahrtaufende mogen fich die Wirkungen großer Dichte: und gewaltiger Belben erftreden, aber fie muffen ihr zeitliches Bin finden, wenn nicht der lebendige Sprudequell ber Schöpfung erftia werden foll. Shatespeare, Bothe, Alles weg - ungeheurer, unfaglt pernichtender Gebante! 59, 1 ff. vgl. zu 56, 3 ff. vgl. Tgb. vom 19. Februar 1839, wo das Citat aus dem XXI Stück der Hamburgischen Dramaturgie niedergeschrieben E 25 ff. vgl. Tgb. vom 19. December 1843 (II S. 49 f.) 26 ff. vgl. den Brief an Elise vo erschien Berlin 1842 Juli 1840 (Tgb. I S. 217) 62, 3 ff. vgl. Tgb. vom 4. D cember 1843 über "Maria Magdalene": Es war meine Absict das bürgerliche Trauerspiel zu regeneriren und zu zeigen, daß and im eingeschränktesten Kreis eine zerschmetternde Tragik möglich if wenn man fie nur aus ben rechten Elementen, aus ben biefen Rreife felbst angehörigen, abzuleiten verfteht. Gewöhnlich baben bit Rocten, wenn fie burgerliche Trauerspiele gu fcreiben fich herabliegen

es darin verschen, bag fie ben berben, gründlichen Menschen, mit benen fie es zu thun hatten, allerlei übertriebene Empfindeleien ober eine ft ödige Bornirtheit andichteten, die fie ale amphibienhafte Zwitter Befen, Die aber nirgends ju Saufe maren, ericheinen liegen. 64, 17 ff. vgl. Tob. vom 6. December 1838: In den Wahlvermandtschaften rettet bies Die hoheit des Weltgesepes, daß Ottilie nur durch ihr herbes Schicfal ihrer tiefften Innerlichkeit erschloffen werden tonnte. 22 Dednp EK 🔁 1 vgl. Tgb. vom 23. December 1836 über Halms "Griseldis": Der Eusel hole das, was man heut zu Tage schöne Sprache nennt; es ist Dassielbe in der Dramatik, was die sog. schönen Redensarten im Leben Fird. Rattun, Rattun, und wieder Rattun. Es flimmert wohl, aber 65, 5 ff. E. Duller im "Vaterland" 1843 N. 43 f. €S värmt nicht! und Wilibald Alexis in den "Blättern für lit. Unterhaltung" 1843. N- 298 f.

## 29. Ueber den Styl des Dramas.

S. 65-73 H Wien, 30. November 1846 (Tgb. II S. 195 f.) die Skizze zu J Jahrbücher für dramatische Kunst und Literatur. Herausgegeben von H. Th. Rötscher. 1847. I. S. 35—40. Ueber | ben Styl bes Dramas. | Bon | Friedrich Hebbel. Daraus abgedruckt: Wiener Zeitschrift für Kunst, Litteratur, Theater und Mode. Montag den 29. November 1847 und Dienstag den 30. November 1847 N. 238 f. 32. Jahrgang. S. 950. 954 f.  $K \times S$ , 94—105.

65, 14 vgl Tgb. vom 30. November 1846: Man wirst mir Buweilen Schwerfälligfeit des Dialogs por und flie Bender. Darauf antworte ich: bas Baffer wint die wenigsten Blafen auf, in dem teine Fische schwimmen, 15 den bramatischen 16 ihre — aber fehlt H 17 f. Denn - mußten] baß Diejenigen, die fie machen, nur halb wiffen, wovon fie fprechen. Denn fonft müßten fie H 19 werden fehlt H 21 wenn - ift. fehlt K  $^{
m ein}$  — und fehlt H24 thut - barum] thate H 23 die] jede H24-26 weil — Characteren,] In der Fabel, felbst in den Conturen der Charactere H 27 zuweilen sehr H 27-66. 2 und - Inl 66, 4-8 denn - allerdings] Aber freilich H ehe  $man\ H$ 9-72, 22 magen - Bei | wagt, den Unterschied zwischen einer Darftellung, einer unmittelbaren Abfpiegelung des Lebensproceffes, und einer Relation, einem verständigen Aufgahlen seiner verschiedenen Momente und feines endlichen Resultats erkannt haben. Dann wirb

mer mir undere Seiten in's Ange fuffen, ale die angerliche Beichaffenbes ! bes Case und Berinden Bund, und Bering, auf ben man gern bermeif't, mer in febr bedingem Sinn als Muber aniftellen. Leffing, ber ebent mer Relationer und, der wie zweichen benfend Zugen bas Gleichgewicht bermitellen feudern immer nur die zwei oder drei, die er feiner Belefendeit und feiner Menichen-Renntnig abgewann, unterzubringen batte, Leifung tounte biefen leicht ihr Recht anthun, er tounte fie leicht bis in's Cingelwie ausmalen und boch ein ichnell burchwandertes einmologisches Gebinde ju Stunde beingen. Ein Anderes ift es bei bem wehren Lichter, dem mit H 66, 12—14 fest — geht, fehlt K 15 fl. vgl. Tgb. vom 20. Mai 1840: Ber doch den wunderbaren Bemannat und Sichernabrungeproces bes Geiftes barftellen fonnte! Gine Bee erweckt, ein Bort tommt ihr entgegen und folicht fie eint, Beide bedingen und beichrunten nich gegenseitig. Die 3dee ist das frijche Leben des Einzelnen, das Sort das abgezogene Leben der Gesammtheit i das feinfte Eublimat von Beiden verfliegt aber, indem fie fich berühren ichlagt in den Beift gurud und dient ihm als Speife. Herbeizuziehes wäre noch Tgb. vom 20. Februar 1845 (II S. 128 f.), wie der überhaupt Hebbels Bemerkungen über die Sprache, vgl. R. Böhm Mittheilungen des Deutschen Sprachvereins" Berlin, 1894, 5. Jahr 33 ff. zu dieser Stelle findet sich eine Skizze i 🖘 N. 1. S. 5 ff. Tgb. vom 4. September 1846 (II S. 175): Die Sprachen na 🗖 dem Bohltlang zu beurtheilen, ift eine Unangemeffenheit, die baru nicht aufhört, eine zu jenn, weil fich gange Rationen ftatt ei = 1 gelner Individuen fie ju Schulden tommen laffen. Die Sprache Th allerbings die finnliche Ericheinung des Beiftes, aber das Sinnliche biefer Ericheinung liegt in der Gedanten-Abbildung durch bas Gpiel mannigfaltiger Laute an fich, in der Figirung des geistigen Gich-Gellof Entbindens durch ein forperliches Debium . . . Man muß fich nicht einbilden, wie Frangofen und Stalianer boch unftreitig thun, bak einte Sprache erft bann finnlich werbe, wenn fie angenehm in bas fo ober anders gewohnte Dhr fällt, fondern zugeben, daß fie finnlich ift, fobalb fie unterscheidende Beichen fur die innere Belt, wie für die außere bat, ohne fich zu oft zu wiederholen oder zu verwirren, und das ift porzugeweise bei der Deutschen der Fall [vgl. Tgb. II S. 138]. Rönnte selbst eine Sprache mit ber Mufit ringen, was feine fann, fo wurde es noch fein Grund feun, ihr deswegen einen besonderen Borgug gugufprechen, benn eben weil der Beift, wie das Berg, feinen eigenthumlichen, nur ibm gehörigen Ausdruck haben follte, entwickelten fich aus bem Glement bes Tons zwiesache Media, und eine musicalische Sprache, wie eine

geistreiche Musit wurden, wenn fie nämlich nur bas und nicht angleich and eiwas Anderes maren, beibe ihren Zweck verfehlen. 68, 32 babinter K 69, 5 ff. vgl. Tgb. vom 20. Februar 1837: Den poetischen und genialen Gedanken (Beides ist in ber Bedeutung Gins) unterfcheibet von jedem anderen die Unmittel= barkeit, mit der er hervor tritt, und die Unveränderlichkeit, mit der er fich fixirt. Tgb. vom 12. August 1838: Denten und Darstellen, das sind die zwei verschiedenen Arten der Offenbarung. Das Denten hat es mit dem Unbeschränktesten zu thun, es verhält sich aber gegen dieses, wie ein bewußtes Gefäß und ist deshalb beschränkt. Das Dars ftellen wirkt im Beschränkten ein Unbeschränktes; barum find im Lauf ber Zeit alle philos. Systeme abgethan worden, aber fein einziges Runftwert. Tgb. vom 20. September 1837: Die Philosophie bemüht ich immer und ewig um das Absolute, und es ist doch eigentlich die Aufgabe der Boefie. 18. Januar 1838 (Bw. I S. 61): Das echte Gedicht hat mit dem fog. Gebanten, der immer nur ein Berhaliniß dwischen den Gegenständen ausdrückt, nie bas Innerste eines Gegenstandes felbst, Richts zu thun. Die poetische Idee ist das wunderbare Broduct einer Lebens-Anschauung, und das Gedicht ist vollendet, wenn es diese dem Gemuth aufzuschließen gewußt hat. Tgb. vom 5. Mai 1838: Ein Gedicht soll individuell sepn und zugleich allgemein. Ein scheinbarer Biderspruch: wodurch ist er auszugleichen? Durch die poetische An-Gauung, deren Resultat das ist, was ich poetische Idec nennen mögte. Das Individuum ift das Fernrohr, was die Sachen heran holt. Schon am 6. Juli 1835: Ich qualte mich ehemals lange, wenn ich dureilen Gebichte las, benen ich Gedanken-Inhalt nicht absprechen konnte. bon benen mir aber boch ein inneres Befühl fagte, daß fie nicht Doetifc fepen. 3ch fühle noch, daß ich über diesen Gegenstand klarer bente, als fpreche; wenn ich aber ben Unterschied, ber mir obschwebt, angeben foll, fo muß ich ihn darin feten, daß der Dichter feine Be= danten burch Gefühlranichanung, ber Denter durch feinen Berftand 70. 1 hinauf= JK 5 die Masse fehlt J Styl vgl. Tgb. vom 25. November 1843: Bas Styl in ber Kunft ift, das begreifen die Leute am wenigften . . . Sentenzen werben ihnen immer beffer jum Berftandniß helfen. 72,5 vgl. Tgb. vom 3. August 1837 über den "Unterschied zwischen Genie und Talent": Das Talent macht eine vereinzelte Erscheinung bes Weltlaufs geltend, wie lie sich entwickeln tann, und hat den prüfenden Berftand immer auf leiner Seite; bas Benie zeigt uns, wie jeder Wegenstand, den es fich gur Aufgabe gestellt hat, fenn muß, die gange große Ratur fteht im hintergrund und beight. Bir fonnen uns ein hochftes Runftwerf durchaut nur in der Geftalt, worin es der Dichter uns vorführte, denten; fwenig anders, als eben einen Baum, einen Berg oder einen Hug Später Tgb. vom Januar 1851 (II S. 338) fand der Gedanke die pragnante Formel: 1 fte Stufe fünftlerifder Birfung: es tann fo fenn! 2te Stufe . . . es ift! 3te Stufe . . . es muß fo fenn! Über ein untrügliches Kriterium für Genie und Talent vgl. noch Tgb, vom 18. Januar 1848 und XII S. 80, 20ff. 23 fie] er H drängt - ibr fehlt H24 auf fehlt H 25 deuten, aufgeht H und - muß:1 und ber nur bann ben Ginbrud macht, ben er machen will und foll wenn er une diefen ichwellenden Reichthum, [diefe unendliche Lebens: fulle mit genießen laft. Lebensftrom, in dem er fcwimmt und der ihn nicht felten auch untertaucht, mit genießen läßt. Nicht die Derlen allein wollen wir] biefe unendliche Lebensfülle mit genießen lagt. Dort, wo nie ein Bedante bem andern auf die Fersen tritt, nie eine Rarbe in die andere hinein fpielt, mar der Saderling fleiner Sape am Blat: hier wurde er es febr wenig feyn. Es ift nicht wahr, daß ber Menfc Alles, mas er bentt, gang zu Enbe bentt, mas er empfindet, gang aus 26-73, 18 der - Anaben.] und dieß vor Allem foll empfindet; H ber dramatifche Styl veranschaulichen, ben jedes maligen gangen Ruftand. bas Sich-Ineinander: Berlaufen feiner einzelnen Momente und die Berwirrung felbft, die dieg mit fich bringt. Daraus folgt denn, daß die beliebte Leichtigkeit bes Dialogs febr oft ein Fehler fenn kann und die 3. Schwerfälligfeit eine Tugend. Uebrigens tennt man ben Strom, ber == bie wenigsten Blafen aufwirft: es ift berjenige, in bem die wenigsten 72, 30 vgl. zu dem Bild vom Würfel Tgb. Fische schwimmen. H vom 20. Februar 1845

# 30. Aus meinem Tagebuch.

1. Ueber Gleichnisse. S. 73 f. Herste Hälfte September 1846 (Tgb. II S. 176 f.). J Jahrbücher für dramatische Kunst und Literatur. Redigiert von H. Th. Rötscher. 1847. 1. Jahrgan 1847. 3. Heft. S. 256 f. erschienen vor dem 1. October 1847 (vgl. Afgemeine Zeitung 1847 S. 2191). K XII S. 345-347.

73, 22 Titel fehlt HJ 26 nun freilich fehlt H 74,  $\preceq$  einher] reicher J 74, 1 wünscht und] verlangt, wenn er H  $\longrightarrow$  an fehlt H 4 vielleicht fehlt H 5 Läufer — fümmert,] Cour*ier* aber falt läßt, H 6 [ei.] wolle. H 11 Niemand] Keiner H 13—15 das — fnüpft, fehlt H 16 das fehlt H 17 in fehlt H

17 f. fich - fonnte.] liegen laffen mußte. H 19 wiederholen, ohne ihm etwas Ersprießliches hinzu zu seten, H 20-29 e3 - meine] ihrer finden fich nur zu viele in der Sprache felbft. Dieß ist der alls gemeine Theil meiner H 30 von felbst.] ziemlich leicht. H Ber - Künftler.] Das Epos hat, wie unsere Mesthetiter verfichern, auf nuplose Gleichniffe ein unbeftreitbares Recht, es verweilt, wo es ihm gefällt. und malt aus, was ihm beliebt; ich glaube nicht zu irren, wenn ich in der ichrantenlofen Ausübung diefes Rechts einen Saupt= grund seiner Langweiligfeit erblide, und mögte ihm rathen, es auf= Beben. Die Lyrit, b. h. bie moderne, fest ihren ganzen Big in's Din- und Ber-Bergleichen trivialer Dinge und ift einem Tannzapfen Thilich, den man vor lauter Spigen nicht anfassen tann; es ift nur Cabe, daß magere Gedanten burch Bilber-Futter nie fett werben. as das Drama betrifft, fo ift noch zu erwägen, daß, wenn Epos und Burit uns boch Ergahler und Canger, alfo in gewiffem Ginn Varacteristische Dasten mit bestimmten Eigenthümlichkeiten vorführen, biefes uns den nadten Menfchen, wie er aus feiner Natur herans Dandelt und spricht, hinstellen soll. Es ergiebt sich hieraus für das Drama in Bezug auf Gleichniffe fein anderes Befeg, als das entwickelte, Ther es tritt eine noch großere Schwierigfeit in ber Application ein: der Ort, wo ein dramatischer Dichter ein Gleichniß anzubringen wagt. truf ein gang befonders geeigneter und bas Gleichniß felbit ein fo reiches fenn, daß es une nicht blog ben boppelt fühlbaren Stillftand Dergeffen macht, fondern uns auch über das Ungewöhnliche, den Menschen im Bilde Metaphern fpinnen zu feben, die ihm im wirflichen Leben micht einfallen, hinaushebt. H

Ueber Schröders Leben von Meyer. S. 75 f. H
 September 1846 (Tgb. II S. 174 f.). J Jahrbücher, ebenda
 257 f. K XII S. 317—349.

75.1 Titel fehlt HJ 2-6 Es - erregt.] Das Mener'iche Buch: Friedrich Ludwig Schröder, das ich aus Langeweile zu lejen anfing, bat einen außerft wohlthatigen Gindruck auf mich gemacht. H 2 Ludwig Wilhelm JK 12 Ropf Ctoff J 13 f. deß ungeachtet H 20-23 ibm - Bilb.] er die Geife bom Monde herunter holt, um einen irdifchen Fleden, ber ibm auf fein Bilb gericth, wieber aus-Bulofchen. H 26 f. abzutreten, nämlich fehlt H 27 zuerst hätte ihn auch diesen mit Ruhe und Geduld vorbringen laffen H perspottet.] verlacht. H 30 chrwürdigften K 76, 1 herablaffen] betennen H 7 erblaßt J8 f. vgl. "Unsterbliche und Un-23 Sebbel, Berte XI.

begrabene" VI S. 351 10 Schink] Schned J 14 hin — wieder fehlt H

- 3. Ueber das Semikolon. S. 76 f. *H* Anfang Februar 1845 (Tgb. II S. 123). *J* Jahrbücher ebenda S. 258. *K* XII S. 349 f.
- 76, 16 Titel fehlt HJ 21 dem] den J 24 aber eben H 25 verbinden fehlt H 26 Ober-Rod.] Nod, H 27 fönnen, verbinden. H 28 denn fehlt H 29 find fehlt H 31—77, 4 Bequemer derhaden. fehlt H

# 31. Wie verhalten sich im Dichter Kraft und Erkenntniss zu einander?

S. 77-82. J Jahrbücher, ebenda S. 310-313. K X S. 106-119.

77, 28 Sohe, | Stufe, K 79, 1 ff. vgl. Tgb. vom 17. September 1847: Borin besteht die Raivetat in der Runft? Ift es wirklich ein Buftand volltommener Dumpfheit, in dem der Runftler Richts von fich felbft weiß, Richts von feiner eigenen Thätigfeit? unmöglich, benn wenn er nicht erfennt ober fühlt: diefer Bug ift tief, diefer Bedanke ift fcon, warum zeichnet er ben einen bin, warum balt er den andern fest? Die Frage wird wohl am einfachften fo beantwortet. Unbewußter Beife erzeugt fich im Runftler alles Stoffliche, beim dramatischen Runftler g. B. Die Geftalten, die Situationen. auweilen fogar die gange Sandlung, ihrer anechotischen Seite nach. benn das tritt plöglich und ohne Anfündigung aus ber Phantafie Alles llebrige aber fällt nothwendig in den Kreis des Bemußtfenns. 3 Wirtens] Wiffens J Schaffens K 6 wie - ge= schicht, fehlt J 20 Regationen K 20 ff. vgl. Tgb. vom 27. Juli 1840: Es giebt auch eine erhabene Naivetät. Sie ift ba vorhanden. wo ein hoher Menschengeist, unbefannt mit feiner demiurgischen Rraft und Bedeutung, fich ben gewohnten Formen und Begriffen ber Belt unterordnen will und es nicht tann. Dante. 80, 8 vorenthält, J 14 wohl Gutzkow 81, 4 Doch K 11 ff. vgl. Tgb. vom 20, Februar 1839: Regeln und Grundfate find für ben Künstler nur Stoff. obgleich der ebelfte und respectabelfte; fie zu erlernen ift überfluffig. benn muffen fie burchaus beobachtet werden, fo funden fie fich bem Beift in bem Augenblid, wo bies nothwendig wird, imperativifc aufind sie aber gleichgültig, obwohl dienlich, so können fie nur verwirren.
21. Dent-Unvermögen] Denkungsvermögen J 82, 10 Unbegriff] Ur Begriff J

## 32. Blätter aus meinem Tagebuche. Lord Byron.

8. 82—86 f. 

H Neapel, 4. August 1845 (Tgb. II S. 152 f.).

J Europa. Chronik der gebildeten Welt. Herausgegeben von F- Gustav Kühne. 1848. 11. März. N. 11. S. 171 f. 

K XII S. 354—357. vgl. die Epigramme VI S. 488 ff.

82.15-17 Titel fehlt H Reapel, d. 4. August 1845. 2. Lord B von. J Ueber Byron. K 18 in - Mittageffunden, fehlt H X23 Grundideen. 3been. H 26 ebenfalls! abermals H 27 fo ziemlich fehlt H 28 unfruchtbaren ermudenden H beffen - fommt, fehlt H 4 gelangt gefommen H 6 vertieft ober fehlt H 7 und — Manfred fehlt H 8 f. melden -Confequenzen] bem bie Motivirung H 11 Corfar, Manfred H 12 gewöhnliche fehlt H 14 ohne hintergrund fehlt H Dabin - ericeinen.] ohne an den großen sittlichen Broces, der die Boefie in ihren boheren Formen immer erft befeelen muß, auch nur anduknüpfen. Go Mazeppa, Barifina u. f. w., die ich durchaus trivial finde. H 15 Barisiana J19 f. ben - halt. um es fo au nennen. H 26 ftellt H 32 ben, Berr zu fenn, und ihrannifiren H 33-84, 10 ben - vermögen. fehlt H 84, 16 unf're H 18 nur und rohe fehlt H 19 nur in die H 19 f. und - bringen feblt H 28 Mächten an fich, H 29 entgegen - vorhalt.] in bem fie fich immer noch unvollfommener, wie in ihm felbit, abspiegeln, entgegen stemmt. H 30 gegenüber, ber trot feines Stolgirens mit Engend und Sittlichfeit und mit zusammenhaltenden allgemeinen Infritutionen in das schmupigste Wurm- und Ginzelleben zerfällt, hat H unantafibare fehlt H 31-86, 11 und — entftehe.] wenigftens beit, um ihm fein mahres Bild vorführen und ihm die Berachtung eines, wenn auch nicht mit fich felbst in harmonie stehenden, so boch urf Drünglich großen und über bas Erfaufen im Sumpf hinaus gebobenen Geiftes ausdruden zu burfen. Dieg aber thut bas subjective Epos, das Byron in seinem Don Juan nicht bloß vollständig aus-Befüllt, fondern erichaffen hat. H 85, 6-86, 11 Co - entftehe. 85, 20 vgl. Tgb. vom 12. October 1846: Wie gütig ist Bott! Er fonf Menfchen, damit ich mich ernahren fann! fagte ein 29\*

Sandentein. M. 1.2 wil. Tyd. wim IV. Angust 1547: Lente, die für under berdente Sutlandunge einsburgen und nachter ichliecht reccujin bereiten, mehre wie Kantland in der Hand. So Herr Dr. Frankl, deste Seit 2 Jun June.

## 33 Mittheilungen aus meinem Tagebuch. Käthehen von Heilbronn.

A wi- 90. If Run, 21. Februar 1845 Tgb. II S 130-133). I laurateur für immanische Kanst und Literatur. Redigiert vom Rus. In E. Th. Ellenbar. Judeyang 1848. S. 192-194. IK

Mi. - H Titel. Bus Rittden von Beilbronn K 21f. wi - Crinte. und Jimping, II 3' Geliebten, Grafen, Il dermittelle de leinnen benene, erst hinter 4 perhief. ri ichi - Incumbe, felik H · dechi] noch K !.. i be - Bet ber Duit ber Menteiche H 19 die fehlt H 29 1 20 王 沙 beit an I I 37 umdenene! ausgestattete II M. part - utune wird Du um ichmermen vergeiben. H. 9 wenn when were I and - irreger were and erft nach einer neren ders rechemminden Trivennes aus einem Sehltritt nicht 30 umweienden begründigen M. diengesten der J. 14 angestammten 25 Semien und riefleicht nur, weil er redeine E a inni K dure emma gemante ber # 13 f. gebore - es bin, wie Du weißt. den neutrichen Ben der H 11 es dem Maler H fonnte, A A schoi nas - oner icht H 34 f. mijaruben — wird. | porfommen; eder recon nage Er es perce van? H 27 wohl vielleicht !! der am dabi 28 beitem und beinend. H. 29 Biebererinnerung Rom underen B. W. fein — beiter wenn and ein halber, jo bod the great Miene geweich id. H. S. word, ihnn. H. - Antendag der einer die den anderen Beneit geliefert; H=89.5221 'net - angentige fedit H e und - zeign Du beweisest H Tower, at fest H Atem. den, H 7-10 zeigen - barum, bo wer in inlik und desput H 1! f. En - wenigstens wenigstens battel Du H 12 benen - ven ben Greifen H 13-15 gesehen, Mis Wen und ern madbem er Did gebeiratbet batte, zu bem Dit angeftammen Nang erbeiten werden mawen, wenn anders Deine vielnut fo in ertangende Guberbeit gegen bas Raferumpfen Deinet Migen Bermandrichaft nicht burd bie Gonnbe Deiner Mintter II uer erfauft worden ware. Dies Alles, ich fagte es schon, H 15 idern] es ist H 16-19 erzengte - Es] in eine Welt hinein ftellte, freilich nicht Dich, aber doch Dein Thun aufhob, und diefer ift nicht ehlfertigt, wenn er etwa für fich anführt, daß er ja eben ein Bilb B ber Ritterzeit hatte geben wollen, benn er burfte ben Lebensteim, 🕏 dem Du hervor wuchsest, nicht in eine Sphäre verseten, in der er tiden oder in der doch die Blume, derentwegen allein er sich entdeln follte, verichrumpfen mußte: es H 19 obgleich gewöhnlich, 22 Aber biefe] aber es wurde nicht minder thörigt fenn, gegen einen inneren Biberfpruch, wie den nachgewiesenen, ver-23 muß eben fehlt H idigen zu wollen, da sie ihre H ablt - gefchicht.] zu bezahlen bat. Aus biefem Saupt-Fehler ber ce geht nun noch ein anderer der Form hervor, den ich nur furz ühren will. Es ist der, daß die so herrlich und tief gedachten und geführten allgemein=menschlichen Motive, die in den beiden Saupt= cacteren, in dem Grafen Friedrich sowohl, bei dem sie negativ, und, 3 innerhalb des nun einmal so und nicht anders abgesteckten Kreises gerordentlich schön ift, bis zur roben Mighandlung der mit Rahne= cichen Geliebten wirtfam find, wie in dem dem Bug ihres Bergens findlichem Bertrauen folgenden Rathchen agiren, von einem in fich rfluffigen und auch nichtigen, weil nur in einem schon jest zum eil verschwundenen Alberglauben begründeten, sonst aber freilich mit Ber Rraft und Lebensfrische in die Sandlung verflochtenen Traumonen= und Baubermejen begleitet und fast übermuchert werden. Das re, wenn das Mädchen durch ihren Liebreiz bloß einen Mann zu iegen, nicht einen Ritter zu entwaffnen und einen Reichs= und andesherrn bis zum Berfechter ihrer durch die Ausfage eines erubims bewahrheiteten Ansprüche vor dem Thron des Raifers zu authigen gehabt hatte, nicht nothig gewesen; es ift baber ein Fehler, er allerdings ein folder, der mit Nothwendigkeit aus jenem ersten b größeren entspringt. H 90, S verneinenden] nicht gang bei= 9 einzelne Stud Rathden von Beilbronn H nmenden Hfer, ein: damit ift nicht gesagt, daß pp. oder ein: "Uebrigens hat" pp. 10 hinzufügen.] hinzuseten. H 11 vgl. Tgb. vom 20. Feaar 1837, wo ein lobendes Urteil Ben Johnsons über Shakespeare rspottet wird: Das klingt doch wahrlich, als wenn, nachdem Gott Belt geschaffen, ein Schulmeifter ihm ein Atteftat barüber hatte heilen wollen, daß fie gut fen und nicht leicht zu übertreffen. 14 mürbe, K 16 f. — mit — ausgesprochen, t einem Halt H vgl. "Goethes Rechtfertigung" VI S. 350 20 aber fehlt H

đ

### 34. Schillers Briefwechsel mit Körner.

Jahrbücher der Literatur. Wien. Gedruckt **8**. 90—197. und verlegt bei Carl Gerold. Hundert zwei und zwanzigster Band. (1848. April. Mai. Juni). S. 45-76. Hundert drei und zwanzig-Juli. August. September). ster Band. (1848. 8. 134-159. Hundert vier und zwanzigster Band (1849. Januar. Februar. März). S. 117-141; vor jeder Abteilung der Titel wiederholt. am Schluss jedes Mal: Dr. Friedrich Bebbel. K X S. 209-363. Obwohl die Recension, die nach dem Gebrauch von Jumfangreiche Auszüge bringt, noch bis ins Jahr 1849 erschien, musste sie ins Jahr 1848 gesetzt werden, da sie Hebbel vor No. 35 beendet haben muss und im Jahresüberblick 1848 (Tgb. 11 S. 308) vor 35 nennt. Bei den Citaten hat Hebbel die Orthographie des Originals nicht wiedergegeben und auch sonst kleine Änderungen vorgenommen. was aber nur verzeichnet wird, wo es nötig und characteristisch ist. O die Ausgabe des Briefwechsels.

90, 22 davor Schiller und Rorner. K 23 1847. Bier Theile. K 25 f. fehlt K 25 fehlt J 91, 4 ff. vgl. X S. 409, 4 ff. FF. und 17ff. 93, 16 vgl. Tgb. vom 28. April 1840: 3ch las Böttichers **₹** Reitgenoffen und Buftande. Unfange beluftigte mich biefe Raivetat ber T Sr Gemeinheit, die da gang allein da ju fenn glaubte, aber im Berfolg **1** ]a ber Lecture wurde mir boch peinlich zu Muthe. Benn ich herder und dab Wieland Alles verzeihe, mas fie gegen Gothe fagten, fo tann ich ihnen - n boch nie verzeihen, daß fie es gegen einen Botticher fagten. 94, 13 f. \_\_\_\_\_f. J hatte schon Bd. CXXI (1848. Januar. Februar. März). S. 1-25 <= ≤5 eine Anzeige von O durch W. Danzel gebracht 96.29 an = in ben K gegen JO 97, 27 einen K 104. 2 niederen K 25 = 5 Schwan und Götz 105, 2 Karl Martin Plümicke hatte 1783 ₹ 3 die Räuber, 1784 Fiesco "umgearbeitet" 106, 18 über Schwabs Schillerbiographie urteilt Hebbel scharf ab, Wien, 20. April 1847 (Tgb. II S. 260): Ein unerträgliches Buch. Belde Mühe giebt fic dieser Superintendent von Bürttemberg, den großen Dichter als ein = n Individuum hinzustellen, das fich zwar in Worten von der Rirche under b ihrer Borstellungs-Art lossagt, in der That aber immer wieder zu der felben gurud tehrt. Um bieß zu beweisen, wird nichts verschmäht, jed Meußerung, die flüchtigste momentane, wie die bildlichste, sich der Umgebung accomodirende, wird herbei gezogen und den Resultaten langjähriger Untersuchungen gegenüber gestellt, und der Gedanke an die

A Cen eingeborene und anerzogene chriftliche und jüdische Binthologie darf gar nicht auffommen. 107, 14 f. ähnlich Tgb. vom 27. August 1839 108. 14 S. 94 S. 34 J K gegen O 109, 8 f. ein chronologischer Itum, da "Rinaldo Rinaldini" erst 1797 erschien 23 Am 8.1 Mark 5. JK gegen O 112, 24 viele K gegen JO 116. 4 fict K gegen JO 10 größern K gegen JO 118, 20 Familie Von Bibra 119, 2 und 10 Stein O 120, 6 Bielen K gegen J O 1 21, 28 vor] von J 126, 8 · Schellen, J 127, 6 S. | Schardt. O 1 38, 19 ff. vgl. Hebbels Erwägungen über den Napoleonplan, V S. 46 f. 25 sich fehlt J

- 2. Zweiter Band. 129, 19 f. fehlt K 26 man könnte Flanchtbaren vermuten 130, 32 ff. vgl. die Gedanken über sogenannte ichtermisere im Februar 1845 (Tgb. II S. 123—126) ►21. Tgb. vom 29. Mai 1837 aus einem Brief an die Schoppe die Ausführung über das "Affengenie" 132, 1 ff. vgl. V S. 63, 25 ff. 1 1 vgl. V S. 123 in den Skizzen der Tragödie "Zu irgend einer Zeit": Ter Mensch der Bräsident der Thiere, nicht mehr. vgl. auch S. 126 und XII S. 109, 2 ff. 133, 15 Reiches K 138, 3f. vgl. 56, 3 and die dazu S. 444 mitgeteilten Parallelen 22 des Mimili K Ticherere] sichere K gegen sichrere O 139, 22 ff. vgl. Hamburgische Dramaturgie, 101.—104. Stück 24 folden K 141. 26 bervor= nehenden K 143, 4 Hebbel braucht gewöhnlich die Form Leines 145, 17 vgl. Wallensteins Tod II. Act, 2. Auftritt V. 753 ff., Trand wo es aber heisst: das gludliche Gefühl 147, 5 l. Goethe'ichen 149, 11 Hebbel meint Uhland, vgl. Tgb. vom 16. Januar 1843 über Thorwaldsen: Er hat ein Geficht, bem gegenüber niemand Complimente brechfeln wird. Ich bin einem großen Mann immer dantbar dafür, wenn er nicht aussieht, als ob ihn ein Töpfer aus Lehm gebaden hatte. Uhland - ich bin gewiß fein Freund - fieht aus, als ob ein großer Beift, in Berlegenheit um einen Körper und aus Angft zu fpat zu tommen, eine Schufterfeele gurudgebrangt und fich durch einen Raub vor der Geburt in's Deben binein geichlichen hatte. 152, 8 ff. vgl. Tgb. vom 12. Juli 1848: Der Bilderreichthum mittelmäßiger Boeten geht immer aus ihrem Dent Unvermögen, aus ihrer Unfähigfeit, ben Gebanten aus feiner roben Borftellunge - Schaale heraus zu lojen, berbor. Mittelmäßige Rrititer halten aber das, mas nur Borftellung, d. h. noch nicht einmal Gedante ift, für Aufchanung. Die Anschanung umfaßt immer ben Gebanten und bie Borftellung zugleich. 153, 25 betrifft mein] betrifft Ch. C. und mein O 155, 21 ihm] ihm J gegen OK
  - 3. Dritter und vierter Theil. (Schluss.) 164, 28-30

fehlt K 165. 4 l. Goethe'ichen 166, 28 ff. vgl. Tgb. vom 20. December 1847: Soeben leje ich ben 3 ten Theil bes Briefmechfels awifchen Schiller und Korner. Ceite 120 u. f. f. fommt eine Auseinanderfepung Schillers über bas Berhältnig bes Dichters gur Sprace, bie gang und gar von benfelben Anschauungen und Gebanten ausgeht. welche meinem Auffat über ben Stul bes Dramas zu Grunde liegen. Sold ein Siegel aus bem Grabe heraus ift boch intereffant! **168**, 17 bewertitelliget J 169, 32 Soven J gegen OK 170, 11 f. vgl. \_\_\_ . Tgb. vom 20. April 1835: Sehr oft ift bas Bieberschen erst bie - e rechte Trennung. "Einem Freunde" VII S. 132 und "Zwei wollen Freunde werden" VII S. 186, dazu S. 417 30 meinem J 171, 14 mir?] nur? KJ gegen O 172, 1 Rachtheile J 20 172] 171 175, 31 Ctoffes J 174. 28 efelt J 31 Wortes J 176. 24 Hinrichs: "Schillers Dichtungen nach ihren hist. Beziehungen" etc. — Leipzig 1839; Hoffmeister: "Schillers Leben", Stuttgart 1838-1843 = 3 177. 12 finnlich J 179, 8 1. Shatefpear'ichen 181, 15 1. Besondern n 24 l. rubiger 183, 16 ff. vgl. Tgb. vom 1. Mai 1838 187, 2 ff. vgl. oben S. 7.60 und Tgb. vom 16. September 1846 über die "interessante Frage" nach den individuellen Abweichungen vor den allgemeinen Rechtgesetzen, z. T. wörtlich übereinstimmen - d 4 1. Chatefpear'ichen 31 ff. vgl. Tgb. vom 10. Februar 1849: "30——9 schnitt mich in den Finger und war in großer Gefahr!" Bu verbluten "Rein, in bem Blutftrom zu ertrinten!" 189, 28 durchaus] dadurch EK 191, 7 l. fich, 30 vgl. V S. 41 f. und IX S. 223 ff. 190, 10 l. ächtem 193, 26 1. mitgetheilt, 27 dieses Urteil ist ein Auszug der Parise Kritik im Tgb. vom 9. April 1844 194, 34 1. stand: 195. 2 27 Dednpus JK 196, 1 ff. über Lear vgl. Tgb. vgl. oben S. 64 vom 10. August 1843

# 35. Indische Sagen von Adolph Holzmann.

S. 197—204. J Jahrbücher der Literatur. Wien 1848. Julianis. August. September. CXXIII. S. 187—192. Art. VI; unterschrieben -n: Dr. Friedrich Hebbel. KXI S. 276—286.

197, 13—16 lleber Abolf Holymann's Indische Sagen. K. Holymann so immer gegen J. 198, 24 Böhmel Böhm J. 199, 6. A. vgl. "Gyges und sein Ring" V. 1778 ff. 16 ff. "Zahme Keniers", Hempel II S. 352 "Und so will ich ein- für allemal Keine Bestisch in dem Götter-Saal!" etc. 201, 17 vgl. Tgb. vom 17. September

17: Bober entfpringt bas Lebendige der echten Charactere im Drama in der Kunft überhaupt? Daber, daß der Dichter in jeder ihrer Riferungen ihre Atmosphare wieder zu fpiegeln weiß, die geiftige, wie 2 leibliche, den Ideenfreis, wie Bolt und Land, Stand und Rang, m fie angeboren. Daraus geht die wunderbare Karbenbrechung berpor. z jedes Allgemeine als ein Besonderes, jedes Bekannte als ein Unanntes ericheinen läßt und eben den Reig erzeugt. 202, 17 Berr ilt K und so von da an immer 203, 23 ff. vgl. Tgb. vom September 1817 über "Nal und Damajanti": Bon welcher Liebfeit ift es, frifch und thaubeverlt, wie eine Lilic, die erst heute orgen aufbrach, und boch hat es icon Jahrtaufende erfreut und ift 3 einer Sprache zu uns berüber gerettet, bie nicht mehr gesprochen Ja, ja, es ift doch ein Anderes: Rhetorit und Boeffe, und wer nur bis zu mahren Geftalten bringt, dem barf nicht bange fenn, 3 biefe wieder unter geben! Wie schließt fich ichon der Rhuthmus des Dichts bem homer'schen herameter und dem Bers des Nibelungen= :ds würdig an.

### 36. Wallenstein.

S. 204—209. J Beilage zur Wiener Zeitung. 5. October 1848. 121, unterzeichnet: Dr. Friedrich Sebbel. K schloss den Aufsatz, ssen Druckort und -jahr er nicht angab, was das Auffinden sehr schwerte, von der Ausgabe aus, weil er ihn. "auf ein Dritttheil n Hebbel selbst verringert, vorfand". XII S. 370. Dieses Exemplar; nicht mehr vorhanden.

204, 20 ff. Otto Prechtler und andere forderten nach der evolution die Berücksichtigung der modernen Dramen durch das irgtheater, worauf Holbein in einer "Erklärung an die dramaschen Autoren und die Recensenten" auf die Schwierigkeiten nwies, die nach Aufhebung der Zensur freigewordenen Stücke fzuführen 206, 18 vgl. XI S. 366 ff. 207, 10 Hebbels verrene Bearbeitung des "Julius Caesar" fürs Burgtheater

#### 37. Sidonia von Bork.

S. 209—247. J Jahrbücher der Literatur. CXXIV. Bd. 1848. stober. November. December S. 194—206. CCV. Bd. 1849, Januar. sbruar. März. S. 218—243. Art. V. unterschrieben: Dr. Friedrich ebbei. KXI S. 308—325.

209, 17 in - Rovellenzeitung fehlt K 210, 2 er fehlt J 210, 24 - 225, 10 nöthig - Bernfteinbere] nöthig. Der Beweis, daß biefe K das Übrige fehlt 217, 1 Senne J 224, 24 Michael Enk von der Burg 225, 25 zum Verständnis des Bildes vgl. die Vorrede zum "Schnock" VIII S. 409: Der Componist pflegt seinem Mufitftude ben Schluffel vorzusepen, bamit ein Jeber auf ben erften Blid erfennt, aus welcher Tonart es geht. 226, 10 [vgl. 238, 17 und 246, 14] sechszehnte JK statt des jetzt üblichen siebzehnten war früher die gebräuchliche Zählung, wie Hugo Schuchardt nachwies (Allg. Zeitung, Beilage No. 1, 1901) 15 das - Cavitel: der: 26 Unteripe K Anfang bes fiebenten Capitels. K 227, 10 — 237, 22 "Derohalben — erzählt; Man nehme weiter die Geschichts von dem gefundenen Brot. Ergählt hatte ber Chronift fie mohl auch K das Übrige fehlt 231, 11 vgl. z. B. Tgb. vom 12. August 1838 31 Raum *J* 237, 24 Elifa] Elias K 27 wird endlich noch 🗷 238, 50 — 32 felbst — Capitel.] felbst. K 33 zu K fehlt JK 30 f. Auch - Juden. fehlt K 240, 1 f. ben - mi 5 ff. vgl. XI S. 77 — 82 getheilten] feinen K 241. 26 au gebilbetem und gefügigem Sprachwertzeug K 242,7 ff. vgl. Te vom 28. Januar 1840, X S. 406, 31 ff. und Anm. dazu S. 465 vgl. Tgb. vom 28. Januar 1844 aus Anlass der Bedenken übe Claras Schwangerschaft: Einer, der bei Raphaels Madonna tru bentt: fieh, fie hat doch ein Rind. 244, 17 vgl. VIII 8. 85, 19 ff. 246, 18 — 30 fehlt K 24 darnach folgt ohne Absatz J S. 234 bis 243 der unveränderte Abdruck des 18. Capitels ohne Bemerkung, so dass er zur Raumersparnis unterbleiben durfte

#### 38. Ludovico.

S. 247 — 260. J Der Lloyd. Abendblatt No. 1, Wien, Montag den 1. Januar 1849. 14. Jahrgang. Abendblatt No. 3, Wien, Dienstag den 2. Januar 1849. Abendblatt No. 5. Wien, Mittwoch den 5. Januar 1849. K X S. 171 — 188. Zu vgl. ist die am 14. November 1848 vollendete Tragödie, Herodes und Mariamne.

247, 4 darnach Beurtheilt von Friedrich Hebbel. J 25-28 Dieser — einzulassen. fehlt K 251, 8 aus.] los. K 252, 31 ff. vgl. den Brief vom 22. December 1847 au Rötscher, Nachlese I S. 237 ff., der für die ganze Auseinandersetzung in Betracht kommt 255, 7 Warianne, J sonst Marianne 29 erwiederte J 32 ff.

\*§1. den Conflict in Golo 256, 30 bes] bies J 257, 29 f. unb — begleitet, fehlt K 259, 25 — 260, 4 fehlt K 259, 30 "Raphael Sanzio" von Wollheim, kurz vorher in Wien aufgeführt und im "Lloyd" sehr günstig besprochen 32 "Das Versprechen hinter'm Herd" von Alexander Baumann, vgl. die folgende Kritik

## 39. Das Versprechen hinter'm Heerd im Burgtheater.

S. 260-265. J Die Presse. No. 10. II. Jahrgang. Wien, Freitag, 12. Januar 1849. K XI S. 235-242.

260, 19 dasselbe Bild im Tgb. vom 28. October 1839 auf den Menschen angewandt 263, 9 vgl. "Zu erwägen" VI S. 361 und VII S. 353 265, 21 in dem Aufsatz No. 64

## 40. Die Ahnfrau von F. Grillparzer.

8. 265 - 270. H drei Quartblätter grauen Conceptpapiers. eigenhändig, stark corrigierter Entwurf. Die Datierung ergiebt sich wohl daraus, dass Grillparzers "Ahnfrau" im Burgtheater am 11. November 1846 die 60. Aufführung erlebte, dann bis zum 2. Februar 1848 ruhte und hierauf am 9. Februar 1849, 31. August und 10. September 1851, 5. August 1852, 13. Mai 1858, 30. März and 1. September 1859 wiederholt wurde. Nun hat Hebbel am Stärksten während der Jahre 1849 und 1850 die Darbietungen des Burgtheaters kritisch verfolgt, so dass es wahrscheinlich wäre, er habe Lie Aufführung vom 9. Februar 1849 zur Veranlassung seiner Kritik genommen, aber an diesem Tage las er zur Feier von Christinens Geburtstag die Mariamne vor (Tgb. II S. 314), kann Also nicht im Theater gewesen sein. Das verstösst aber nichts. denn Hebbel berichtet unzweifelbaft nicht auf Grund einer Aufführung, sondern nach der Lectüre: man beachte seine Inhaltsangabe, besonders den Anfang: Das Stud beginnt an einem Binter-Abend in einer gothischen Salle. Die zuerft auftretenden Berfonen find Graf Borotin und Bertha . . . Reben biefen beiden Menschen haben wir aber noch einen verrofteten Dolch, der in feiner Scheide an einer Couliffe des Borbergrundes hangt, ju berücksichtigen. So spiegelt sich nicht ein gesehenes Theaterstück wieder, wohl aber die Angabe im Druck: Gothifche Salle . . . Un einer Ruliffe bes Borbergrundes bangt ein verrofteter Dolch in feiner Scheibe. Spater Binterabend. Auch der Umstand kommt in Betracht, dass Hebbel die Verse, die

er citiert, nicht ausschreibt, sondern nur Anfang und Ende vermerkweiler sich nicht auf sein Gedächtnis zu verlassen brauchte; un weile gestrichene Stelle 266, 26 wir Lefer und Juschauer ist wolch entscheidend. Dieses Fragment dürfte daher in den Februar 181 gehören; die anderen Aufführungen der "Ahufrau" machen noch grössere Schwierigkeiten, obwohl ich sie als Ausgangspunkte der Kritik untersucht habe.

265, 27 populair über berühmt 28 Theaterpublicum [vom Dol = 30 unendlich später zugesetzt 266. 1 fittliche [Sauterf] [ein Dichter] 8 fann, [mit einer Krantheit] 9 fein [fcbeine 1 14 f. auffordern mit anderer Tinte über gu wichtigen über gu dente n 15 f. bei - Rraft über der Zeile 16 ihrer [Derirrun vgl. Tgb. vom 17. Februar 1840 über Gutzkow: nur in seinen Be = irrungen zeigt er Rraft. 26 wir [Lefer und Zuschauer] [denn] auch in [fehr] 32 fataliftischen binter activen Bemal 33 zuerst une. Sachen werben activ 267. 1 in — Sauptvunct üb er 2 Berbrecher [nicht blog bestraft, sondern daß fie] 3 Mef er 3 f. was - versäumt. über der Zeile 25 zuer **≤**t [durchbohrt] jeher einen Schauber vor [Inftrum] bergleichen Inftrumenten hatte-6 f. zuerst die Messer mit 7 - 10 zuerst pflegten, daß sie gitt me fie gitterten, war's auch nur, damit fich nicht ein Unkundiger a 10 f. und - warfen über der Zeile 13 f. im Familienzimmer -Epiegel über der Zeile 15 beflagt [in Derfen, die für ein Drai -ana und besonders für den Unfang eines folden zu bilderreich fir 18 bilberreich noch abgesehen so von der Crivialität dieser direct a 115 dem [darüber vom] Stammbaum gepflückten [über abgeriffene 1] Bildern. Benn bas [anfangt] 19 — 22 Hebbel schreibt nur zwei Zeilen Fallen seh' ich Zweig' auf Zweige — Giche pp do-ch mussten die Verse ganz gegeben werden, wie es im Abdruck gew 188 geschehen wäre 23 man [alles Ernftes] 24 erft [die fortfetaus 1] 27 verwandelt über metamorphisirt für - wieder später zugese tzt Stammbaum [zurück] 28 f. Die - ift zuerst Bilber find 30 mo 191: feil - find über naheliegen 32 wird über foll **3**3 fich [erft] handelte, [gilt, uns für feine Bandlung zu intereffiren] uns [mitten in fie] 268, 4 nun über dann 5 eben - gerechten über der Zeile 7 fie [nur im dramatischen Sinn malerisch find d. h. wenn 14 Bertha [antwortet ihrem Dater durch eine Beschreibung fie 15 unheimliche über der Zeile 17 endlich was wir länaft hatten miffen follen] 19 fo eben aus vorher 21 befommen

über erhalten 23 — 27 zuerst wir nicht als hppochondrische Laune bespöttelt, was eine nothwendige durch die Situation achotene Reflexion war, [3u] benn von folden icheinbaren Rleinigfeiten bangt bas ab. 28 milärt über gedolmetscht 30 - 34 nur thaten - Erde Richieht fauch ohne fogar ohne daß uns ein füber das widerwärtige 5 verachtet, [und] die er über wie er fagte, Gefühl packt] Shilberung ffeines einstigen Glud's und feiner ift vortrefflich, [21ber die zweite Balfte ift] 13 feiner Collegin über der Spiel über das mußige Dafteben 15 fic fmeiß und miffen murde, Denn fie felbft] 16 - 19 zuerst wie er feinen Anaben, ihren Bruder berloren, wie das Rind fich fpielend burch die offene Gartenthur verlaufen und mahricheinlich in den [aus dem] benachbarten Beiher hinein= gerathen [über sein naffes Ende gefunden hat] ist. 19 f. boch Denigstens am Rande zugesetzt 22 jo über fehr 26 f. zuerst bas biefe fteife Ergablung nur ben nachften 3weck erreichte, bas eines [wichtigen] 30 wichtigen über der Zeile 270.1 - 6 nur Ehranen — Gefchichte. 8 beffen über das 13 undantbar über 14 zuerst und räumt ihr das 16 er ichon er über die Perfon feines Namen und Derdienfte feines] 22 - 26 auf einem besonderen Zettel 22 f. nur D — Hab'

#### 41. Das Urbild des Tartüffe.

8. 270-275 J Die Presse. No. 40. II. Jahrgang. Wien, Fleitag, 16. Februar 1849. K XI S. 202-208.

270, 29 darnach Beurtheilt von Friedrich Sebbel. J 30 – 271, 2

Schlt K 271, 10 f. vgl. an Janinski, 14. August 1848 (Nachlese I 8. 258) 272, 11 verfennte. K 273, 23 "Diamant", Prolog V. 149 ff. 274, 33 – 275, 1 als – tonnte. fehlt J 275, 7 – 29 fehlt K

# 42. Uriel Acosta. Trauerspiel in fünf Aufzügen von Karl Gutzkow.

S. 276. H ein halber Briefbogen, Concept. Da Gutzkows Drama am 15. Juni 1849 auf dem Burgtheater seine Première erlebte, dann am 16. 19. 22. Juni, 12. August, 9. September, 2. October, 5. December 1849, 13. Januar, 5. Februar, 28. April, 6. August 1850, 1. und 29. Juni 1851, 5. September 1863 wiederholt wurde, fällt Hebbels Fragment wohl in den Juni 1849.

276, 6 Beine [und fräftige Arme] 7 mit [Erfindung und ]
9 nüst [3n Nichts] 12 zuerst Hollunderstrauch 14 ihn überdas Ungethüm 17 ersinden [und zu verkündigen], 19 f. zuerst Grundprincip dieser Theorie ist dann natürlich, daß 20 f. zuerst bedarf, [und] daß [ein Wesen] man sich dieser 22 auszurupfen über kappen 25 ergiebt -- Reitere über folgt alles Uebrige 24 S. zuerst darf keine drei Schuh über den Johannisbeerstrauch hinaus steige 3.

#### 43. Andreas Hofer.

S. 277 — 282. J Jahrbücher' für dramatische Kunst ummd Literatur. Red. von Pref. Dr. H. Th. Rötscher. Jahrgang 1845. 9. Berlin. S. 216 — 219. K XI S. 243 — 249.

277, 3 darnach Beurtheilt von Friedrich Hebbel. J 5—278—9 fehlt K 280, 9 f. die — Desterreich] welche sich überall K 281, 16 und 19 Naube] Staube J 30 Wen ader, meint Ihr, gab ich hin? K 282, 18 f. sollte — Unsterdlichkeiten sehlt K

### 44. Die Wahabitin.

S. 282 — 288. J Ostdeutsche Post. Sonntag, den 7. Oktober 1849. No. 223. K XI S. 226 — 234.

282, 22 darnach Beurtheilt von Friedrich Hebbel. J 22 v on Beber hinter Acten K 24 "Spartacus" erschien 1 46 287, 29 vgl. Tgb. vom 7. Februar 1840: Das A. B. C. beclamifieren und mittelmäßige Gedichte lesen, ist dasselbe.

## [45.-62. Aus der "Reichszeitung"]

## 45. Zur Verständigung.

S. 288 - 290. J Oesterreichische Reichszeitung. No. 1. Wien, 15. November 1849, anonym. vgl. X S. 428,17

290.13 das fehlt J

J No. 3. 17. November 1849 zu einem Feuilleton "Ein Wort über den galizischen Landmann" [jedesfalls von Zerboni, vgl. TSb II S. 322] die Anm.: Bir werden über die so wichtigen und im Detail n in nig bekannten Zustände Galiziens einige Artikel bringen, die Feder eines wohl unterrichteten Pannes herrühren und dem Ikommen sind. D. Red.

#### 46. Struensee.

8. 290-302. J Oesterreichische Reichszeitung. No. 4 18. November 1819. No. 5. 20. November.  $K \times 8$ . 189-206, in  $K \times 8$  sind die Wortformen vielfach geändert und zahllose Flexions-e eingesetzt, was ich nicht angebe.

290, 22 f. bei — angestellt. fehlt K darnach Bon Friedrich Hebbel. J
292, 1 vgl. V. S. 267 f. 294, 17 Kapsbrechen J 32 gedurst hat.]
dürste. K 296, 2 sie] die J 297, 9 zu Gevatter K 25 f. sür kles K 298, 4 Residenz K 6 Jänner K 22 in's] in das K
33 Kronenburg J Kronenberg K gemeint ist Kronborg 299, 9 ward] wurde K 10 schändlichste K 33 zu unterbreiten K 300, 3 sendete K 4 ihre Leichname K 5 misbrauchten K 7 wurde K
301, 19 andern] andere J anderen K

J No. 7. 22. November zu einem Fenilleton "Mirabeaus Tod" von F. F. Pipitz die Anm.: Der in Zürich lebende Berfasser bürste unfern Lesern burch die Betheiligung an der französischen Memoiren= Literatur bekannt sein.

#### 47. Der Rubin.

S. 302 — 304. J Oesterr. Reichszeitung. No. 8. 23. November 1849, unterschrieben: Friedrich Hebbes.

304, 7 Gine] Gin J

## [Unhang.]

S. 305. J ebenda No. 16. 2. Dezember 1849, anonym im Calen Teil.

305, 3 Ein Wort über Hebbel's "Rubin". Wien, 1819. Gedruckt ei J. B. Wallishauser. 15 Seiten kl. 8, vgl. III S. XIX f.

J No. 21. 8. Dezember zu einem Gedicht "Die Illumination" von Wilhelm Gärtner die Anm.: Die Redaction bringt zwar in der Regel feine Gedichte. Doch mit Männern, wie der Berfasser des "Hofer", des "Simson" u. s. w. glaubt sie im Interesse des Aublicums eine Ausnahme machen zu mussen.

J No. 24. 12. Dezember zu einem "Berliner Briefe" die Anm.: Wir unterbrechen die gestern begonnene Novelle [Eines Helden erste

Liebe von Wilh. Chezy] für heute, um Diefe aus Berlin erhaltenen Schilderungen nicht veralten ju laffen. vgl. N. F. Presse N. 90 0.

J No. 30. 19. Dezember, (kürzer wiederholt No. 35. 25. Dezember) steht folgende

#### Anfündigung.

Bir fonnen unfern Lefern die Mittheilung machen, daß unfer-Fenilleton, neben andern interessanten Beiträgen geringeren Umfang? , beren Aufgählung hier zu weit führen wurde, vom 1. Jan. des nächsten Jahres an, nachstehende Novitäten bringen wirb.

Denfwürdigfeiten der Datadore von Theodor Mundt.

In diesem halb memoirens halb novellenartigen Bert hat der Beriasser der wegen der glänzenden Beise der Tarstellung so hoch gestellung "Charactere und Situationen" vom Standpuncte der Frontier und bes Humars aus seine Auschauungen, Erlebnisse und Ersahrunge und der jüngsten Zeit niedergelegt. Es enthält eine ziemlich unbarmherziemse Physiologie der Menschu und Justände unserer Zeit, aber im durchausses objectiven Sinne und in strenger Besolgung des Bahlspruchs: vi el Bolle und wenig Geschrei!

Lebens: Bilder aus Trans : Rantafien von Morit Bagner.

Charactere der frangösischen Februar: Revolution ur . b geheime Actenstücke, diese Revolution betreffend.

Ernft von Fenchterelebens politifches Teftament.

Das Publicum hat, wie man ihm nicht mit Unrecht vorwirft, ein kurzes Gedächtniß, und das war gewiß niemals eher zu entschuldig en, wie jest, wo sich der Inhalt eines Jahrhunderts oft in einem einzig en Jahre zusammendrängt. Es giebt jedoch wie Begebenheiten, so arch Bersönlichkeiten, die durch ihre innere Bedeutung und die bleiben den Birkungen, die von ihnen auszingen, dagegen geschützt sind, daß maan sie vergist und zu diesen gehört ohne allen Zweisel Ernst von Feuchterzeiteben. Ein Bertrauen, das uns mehr als hinreichend für die unverdienten Schmähungen euischsötigt, mit denen man und im Beginn unserer Thätigkeit von vielen Seiten überhäuste, sehr und in den Stand, unseren Lesern das politische Testament dieses wahrhaft ansgezeichneten Wannes, der vielleicht als dos reinste Opfer der vorjährigen Bewegung siel, zutheisen. Gewiß können wir ihnen keine heitigere Resiquie bieten.

Die Rebaction des Feuilletone.

J No. 30. 19. Dezember im localen Teil: Bon F. B. Hadlanber find "Bilber aus bem Solbatenleben im Kriege" erschienen, welche die interessantesten Schilberungen aus dem letten italianischen Feldzuge der Desterreicher enthält. Einzelne Darstellungen z. B. "Die Schlacht von Novara" sind meisterhaft; das ganze Buch ist vom größten Interesse. Bir werden eine nähere Beurtheilung besselben bringen.

#### 48. Literairische Weihnachts-Geschenke.

8, 305-309. J Reichszeitung. No. 31. 20. Dezember 1849. XI S. 338-343.

305, 15 fehlt K 18 darnach Beurtheilt von Friedrich Hebbel. J 306, 6 verführerische K 307, 2 Almanache, K 22 erlangte, J

## 49. Kritische Schriften von Ludwig Tieck.

8. 309 - 314. J Reichszeitung. No. 34. 23. Dezember 1849. **K** 8. 153 - 159.

309, 15 fehlt K darnach Bon Friedrich Hebbel. J 310, 19 Rötscher,] Bischer, K 313, 9 — 12 Rötschers — sind. fehlt K darnach Alinea 16—21 Freilich — baran? fehlt K

#### 50. Zur bildenden Kunst.

S. 314 — 317. J Reichszeitung. No. 37. 28. Dezember 1849.

314, 11 darnach Bon Friedrich Sebbel. 315, 18 vgl. X 8. 255 316, 3 Langund J

# 51. Mein Traum in der Neujahrsnacht 1849.

S. 317 — 322. J Reichszeitung. 1850 (nicht, wie K angibt, 1849). Leider hat sich bisher kein einziges Exemplar der Nummern vom 1. Januar — 30. April 1850 auffinden lassen, alle Anfragen bei einer Unzahl von öffentlichen und Privat-Bibliotheken Oesterreich-Ungarns und Deutschlands, sogar Aufrufe in Zeitungen und Zeitschriften blieben erfolglos. Hebbels Beiträge erscheinen also nach K; die Anordnung ist nicht unzweifelhaft, aber wahrscheinlich, Schbel, Werte XI.

für die Theaterkritiken war der Aufführungstag massgebend, den im den Acten des Hofburgtheaters feststellen durfte. 

K X YI

8. 285 — 293.

320, 9 ff. vgl. Tgb. vem 20. Juni 1848 und "Gyges" zu V. 1810 ff.

#### 52. Der Prinz von Homburg.

S. 323 — 335. J Reichszeitung 1850 [nicht 1849, wie K angibt]. K XI S. 176 — 194. Das Stück wurde am 3. u.u.d 28. October 1821 und dann erst wieder am 5. October 1860 auf dem Burgtheater aufgeführt, Hebbels Aufsatz war darum nur vermutungsweise hierher zu stellen; zu vgl. ist IX S. 31 — 60.

#### 53. Faust von Goethe.

S. 335 — 338. J Reichszeitung 1850 [nicht 1849, wie K angibt]. K XI S. 169 — 173. "Faust" wurde am 28. Januar 1850 in neuer Bearbeitung aufgeführt, nachdem er seit dem 18. April 1834 geruht hatte. Nach S. 337, 6 f. schreibt Hebbel am 29. Januar.

336, 24 F. Deyks "Goethes Faust" 1834; Ch. H. Weisse "Krītikund Erläuterung des Goethe'schen Faust" 1837; C. F. Göschel "Ue ber Göthes Faust und dessen Fortsetzung" 1824.

# 54. Franz von Sickingen.

S. 338-344. J Reichszeitung 1850. K XI S. 216-225. Am 7. Februar 1850 zum ersten Mal aufgeführt.

339, 3 f. vgl. R. Bollmann "Ueber Friedrich Hebbel als dramatischen Dichter", Blätter für lit. Unterhaltung. 1.—6. December 1847. No. 335—340—8 ff. vgl. "Parodistische Idee" VIII S. 369, die also ins Jahr 1847 gehören und für ein Drama bestimmt gewesen sein dürfte

# 55. Der Königslieutenant.

S. 345 — 349. J Reichszeitung 1850. [nicht 1849, wie K angibt.] K XI S. 209 — 215. Aufgeführt am 21. Februar 1850.

346, 2 öfter. K 348, 30 f. vgl. oben S. 270 ff.

# 56. Mirandolina. Der zerbrochene Krug. Der verwunschene Prinz.

S. 349—353. J Reichszeitung 1850 [nicht wie K angibt, 1849]. XI S. 195—201. "Mirandolina" von C. Goldoni und "Der zerbene Krug" von H. v. Kleist wurden am 2. März, "Der vertnschene Prinz" von J. Edl. v. Plötz am 9. März 1850 aufgeführt.

349, 23 ff. vgl. A. v. Weilen "Über das Vorspiel zu Shakespeares Widerspänstigen Zähmung" Frankfurt 1884 25 Shakespeares der Widerspänstigen Zähmung" Holbergs "Jeppe vom Berge" S., 1 f. vgl. "Deutsches Lustspiel", jedenfalls aus dem Gedächtnis iert, darum ein paar Abweichungen von Schillers Text 27 vgl. S. 358 und Tgb. vom 1. Januar 1853: "Ohne Hauptstadt sein lissell" Bas hat Shatespeares Lustspiel mit London zu schaffen?

#### 57. Libussa.

8. 353-355. J Reichszeitung 1850? K XI S. 343-346 ine Quellenangabe unter "Kleine Anzeigen". 5.

353, 31 vgl. S. 207, 24 f. Aus dieser Anspielung geht wohl rvor, dass die Recension in der Reichszeitung erschien, in den dern Wiener Zeitungen keine Spur dieser und der folgenden ritiken

## 3. Album neuester Dichtungen aus der Steiermark.

S. 355 f. J Reichszeitung 1850? K XI S. 346 f. "Kleine nzeigen." 6.

# 59. Von den Alpen. Zwei Liedersträusse.

S. 356 f. J Reichszeitung 1850? K XI S. 347 f. "Kleine nzeigen." 7.

357, 11 Anspielung auf Herwegh 13 f. V. v. Ehrhard und Zingerle

#### 60. Gedichte von Wilhelm v. Metzerich.

357, 27 ff. vgl. "Der Dilettant" VI S. 357

#### 61. Parallelen.

S. 358. J Reichszeitung 1850? K XI S. 349 f. "Kleimme Anzeigen." 9.

358, 5 "Parallelen" von K. von Wurzbach

#### 62. M. G. Saphirs Volkskalender.

S. 359 f. J Reichszeitung 1850? K XI S. 350-35-2. "Kleine Anzeigen." 10.

Es mag erwähnt werden, dass sich Saphirs Humorist a----4. December 1849 (No. 289 S. 1163) über ein Feuilleton der Reich zeitung lustig gemacht hatte, wo es aus Anlass einer Aufführur der "Jungfrau von Orleans" geheissen hatte: Radame Sebbel trang an diesem Abend ben Breis bavon. Dieser Passus der "Woche schau. II" vom 2. December (Reichszeitung No. 16) könnte von Hebbel herrühren; in der 3. "Wochenschau" vom 9. December (No. 2) steht dann: 3d batte auch manche icone Belegenheit, ju polemifiren, ich habe 3. B. in meinem Artifel vom vorigen Sonntag A. B. C. und 🖘. befprochen, und man hat mir vorgeworfen, ich hatte nur D. beiproch en. Bie leicht mare die Biderlegung, aber wie überfluffig ift fie gugle = 4. Trotzdem brachte dann Hebbel die lobende Besprechung Sapha Ts. Dass ich die unzweifelhafte Übereinstimmung einzelner Stellen «Ter "Wochenschau" mit Hebbels Ausdrucks- und Denkweise nicht als Beweis seiner Autorschaft nahm, hat in seinem Bekenntnis Karl Werner gegenüber seinen Grund (Neue Freie Presse No. 9090): Geben Gie, fo muß ich oft eine Arbeit gurichten, ebe ich es magen fann, fie vor das Bublicum [der "Reichszeitung"] ju bringen. Das Manuskript war z. T. durchgestrichen und ganz corrigiert

# 63. Bogumil Golz und sein Buch der Kindheit.

S. 360-366. J Der Wanderer. No. 439. Wien, Dienstag den 17. September 1850. K X S. 384-392.

**360**, 25 darnach Bon Friedrich Hebbel. J **361**, 4ff. vgl. Bw. I S. 326f. 436. Nachlese I S. 297. II S. 17 **362**, 10 % hr K

# 64. Ueber die sogenannten politischen Demonstrationen.

S. 366-371. *J* Beilage zum Morgenblatte der Wiener Zeitung. 21. September 1850. No. 114. *K* XII S. 269 - 276.

366, 12 darnach Bon Friebrich Hebbel. J 14 "Schilderungen aus Paris" VIII "Talma". (Ges. Schriften. Hamburg 1829) V S. 61 367, 8 bie] ber J K 368, 5 ff. vgl. an Jung, Nachlese I S. 407, und Tgb. vom 19. December 1843 (II S. 50 f.)

# 65. Moderne Titanen, kleine Leute in grosser Zeit.

S. 371—374. J Der Wanderer. No. 15. Wien, Freitag den 10. Jänner 1851. Morgenblatt. K XI S. 326—331.

371,9 von - Gifete. fehlt J darnach Beurtheilt von Friedrich Debbel. J 373, 5 aber] jedoch K 31 an den K 23 Bon - unmöglich.] Dem Berfaffer, von dem ich glaube, daß Es ihm ernftlich um Fortbildung zu thun ift, mögte ich den Rath geben, bas Thema noch einmal wieder aufzunehmen, und in einem zweiten Roman auch den Gegenfas durchzuführen, was ihn in feiner Entwicklung bedeutend fordern murbe. Der Leferwelt fann ich fein Buch unbedingt 018 eine unterhaltende und anregende Lecture empfehlen, die dem tiefer Gindringenden zwar nicht genügen, aber doch auch ihn zu den frucht= Bariten Betrachtungen auffordern wird. Junge Leute namentlich fann es barüber belehren, was bei dem Spielen mit der Phrase herauskommt. and ihnen gur Warnung bienen, benn die Belben gehen nicht an ben Steen unferer Zeit, sondern an ihren Phrafen unter, und Bhrafen halten Riemanden über'm Baffer. J was unser Text nach K. der dazu wohl durch Hebbel bestimmt war, dafür bietet, stammt fast wörtlich aus dem Bericht X S. 84, 3 - 14

Hier möge Platz finden, die von Hebbel herrührende Notiz.

J Illustrirte Zeitung. Leipzig, 18. Januar 1851. XVI. Bd. No. 394. S. 43 [über Zerbonis Schrift:]

"Aus Galizien". Geschichten, die nicht gern wieder gehört werden hat jedes Bolt, jede Stadt, jede einzelne Familie. Das Buch enthällt st beren viele aus der galizischen Gesellschaft und giebt zugleich in naturen wahren Bilbern interessante Ausschläfte über das Cand, über die Bosent, über das Slaventhum überhaupt und über bessen künftige Bedeutur ge für die große europäische Frage.

# 66. Meine Lebens-Erinnerungen.

8. 374-379. *J* Der Wanderer. No. 61. Wien, Donnerstaggeden 6. Februar 1851. Feuilleton. *K* XII S. 26-32.

376, 27 Breslau 1839. Bd. I und II 379, 1 vgl. Tgb. vo— m. 6. Februar 1850

# 67. Schiller und Goethe im Xenienkampfe.

381. 30 fummende K 382, 26 ff. vgl. Boas II S. 37 Ħ. 8ff. vgl. II S. 47f. II 383, 2 ff. vgl. II S. 44 ff. 14 ff. vgl. 20 ff. vgl. II 8. 74-82 12 31 fömmt Boas ff. mas — war, fehlt J20 mich benn Boas 386. 7 Boas II S. 87 g". 8 vgl. II S. 92 Verfasser war Chr. F. Voigt Nicolais "Anhan vgl. II S. 146ff. \_ng 9ff. "Trogalien" vgl. II S. 130-136 "Deutsche Litteraturdenkmale" No. 125 19 Ehmals Boas

# 68. Abfertigung eines aesthetischen Kannegiesser

S. 387-409. E Julia. Ein Trauerspiel . . . Leipz ig. J. J. Weber 1851. S. XV—XLIV. vgl. Bd. II S. 393 = K X S. 120-152.

387, 10. Der Aufsatz Friedrich Sebbel. überschrieben, betr ifft "Rubin" und "Trauerspiel in Sicilien" und zeigt als Untersch ift J. S. Es wird Bezug genommen auf Schmidts frühere Recens on Grenzboten 1847, Heft 25) und ausser den genannten Dram en Hebbels ganze Wirksamkeit behandelt. Schmidt rühmt an Heb oel 'n l die Consequenz in der Zeichnung der Charactere und der

Durchführung der Handlung, zweitens das Fieber der Leidenschaft and drittens die hohe Auffassung der Kunst, nimmt aber in der Ausführung alles Lob wieder zurück, indem er Hebbel aus seinen Vorzügen folgende Fehler darlegt: Hebbel sei aus einer bewussten Reaction gegen eine verkehrte Richtung der Zeit hervorgegangen, diese Reaction aber triebe den in seiner Seele kein Mass findenden Dichter über die Grenzen der Kunst hinaus gerade in die Richtung, die er bekämpft. So sei Hebbels Consequenz "im strengsten Sinn des Worts eine gemachte"; er habe gegen die Unbestimmtheiten, <sup>8</sup>chwankungen und Trivialitäten der geistreichen Zerflossenheit besonders im jungen Deutschland opponiert und sei dadurch ins ent-Segengesetzte Extrem geraten, zu einer "Sammlung von Epigrammen Ch einer bestimmten, gleichen Richtung hin" und das gelte ihm Characterzeichnung. Schmidt legt es an Nepomuk Schlägel, Aidvogel, Meister Anton, Gregorio, Holofernes in Bezug auf den Character, an der Anna, sämtlichen Dramen in Bezug auf die Handlung dar und fällt ein in jeder Hinsicht vernichtendes Urteil ber den Dichter 388, 5 ff. Schmidt S. 730, Hebbel führe in Regionen, "die nicht mehr bloss hässlich, sondern ekelhaft sind", behandle das Thierische, S. 727 "Häufung von Gräueln", S. 722 >das Moment des Wahnsinns", S. 729 "Seine Muse ist überall die Hyäne, die Leichen aufwühlt; seine ganze Welt von Leidenschaft Erfüllt", seine Kunst ein Tummelplatz für Larven. S. 731 Ausmalung des Scheusslichen, Phantasien, "als ob einer im delirium tremens redete ... Hebbel kommt immer wieder auf ähnliche Vor-Stellungen zurück." 9 f. Schmidt S. 732 behauptet, Hebbel lasse neben Sophokles und Shakespeare allenfalls nur Goethe als drama-Lischen Dichter gelten, von den übrigen spreche er mit der grössten Verachtung und deute an, in seinen Werken solle nun eine neue Phase der Kunst aufgehen; Hebbel verstehe "in seinem voreiligen titanischen Streben, der Prophet einer neuen Zeit zu sein", seine 389, 3 Schmidt S. 721: "Seit der Recension, welche wigne nicht ich vor drei Jahren über Hebbel schrieb . . . hat sich das Material zu seiner Beurtheilung nicht unbeträchtlich vermehrt . . . Jene frühere Kritik hatte den Fehler, dass sie unter dem ersten, unmittelbaren Eindruck einer mächtigen, aber incommensurablen, widerspruchvollen Natur geschrieben war, und daher mehr pathologisch als analytisch verfuhr; dass sie voreilig jene Anarchie des Werkes in die Seele des Dichters legte". 26 ff. Schmidt S. 721 f. 390, 4 ff. 12 Figuren Schmidt sagt: Carricaturen 13 f. S. 733 S. 723 f.

**391**, **10 ff. 8**. 722 31 **ff. S.** 730 393. 8 macht. K 31 fest **#**7 394, 8 vgl. 10. Juli 1847 (Tgb. II S. 272) nach der Tć Heimkunft von Graz: Aurudgefommen bore ich von Englander, bak bie Granzboten einen munderlichen Auffat über mich enthalten, ber mich febr boch, über Kleift hinaus, ftellt, mir aber prognofticirt, bag ich bereinft mabnfinnig werden muß. Geltsame Manier, mit einem lebenbigen Menichen um zu geben! Alfo nur barum ein Rebucad Rezar ber Literatur, um mit ber Zeit auf allen Bieren zu friechen und Graten al ju freffen? Rein, da weiß ich's beffer! 398, 26 S. 728 citier Schmidt aus der Vorrede zu "Maria Magdalene" den Satz über die Notwendigkeit des Tragischen und meint, man könne bei der 🖘 Anna sagen: "Hätte sie (Wasser bei der Hand gehabt, das Feuer zu löschen), Wäre er (nicht betrunken gewesen)"; das Schreckliche. in dem der Zufall waltet, beleidige 400, 17 ff. S. 729: "Zunächst» ist es die wahre Anekdote, die ihm imponirt hat. Beiläufig, schouzer on diese Symbolisierung der gemeinen Empirie ist charakteristisch für Fir Hebbel . . . " S. 732 "Weil er, trotz seiner Verachtung gegen die Anekdote - den endlichen Stoff - die Anekdote doch nicht vermeiden kann . . . " 33 ff. Schmidts Inhaltsgabe des "Trauerspiel: # :ls Analyse des Agamemnon" (zuerst "Gränzboten-Kritik", vgl. Bd. V S. 358 und VII S. 349 den Entwurf eines Aufsatzes) wendet, hazzet folgenden Wortlaut: "Erste Scene. Bald. Zwei Gensdarmen unte- =halten fich über verschiedene Dinge, unter andern darüber, daß fie bei auter Belegenheit auch wohl ftehlen murden. — 2. Angioline tritt au- if: fie ift ihrem Bater, ber fie mit einem alten Manne . . . vermählen wi entlaufen und will mit ihrem Geliebten Gebaftian entflieben. - -3. Die beiden Gensbarmen plündern sie und schlagen sie barauf, 1===m nicht verrathen zu werben, tobt. Gine Stimme von braufen ruft: 500! 4. Gebaftian ericheint, jammert, die Gensbarmen fpringen hervor un nb fagen: Du bift der Mörder. Ihm ift Alles fo gleichgiltig geworden, Daß er nichts dagegen einwendet. 5. Der Bater fommt mit Gregorio, Tochter zu suchen. Die Gensdarmen bringen ihre Rlage vor, verwick eln fich aber schon in Biderspriiche. 6. Gin Bauer erscheint. Er bat Merfel gestohlen, ift vor den Bensbarmen auf den Baum geflüchtet, bat Die Sache mit angesehen, jenes Dh ausgestoßen, und ware bann vor Con red beinahe eingeschlafen. Mit diesem Zeugniß ift die Sache erledigt. - " 403, 24 S. 729: "die eigentliche Moral **402,** 18 König Johann IV 3 des Stücks ist in dem Schluss ausgedrückt: Gregorio. jählings kommt der Tod! (schüttelt sich)". - Gegen die "AbFertigung" richtet sich Julian Schmidts Aufsatz in den "Grenzboten" 1851. I S. 493 — 504: "Julia. Trauerspiel von Hebbel". Darin wird das Verhältnis zwischen Dichter und Kritiker im Allgemeinen behandelt, im Besonderen aber Hebbel scharf abgekanzelt, seine Einwendungen zurückgewiesen, die früheren Vorwürfe verstärkt und Hebbel des Grössenwahns geziehen. Die Kritik der "Julia" schlägt ganz denselben Weg ein, wie die früheren Kritiken Schmidts, ja er geht so weit, anzunehmen, dass Bertram "Jemand getödtet" habe, so wenig versteht er Hebbel (II S. 174, 33)

#### 69. Ueber die Preisnovellen.

S. 409-423. H drei Doppelblätter grünlichen Papiers, eigenhändig; dazu gehört auf einem Octavblatt grauen Papiers folgende eigenhändige Classificierung der "Novellen":

Von mir hervorgehoben aus den mir vorgelegten und von mir gelesenen 63 Nummern:

| er Ruthengänger                                          | . 2. |
|----------------------------------------------------------|------|
| atiza                                                    | . 2. |
| beschichte vom Scharfrichter Rosenfeld und seinem Bathen | . 1. |
| die Braut.                                               | . 3. |
| das Armband                                              | . 2. |
| bottes Finger                                            | . 2. |
| die Mutter                                               |      |
| luf der Universität                                      | . 2. |
| ine Familie                                              | . 2. |
| der schwarze Paul                                        | 1.   |
| (nna Marie                                               | . 2. |
| in Dichterherz                                           | . 3. |
| Caubstumm                                                | 1.   |
| sohannes Schildbergers Heimfunft                         |      |
| der Beruf                                                |      |
| der treue Reisen                                         | . 3. |
| Inna. (und Ruben)                                        | . 3  |
| die drei Eichen                                          | . 2. |
| Antt                                                     | _    |

Runachft: Modus, binfictlich Daj: und Din:

Dann Sonberung:

ad 1 Scharfrichter. Aber ungeeignet,

und vielleicht noch: fow. Paul, Taubstumm. und Ratiza.

Schwierigfeit wegen Rr. 2, weil wieber ziemlich gleich, boch obenan: Eine Ramilie: Anna Marie: bie brei Gichen.

Modern: Armband.

Bielleicht 3 Breife.

Das Resultat der Beratung geht hervor aus folgender Notiz (vgl. Grenzboten 1852, I S. 80): Bon ben in Folge ber erlaffenen Breisausichreibung eingegangenen und uns Unterzeichneten vorgelegten Novellen haben wir ber Rovelle: "Taubftumm" ben erften Breis mit 30 Ducaten und ber Rovelle: "Unna Marie" ben zweiten Breis mit 20 Ducaten zuerfannt. Bei Eröffnung ber Devije ergab fic. daß Friedrich Uhl in Bien Berfaffer von "Taubftumm", und Ernft Ritter in Aussee Berfasser von "Anna Marie" ist. Dabei bemerten wir, daß außer diefen Broduftionen, die wir mit bem Breife betheilen zu muffen glaubten, noch die Novellen: Ratiza, Der Ruthenganger und Die brei Gichen als faft ebenburtig bervorgehoben gu werden verdienen, fo wie, daß wir der Novelle: Befdicte bes Scarfrichters Rofenfeld und feines Bathen aus Rudficht auf bas entichiedene Darftellungstalent, das fie beurfundet, den erften Breis zuerfannt haben murden, wenn fie nicht aus ftofflichen Grunden durchaus von der Aufnahme ins Familienbuch ausgeschloffen ware. Grillbarger. Friedrich Sebbel. hermannsthal. Bien, den 29. Rovember 1851.

Berrofé & Biemfen, Wittenberg.

RAL BOOKBINDING CO.

6323









# THE UNIVERSITY OF MICHIGAN GRADUATE LIBRARY

|            |         | DATE DUE  |   |  |
|------------|---------|-----------|---|--|
| N          |         |           |   |  |
| S. TOTAL   |         |           |   |  |
| V          |         |           |   |  |
| THE DAY OF |         | 40 TILERA | 1 |  |
| +          | ABBI FA | +         | + |  |



M





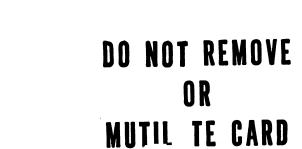

